

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

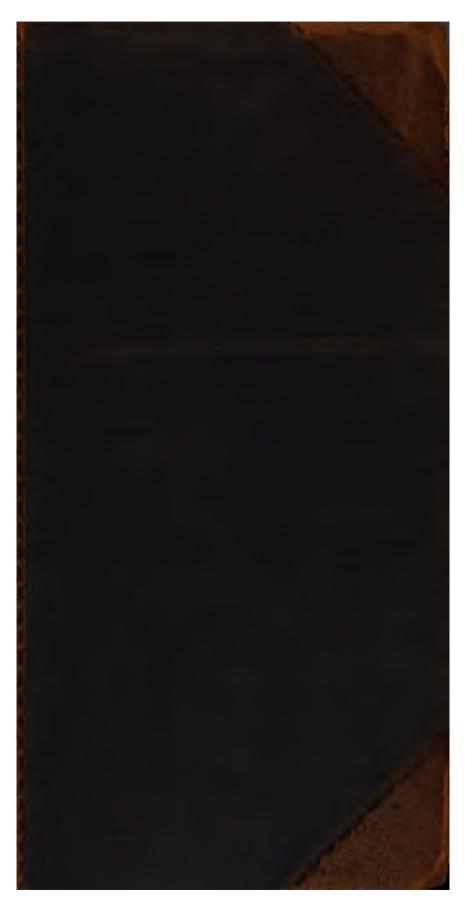





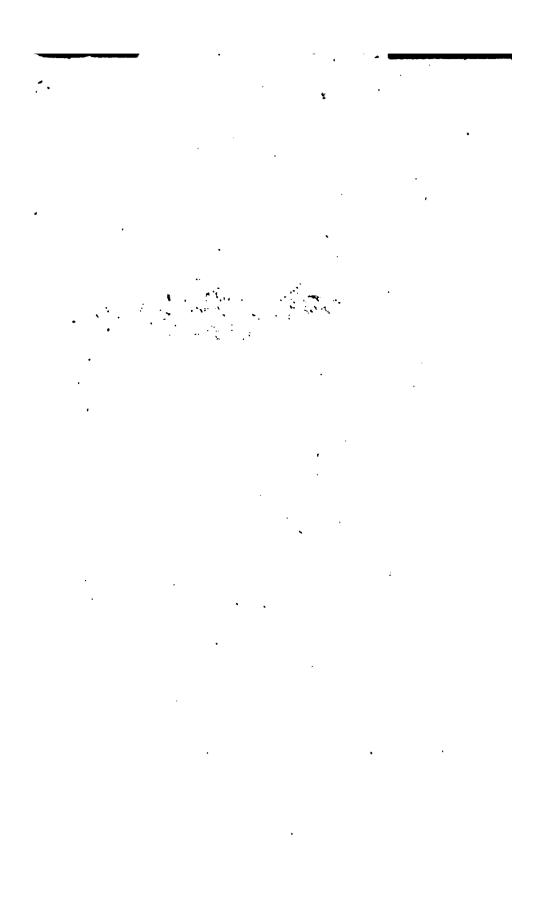





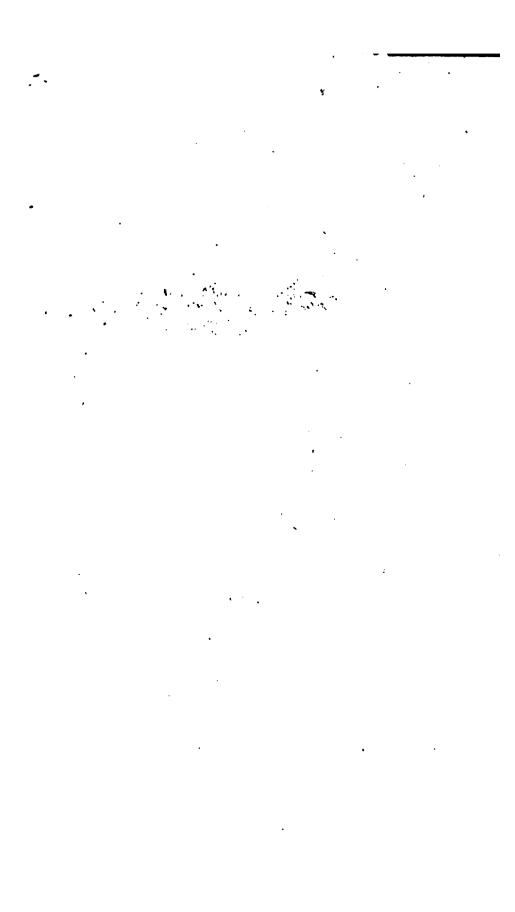

6000291918

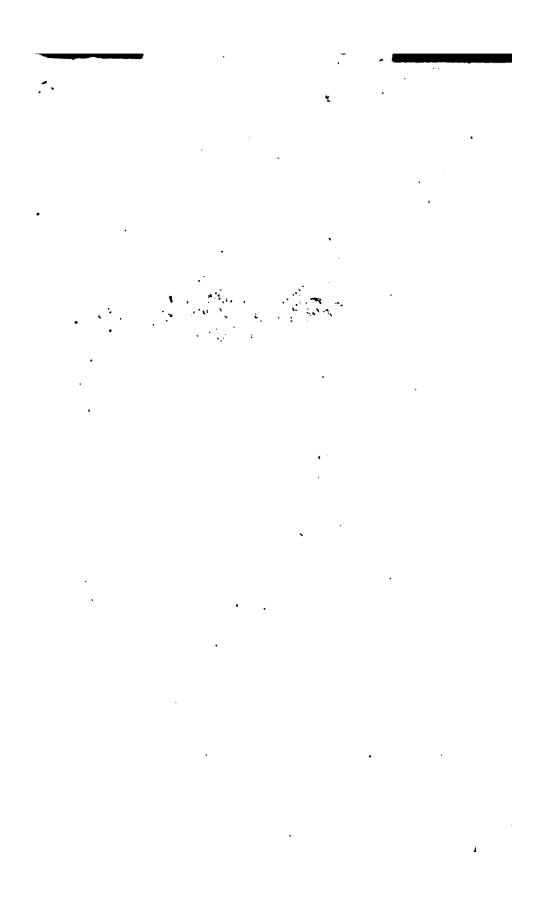





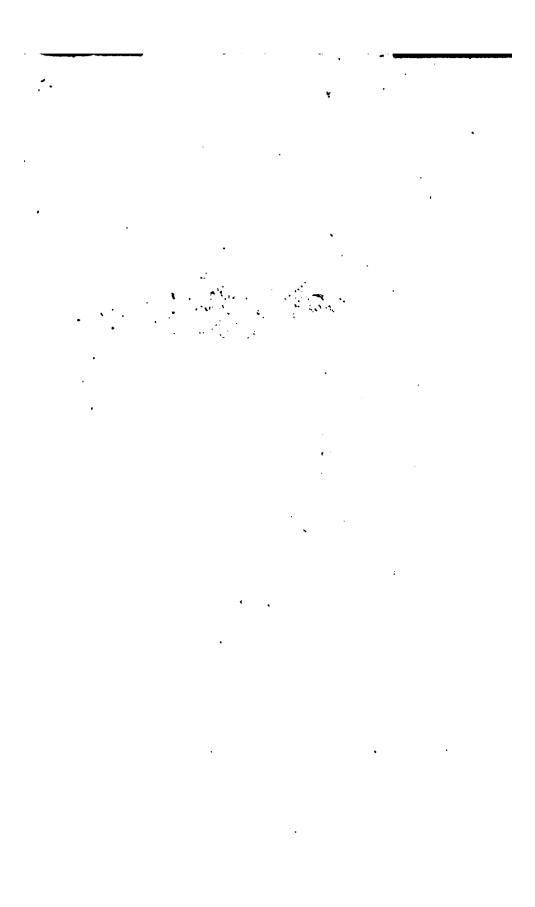

•

| - |   | - | · <del>-</del> | • |
|---|---|---|----------------|---|
|   |   |   |                |   |
|   |   |   |                |   |
|   |   |   | •              |   |
|   |   |   |                |   |
|   |   |   |                |   |
|   |   |   |                |   |
|   |   |   |                |   |
|   |   |   |                |   |
|   |   |   |                |   |
|   |   |   |                |   |
|   |   |   |                |   |
|   |   |   |                |   |
|   |   |   |                |   |
|   | • |   |                |   |
|   |   |   |                |   |
|   |   |   |                |   |
|   |   |   |                |   |
|   |   |   |                |   |
|   |   |   |                |   |

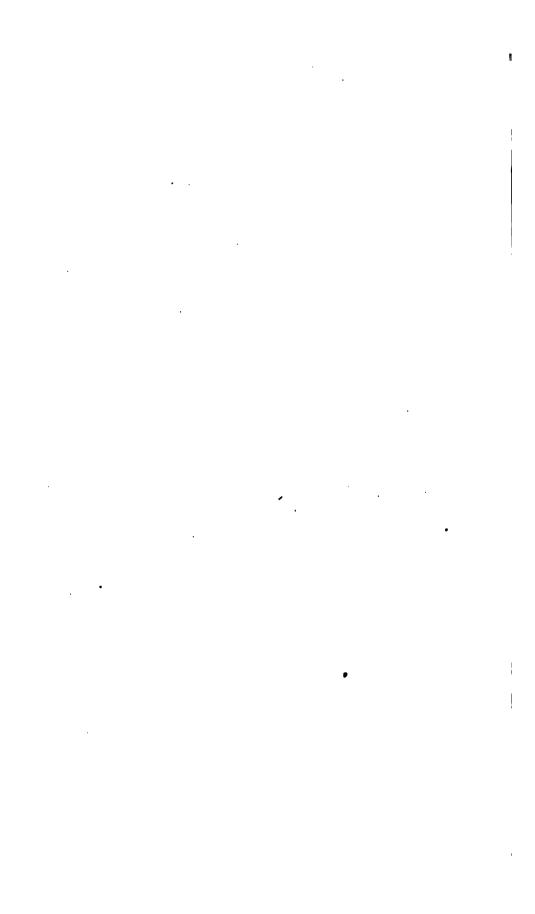

.

## Geschichte

hor

# Wissenschaften in Deutschland.

Aeuere Beit.

Zweiter Band.

Geschichte der Mineralogie.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

## München.

Literarijd:artiftijde Anftalt ber J. G. Cottafden Buchhandlung. 1864.

# Geschichte

ber

# Mineralogie.

Bon 1650-1860.

Ron

Frang von Kobell.

Dit 50 Solgidnitten und einer lithographirten Tafel.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN
DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL ACADEMIE DER
WISSENSCHAPTEN.

## München.

Literarifc artiftifde Anftalt

ber 3. G. Cottafden Buchhandlung. 1864.



Budbruderei ber 3. G. Cottafden Budbanblung in Stuttgart und Augeburg.

## Hormort.

Wenn man den Austand der Mineralogie vor bundert Jahren mit ihrem gegenwärtigen vergleicht, so muß man über die Fortschritte ftaunen, welche diese Wiffenschaft in so kurzer Reit gemacht bat. In der That find sie in solcher Beise gedieben, daß fic allmählig mehrere Wiffenschaften ausgebildet haben und selbst= ftanbig bewegen, welche friber mit ber Mineralogie vereinigt leicht zu überschauen waren, gefiche bestwegen, weil fie nur im Die Beggarie Geologie und Balaontologie Reime vorbanden. mußten von ihr abgesondert werden und die theoretische Arustallographie und Arpstallphysit sind beteits als eigenthümliche Wissenschaften anzusehen, benen sogar wieder eine Theilung bevorfteht. Mit getheilter Arbeit beginnt bie Ausbildung ber Wiffenschaft und getheilte Arbeit ruft sie auf jeder Stufe ihres Bestehens bervor; jeber Aft, welchen ber wachsenbe Baum aussenbet, wird zum neuen Stamme und erforbert seine Bflege und ber einzelne Mensch ift nicht vermögenb, für eine folde überall mit gleicher Kraft thatig zu sebn. Wenn baber ein eifriger Gelehrter | ausruft, um wieviel schneller die Mineralogie sich gehoben batte, "wenn Haup's

<sup>1</sup> C. F. Rammeleberg, Sanbbuch ber Mineralchemie, S. XIX.

krystallographisches Wissen und Klaproth's chemische Geschicklickeit in einer Person vereinigt gewesen wären!" so ist dieser Ausruf an sich gerechtsertigt und wäre es auch wenn man zu Haup und Klaproth noch Brewster, Biot, Faraday und andere bekannte Rotabilitäten incorporiren wollte, eine Bereinigung dieser Art wird aber niemals vorkommen. Es ist dafür gesorgt, sagt das Sprichwort, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen und es ist die den Menschen wie den Bäumen zugemessene Zeit des Bestehens, welche bei dieser Besorgung waltet, ganz abgesehen von der Bertheilung der Talente. Die Arbeiten Haup's erforderten damals, als er mit ihnen thätig war, ein ganzes Menschenleben und die Arbeiten Klaproths nicht minder und die ganze Physis und die ganze Chemie umsaßt kein einzelner Mensch und wird sie um so weniger umsassen, als ihr Bereich sich ausbehnt und die Forschung tieser zu gehen beginnt.

Wenn so einerseits das Specialstudium in einzelnen Richtungen als natürlich und nothwendig anzuerkennen, und wenn es wie die Geschichte lehtt, die fruchtbarsten Resultate liesert und geliesert hat, so ist die Verdindung dieser Resultate, die Verwendung des gewonnenen Materials für die Vervollständigung und Erweiterung der Wissenschaft allerdings nicht minder beachtenswerth. Was an Gesehen und Thatsachen durch die Specialsorschung erkannt und überliesert ist, muß zu dieser Vervollständigung dienen und in solcher Weise mag ein kunstiger Mineraloge wohl von Mitteln für seine Wissenschaft Anwendung machen, welche zur Zeit nur angedeutet oder auch ganz unbekannt sind. Freilich hängt alles dieses mit dem Begriffe und mit den Gränzen zussammen, welche man über die Mineralogie sessstellen will und darin gingen die Meinungen bis in die Gegenwart noch ausseinander.

Man bat es früher mit Bestimmungen barüber nicht beson: . bers genau genommen und ziemliche Willfür malten laffen; erft Mobs ist auf eine näbere Untersudung eingegangen, welche Eigenschaften ber Mineralien so zu sagen als mineralogische anzuseben seven und welche nicht, und bat darin eine Analogie mit der Botanif und Roologie angestrebt. Danach ware die Mineralphysik ber Gegenstand ber Mineralogie. Diese Ansicht batte aus allerlei baltbaren und unbaltbaren Gründen ihre Anbänger und wenn sie in mancher Begiebung bas Fortschreiten ber Mineralogie binderte, so nüste sie andererseits dadurch, daß sie die Leistungen ber geringen von ihr gemählten Mittel möglichst zu steigern und auszubeuten suchte, diese Mittel also auch genauer erforschte als es gescheben ware, im Kalle man ihnen nicht den boben Werth zuerkannt bätte, wie Robs es getban bat. Wie an Allem, was die Meniden treiben, ihre Sowaden Antheil nehmen, fo geschah es auch bier, daß manche Foricer von der Mobs'ichen Autorität befangen und eingeschüchtert die besseren Ueberzeugungen, die sie gewonnen batten, nicht zu äußern wagten und daß nur die überraschenden Leistungen ber Gegenpartei, welche auch das chemische Wesen der Mineralien als jur Mineralogie geborig bezeichneten, eine allmählige Einigung ju Stande brachten, und endlich von der Mebraabl der Mineralogen anerkannt wurde, daß die Erforschung des ganzen Wesens eines Minerals, sowohl physisch als chemisch betractet, Gegenstand ber Mineralogie sepn müffe. Dieser Begriff ift auch für bie gegenwärtige Geschichte festgehalten worben.

Wenn man nach den Ursachen frägt, warum die Mineralogie in früherer Zeit so wenig Ausbildung gefunden hat, so liegen sie nicht etwa darin, daß nur wenige Forscher sich mit ihr befaßt hätten, sie liegen zum Theil in der sehlenden Entwicklung der Hilswissenschaften und großentheils in der Eigenthümlichkeit bes Gegenstandes selbst, in bem Umstande, bak uns die unorganische Natur nicht einzelne Individuen bietet, wie die pragnische, sondern daß diese immer als Aggregate erscheinen, wo es dann wohl geschiebt, daß das Aggregat die Form des Individuums ebenfalls barftellt, aber viel öfter noch, daß bas Individuum burch die Aggregation gans unkenntlich gemacht wird. Da in Folge dieses Berbaltniffes bieselben Arpftallformen, namentlich Combinationen, das allerverschiedenste Anseben gewinnen können, so ist begreiflich, daß man lange Reit ein Normalbild nicht berauszu= finden vermochte und daß erst durch Bergleichung vieler Arpstalle berselben Art erkannt wurde, wie die sich zeigenden Berschiedenbeiten zu beuten seben, bis endlich das Winkelmessen diese Deutung überall erleichterte und möglich machte. Es zeigt sich bier, was auch anderwärts gilt, daß die Erfindung eines geeigneten Anstrumentes, welches das Vermögen unserer Sinne fteigert und die Beobachtung ficher macht, oft von größerer Wichtigkeit ift, als manche noch so scharffinnige Speculation, und wenn man bas erfte Goniometer betrachtet, so wird man unwillkurlich an bas Ei bes Columbus erinnert, benn wie einfach und nabeliegend bie Construction jenes Instrumentes auch ift, so bat es boch über bundert Jahre gedauert, seit man fich mit Arpstallen beschäftigte, bis es erfunden wurde. — Ein anderer Uebelstand war, daß man ben Begriff ber Mineralogie zu weit ausgebehnt hatte und baß die berrschende Bolvbistorie überbaupt nicht geeignet sehn konnte, ein gründliches Wiffen vorwärts zu bringen; dazu tam ein bis in's vorige Sabrbundert und noch in's gegenwärtige sich bineinziehendes Philosophiren über die Natur ohne genügende Bafis von Erfahrungen, und ein feltsames Richtbeachten mancher bereits erkannten Thatfachen und Unterfuchungsmethoden, welche geeignet gewesen waren, die Wissenschaft zu beben. So batte man von

ber Art, wie Erasmus Bartholin 1670 ben Calcit und Robert Boyle 1680 die Selsteine untersuchte, viel lernen können und wären dergleichen Untersuchungen auf alle Mineralien ausgedehnt worden, so wäre die Mineralogie vielleicht schon hundert Jahre früher auf die Stufe gekommen, wie sie Wallerius überlieferte.

Es hat sich ferner zu jeder Zeit gezeigt, wie wohl einzelnen Forschern ein unbefangener scharfer Blick und eine Gabe für klare Darstellung zukommt, andern aber zum Hemmniß des Fortschrittes ein noch größeres Talent verliehen ist, das Einsachste möglichst complicirt wiederzugeben und Schwierigkeiten aller Art zu sehen und zu schaffen, wo gar keine vorhanden sind.

Endlich ist dabei bervorzuheben, daß es auch an geeigneten Mitteln zu gegenseitiger Mittbeilung fehlte. Gelehrte Gesellschaften, welche Schriften publicirten, reichen amar bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts hinauf, so die königliche Societät der Wissen= schaften zu London (1645), die kaiserliche (Leopold. Carol.) Akabemie ber Raturforscher (1652), die Akademie ber Wissenschaften au Baris (1666), au Berlin (1700), au Betersburg (1725), au Stocholm (1739), zu München (1759) u. f. f., die meisten Journale aber, welche ben schnelleren Berkehr vermitteln, entstanden erst in ben siebziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts, so bas Journal de physique, de chimie, d'histoire naturelle et des arts von Rogier, Delametherie 2c. (1771), die Journale und Annalen von Crell (1778, 1781, 1784), bas Journal der Abofik von Gren (1790), das Journal des Mines (1794), das Magazin für den neuesten Rustand der Raturfunde von Boigt (1797), die Annalen von Gilbert (1799), ebenfo das allgemeine Journal der Chemie von Scheerer u. s. w.

Seit bem Beginn unseres Jahrhunderts gewann die ganze

Missenschaft ein verändertes Anseben: wo man früber mit einer qualitativen Brufung zufrieden war, wo ein Gleich und Ungleich zur Charafteristif genügt batte, ba wurde nun auch bas quantitative Berbältnik in's Auge gefant und ein Maakstab angelegt, um wo möglich die Werthe der Differenzen nach Rablen zu bestimmen. So mußten neue Wabrbeiten erkannt werden, welche bei ber früheren Art bes Studiums stets verborgen geblieben wären, es mußten Gesetse zu Tage kommen, welche nun plotlich die Räthsel lösten, an denen sich vergebens die genialsten Ränner ber vergangenen Reiten versucht batten. Gleichwohl gestalten sich dabei immer wieder neue Aufgaben, welche man längst für abgemacht bielt ober an die man gar nicht bachte, und wenn uns auch gewisse Thatsachen niemals genommen werden können und sich als constante Grundpfeiler zum wiffenschaftlichen Bau bewähren, so ist der Bau selbst, soweit die Theorie ihn führen muß, noch nicht der Art, daß nicht vorauszuseben wäre, er werde noch gar viele und mannigfache Abanderungen erleiden. Als man bei verschiedenen Substanzen in der großen Rlaffe ber sog, monogren Arpstalle verschiedene Kormen erkannte, war nichts natürlicher, als dieses Verbaltniß überhaupt sehr natürlich zu finden, als man nun bei verschiedenen Dischungen dieselbe Form fand und bemertte, daß gewiffe Dischungstheile für einander eintreten, obne bas allgemeine Mischungsgesetz zu verändern, war wieder ganz natürlich, daß man für diese Mischungstheile eine analoge Zufammenfekung annahm und daß bafür als Beweis ber Umstand begrüßt wurde, daß viele derselben gleiche Arvstallisation zeigten, wenn sie isolirt im krystallisirten Austande vorkamen; da ergaben nun aber bie weiteren Untersuchungen, daß nicht nur gang verschiedene (nicht bloß relativ verschiedene) Mischungen biefelbe Arpstallform baben tonnen, sondern daß auch identischen Mischungen

febr verfciedene in gar keinem Aufammenbang ftebende Kormen zukommen. Dit ber ersteren Thatsache war die frübere ideinbar gesehliche Forberung analoger demischer Ausammenfekung für gleiche Krostallisation als nicht unbedingt giltig dar getban, mit der letteren ift ein Rusammenbang der Kroftallipsteme angebeutet, welcher, wenn er sich burch eine gegenseitige Ableitung bewähren sollte, ein bisber zu den wichtigsten Errungenicaften der Arpftallvaraphie gezähltes Gefet als falich bezeichnen würde, das Gefet nämlich, daß kein Uebergang ber Arpstallspfteme in einander stattfindet. Wenn ferner die Theorie durch die Art, wie man zu einer gemissen Reit die verschiedenen Mischungstheile ber Mineralien zusammengesett betrachtete, eine Reibe von Aebn= lichkeiten und Beziehungen erkannte und bamit weitere Schliffe zog, so ändert sich Alles mit der veränderten Anschauung solcher Zusammensehung, wozu wätere Forschungen berechtigen und wir können ber Aufunft unsere beutigen Anschauungen burchaus nicht so begründet überliefern, daß wir eine sichere Bürgschaft ihrer Dauer batten. Wir erinnern nur an bie von Schonbein entbecten Modificationen bes Sauerstoffs und bas noch wenig gekannte Verhältniß ihres Antheils an verschiedenen Orvben, mit beren Constitution man bisber vollständig im Reinen ju seyn ge-Es ergiebt sich baraus, daß bas Sammeln von Beobachtungen und Thatsachen für jest noch von größerer Wich: tigfeit ift, als das Philosophiren barüber und daß die Speculation mit kleinen Flügen sich begnügen muß und nicht in Regionen schwärmen darf, wo sie den Boden der Thatsachen aus dem Gesichtstreise verliert.

Es sind bei ber folgenden Geschichte im ersten allgemeinen Theil in jeder Periode Mineralphysit, Mineralchemie und Systematit besprochen und in einem Ueberblick am Schlusse bie Hauptresultate bavon verzeichnet worden. Der zweite Theil enthält die Specialgeschichte ber Species, soweit sie deren Entbedung, Benennung und die wichtigsten Ansichten über ihr mineralogisches Wesen betrifft.

Da im allgemeinen Theil die Quellen überall angeführt worden sind, so sey hier nur erwähnt, daß für den speciellen Theil außer den mineralogischen Hand= und Lehrbüchern von Beudant, Breithaupt, Dana, Dufrenop, Haidinger, Haup, Mohs, Phillips, Quenstedt u. a., vorzäglich nachstehende Werke Daten geliefert haben:

- Lehrbuch ber Mineralogie von Lubwig August Emmerling. Gießen. 1799.
- Mineralogische Tabellen von D. L. Gustav Rarften. Berlin. 1800.
- Lehrbuch ber Mineralogie von Franz Ambros Reuß. Leipzig. 1801.
- Handbuch ber Mineralogie von C. A. S. Hoffmann. Frepberg. 1811.
- Bollständiges Handbuch der Orpktognosie von Henrich Stessens. Halle. 1824 (der erste Theil von 1811).
- Handbuch ber Mineralogie von Joh. Fr. Ludw. Hausmann.
  Göttingen. 1828.
- Geschichte ber Arpstallkunde von C. M. Marx. Carlsruhe und Baden. 1825.
- Materialien zur Mineralogie Auflands, von Nikolai v. Kolfcharow. St. Betersburg. 1853. 1858.
- Mineralogische Notizen von Friedrich Hessenberg. 1856—1861.
- Manual of the Mineralogy of Great Britain and Ireland by R. Ph. Greg and W. G. Lettsom. London. 1858.

- Taschenbuch für die gesammte Mineralogie von K. C. v. Leons hard von 1807—1829 und dessen und H. G. Bronn's Jahrbuch für Mineralogie x. von 1830—1832 und deren Reues Jahrbuch für Mineralogie von 1833—1860.
- Mineralogische Jahresheste von E. Fr. Gloder. Rürnberg. 1835—1837.
- Uebersicht der Resultate mineralogischer Forschungen von A. Rennsgott von 1850—1860.
- Beiträge zur demischen Kenntniß der Mineralkörper von M. S. Klaproth von 1795—1815.
- Untersuchungen über die Mischung der Mineralkörper 2c. von Fr. Stromeyer. Göttingen. 1821.
- Die Annalen der Physik von Gilbert (seit 1799) und Poggens dorff (seit 1824); die Journale für Chemie und Physik von Schweigger von 1811—1833 und von Erdmann seit 1834; die Annalen der Chemie und Pharmacie von Wöhler, Liebig und Kopp, seit 1840; das Archiv von Kastner u. a.
- Die Jahresberichte von Berzelius, von 1822—1847 und die Fortsetungen derselben von Liebig und Kopp von 1847 bis 1860.
- Geschichte ber Chemie von Herrm. Kopp. 4 Bbe. Braunschweig. 1843—1847.
- Handwörterbuch des chemischen Theils der Mineralogie von C. F. Rammelsberg. Berlin. 1841 mit 5 Suppl. bis 1853, und dessen Handbuch der Mineralchemie. Leipzig. 1860.
- Für die biographischen Notizen haben vorzüglich gedient: das Biographisch-litterarische Handwörterbuch 2c. von J. C. Poggendorff. Leipzig. 1858—1860, und die Propädeutik der

Mineralogie von Dr. C. C. Leonhard, Dr. J. H. Kopp und C. L. Gärtner. Frankfurt am Main, 1817. Fol., ein Werk, welches auch die ältere mineralogische Litteratur in allen Richtungen ausführlich verzeichnet und (ohne die Geognosie und Geologie) über 700 Titel mineralogischer Schriften und über 1600 Autoren anführt.

## Inhalt.

|                                         |      | Seite                  |
|-----------------------------------------|------|------------------------|
| Borwort                                 |      | V                      |
| Gefdicte ber Mineralphhiit, Mineralde   | mia  |                        |
| und Shftematik.                         | **** |                        |
|                                         |      |                        |
| I. Bon 1650—1750,                       |      |                        |
| 1) Mineralphyfit                        |      | 3— 33                  |
| 2) Mineralchemie                        |      | <b>33</b> — <b>57</b>  |
| 3) Spstematik. Romenklatur              |      | <b>57— 68</b>          |
| Ueberblick biefer Periode               |      | <b>68</b> — <b>7</b> 0 |
| II. Bon 1750—1800.                      |      |                        |
| 1) Mineralphysik                        |      | <b>8</b> 0 110         |
| 0) 901:                                 | •    | 70—116                 |
| 2) Mineralchemie                        | •    | 116—154                |
| 3) Shftematik. Romenklatur              | •    | 155—176                |
| Ueberblick biefer Periode               |      | 177—180                |
| . III. Bon 1800—1860.                   |      |                        |
| 1) Mineralphyfik                        |      | 180                    |
| a) Arhstallographie                     |      | 180242                 |
| b) Arpstalloptif                        |      | 242269                 |
| c) Thermifche Berbaltniffe. Elafticitat |      | ·                      |
| d) Berhaltniffe ber harte               |      |                        |
| e) Specifices Gewicht                   |      |                        |
|                                         |      | #14—#10                |
| f) Clectricität. Galvanismus. Magne     |      | •                      |
| F 1                                     | •    | 275—286                |
| p) Prvitallogenie                       |      | 296_202                |

| • |    | - | , |   |
|---|----|---|---|---|
| 2 | ĸ. | ٧ | 1 | ı |

## Inhalt.

|            |                   |       |     |    |      |     |     |     |    |    |       |     | Ceite          |
|------------|-------------------|-------|-----|----|------|-----|-----|-----|----|----|-------|-----|----------------|
|            | 2) Mineralchemie  | •     |     |    | •    |     |     |     |    |    |       |     | 303—331        |
|            | 3) Shftematik     |       |     |    |      |     |     |     |    |    |       |     | 332—364        |
|            | 4) Nomenklatur    |       |     |    |      |     |     |     |    |    |       |     | 364372         |
|            | Ueberblick biefer | Berio | be  |    |      |     |     |     |    | •  |       |     | <b>372—382</b> |
|            | Geschichte ber M  | ine   | ral | ga | .tt1 | u n | gei | n ( | Sþ | ec | i e š | s). |                |
| Bon        | 1650—1860 .       |       | •   |    |      |     |     |     |    |    |       |     | 385690         |
| Register . |                   |       |     |    |      |     |     |     |    |    |       |     | 691-703        |

I.

## Geschichte

ber

# Mineralphyfik, Mineralchemie und Systematik.

Von 1650 bis 1860.



## Geschichte der Mineralogie.

### I. Ron 1650 bis 1750.

## 1. Mineralphyfif.

Das Studium der Arpstallographie war im Allgemeinen um die Mitte und gegen das Ende des 17. Jahrhunderts nicht viel weiter gekommen, als im vorhergehenden zur Zeit des Conrad Gefiner, Johannes Rentmann, Boetius de Boot, Theophrastus Paracelsus u. A. Wie damals philosophirte man mehr über die Entstehung und Symbolik der Arpstalle, als man daran dachte, eine genaue Untersuchung ihrer Eigenschaften vorzunehmen, und ist der Grund zum Theil darin gelegen, daß die Natursorscher jener Zeit mehr oder weniger Bolobistoren waren oder wenigstens seyn wollten.

Der berühmte Joach im Becher 1 tritt zwar mit Baptifta van helmont 2 der von den Griechen und Römern überkommenen und von dem phantastischen Theophrastus Paracelsus 3 noch

<sup>1</sup> Johann Joachim Beder, geb. 1635 ju Speier, geft. 1682 ju London, war eine zeitlang Professor ber Mebicin in Mainz und Leibarzt bes Churfurgen, von Mainz und Bayern. Lebte abwechselnb in Deutschlant, Dolland und England.

<sup>2</sup> Johann Baptifta van helmont, geb. 1577 ju Bruffel, geft. 1644 3u Bilvorbe, mo er, nach mannigfachen Fahrten in gang Europa, zuleut als Arzt fich nieberließ.

<sup>3</sup> Baracelfus Theophraftus Bombaft von hohenheim, geb. 1493 ju Maria Ginfiebeln, Cant. Schwy, geft. 1541 zu Salzburg.

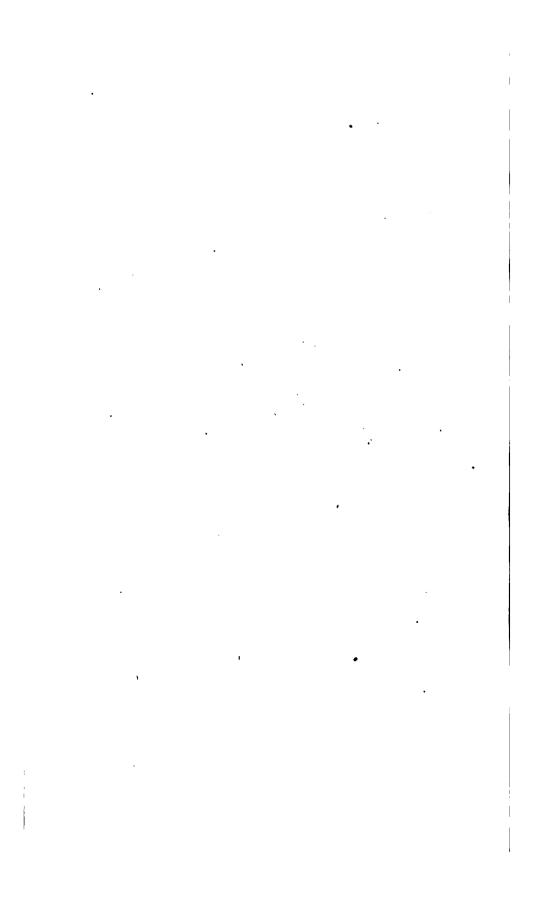

## Geschichte der Mineralogie.

## I. Von 1650 bis 1750.

## 1. Mineralphyfit.

Das Studium der Arpstallographie war im Allgemeinen um die Mitte und gegen das Ende des 17. Jahrhunderts nicht viel weiter gekommen, als im vorhergehenden zur Zeit des Conrad Gefiner, Johannes Kentmann, Boetius de Boot, Theophrastus Paracelsus u. A. Wie damals philosophirte man mehr über die Entstehung und Symbolis der Krystalle, als man daran dachte, eine genaue Untersuchung ihrer Eigenschaften vorzunehmen, und ist der Grund zum Theil darin gelegen, daß die Natursorscher jener Zeit mehr oder weniger Bolvbistoren waren oder wenigstens sehn wollten.

Der berühmte Joachim Becher 1 tritt zwar mit Baptifta van helmont 2 ber von den Griechen und Römern überkommenen und von dem phantaftischen Theophrastus Paracelsus 3 noch

<sup>1</sup> Johann Joachim Becher, geb. 1635 ju Speier, geft. 1682 ju London, war eine zeitlang Professor ber Mebicin in Mainz und Leibarzt bes Churfurgen von Mainz und Bayern. Lebte abwechselnb in Deutschlant, Dolland und England.

<sup>2</sup> Johann Baptifta van Belmont, geb. 1577 ju Bruffel, geft. 1644 3n Bilvorbe, mo er, nach mannigfachen Fahrten in gang Europa, zulest als Arzt fich nieberließ.

<sup>3</sup> Paracelfus Theophraftus Bombaft von hohenheim, get. 1493 ju Maria Ginfiebeln, Cant. Sommy, geft. 1541 gu Galzburg.

angenommenen Ansicht entgegen, bak ber Bergfroftall in Stein berwandeltes Eis sep, da er auch an Orten entstebe, wo soldes nicht beständig porbanden, und da er durch die größte Site nicht zu Baffer gelößt werben konne, boch icheint er folche Entstehung bei ben Steinen im Allgemeinen jugegeben ju baben, und bak fie aus einem febr perhichteten Baffer fich bilben. 1 Bie weit seine Beobachtung ber Arpstallformen ging, zeigen einige Beispiele, wo fich jedem Beschauer folde Form als eigenthümlich und gleichsam wunderbar aufdrängen muß. Bom Martafit fagt er, bag er öftere vieredig vortomme, fo regelmäkig und seltsam, dak man ihn zu Gewichten (pro ponderibus in mineralibus bilancibus) verwende, bie Burfel bes Steinsalzes werben in abnlicher Beise erwähnt. Den Mineralien (ben perfecte mixtis) tomme nur eine Form ju, jedoch verschieden je nach ber Mifdung. Gine Arvstallreibe bei berfelben Species mar unbefannt. Die homogenität der Theile im Mineral bebt er jum Unterschied von Thier und Bflanze bervor. 2 Die Anficht, als übten die Blaneten eine Bildungs: und Formungsfraft auf bie Metalle und Mineralien, weist er mit Entruftung auf eine berbe Beise von seiner Ibvif jurud.

l Qua ratione vero ab aqua crystalli, aliorumque subjectorum, ita exulet, ut etiam maxima ignis vi vix induci queat; econtra ita prone in salia agat, ut levi negotio in aquam ea dissolvat et mutet: explicare durum est, nec ratio vel calori vel frigori solum adscribi potest, cum falsum sit, ex glacie crystallos generari; quandoquidem etiam in locis generentur, ubi nec magna nec continua glacies observatur. Ingentissimo interim calore, crystallos et lapides non in aquam humidam resolvi certum est. — Credendum ergo, lapides oriri ex aqua quidem, sed valde compacta — Physica subterranea, edid. G. E. Stahl. Lipsiae 1739. Lib. I. Sect. V. Cap. III. p. 212.

<sup>2</sup> Omnibus subterraneis perfecte mixtis una tantum eademque forms est; sed diversa superinductio nutrimenti. — (Eine Merturialifche Ceuchtigfeit wird als ernährent erwähnt.) — Statuimus ergo, mineralibus unam formam esse; sed diversas, ut ita loquar, matres, quarum semen ad alterationem formae intrinsecae, quae subterraneorum perfecta mixtio et bonitas est, in puritate et fixitate homogenea consistens, plurimum facit. Physica subterranea, edid. G. E. Stahl. Lipsiae 1739. Lib. I. Sect. IV. Cap. VI. p. 124. 125.

Es sepen, heißt es, einige bergleichen Planetisten, obwohl sonst von großem Ramen, so unverschämt, daß sie behaupten, sie könnten in den Planeten jedes Metalls chemisches Zeichen sehen, zugleich mit ber eigenthumlichen Farbe des Metalls.

Ich wundere mich, sagt er dann, daß sie nicht auch in der Sonne einen Löwen, im Mars einen Mann, in der Benus eine Frau, und Wölfe und Salamander sehen, welche Gegenstände sie den Mineralien beilegen, aber ich glaube, daß sie Esel gesehen hätten, wenn sie in ihrem Treiben gegenüber von leichtgläubigem Bolke sich selbst betrachtet bätten.

Sinzelne frühere Arbeiten, welche aus mathematischen Constructionen hervorgingen und sich an die Krystalle anschlossen, hätten wohl eine ausmerklame Betrachtung berselben veranlassen können, da sie aber a priori geschöpft waren, so entsprachen sie nur bedingungsweise der Natur, und zeigte sich später, daß diese für die Formen der Krystalle mancherlei andere Gesetz befolge, als sich auf jenem Wege hatten sinden lassen. Die Untersuchungen betrasen vorzüglich die sogenannten regelmäßigen Polyeder der Stereometrie: Tetraeder, Würsel, Ottaeder, Dobekaeder und Flosaeder.

Bentel Jamiter, ein Rürnberger Golbschmieb (1568), hatte schon eine Menge von Formen aus ihnen entwidelt und in perspectivischer Zeichnung bekannt gemacht, indem er die Grundsormen durch Beränderungen an Kanten und Eden zu Combinationen machte, und diese wieder verschiedentlich verwachsen und nach Art der Zwillinge und Drillinge symmetrisch gruppirt darstellte. Insoweit diese Euklidischen

١٢.

.

ħ.

,41

£:

n.

47

.1

3

1 Planetistas interim, qui cuilibet metallo seu cuivis minerali speciei, planetam authorem et causam formantem assignant, prorsus a nostra Physica relegamus: quorum aliqui ita impudentes sunt, etiam magni nominis alias viri, ut non erubescant publice asserere, se in Planetis, cujuslibet metalli signum Chymicum videre posse, cum colore proprio metalli. Miror, quod non etiam in sole leonem, in Marte Virum, in Venere foeminam, imo lupos et Salamandrus viderint, quae objecta quoque mineralibus tribui solent, sed a sino s potius vidisse credo, cum seipsos viderint, et talia simplici et credulo popello praerudunt. Loc. citat. p. 126.

(Grundförber wirklich in der Natur vorkommen, mukten viele ber gegebenen Entwicklungen ben Arpstallen entiprechen, und jo findet fic ber Burfel mit abgestumpften Eden und Ranten und mit ungleicher Rlachenausbehnung ber combinirten Gestalten unter ben Reichnungen: Die Combination eines Tetrafisbergebers mit bem Oftgeber, bes Oftaebers mit bem Bürfel. Travezoeber 2c. Er gibt auch eine Rusammensekung bes Oftgebers aus fleinen Oftgebern und zeigt bie babei fich ergebenden tetraebrischen Swischenräume, welche über zweibundert Rabre fpater bon Saub wieber in Betrachtung gezogen wurden. 1 Der groke Mathematiler und Aftronom 30 b. Repler (geb. 1571 au Beil in Bürtemberg, gest. 1630 ju Regensburg) entwickelte abnliche Reiben, er construirt das Rhombendodecgeber, welches die Gestalt ber Bienenzellen, die Combinationen bes Burfels mit bem Oftgeber, mit bem Oftaeber und Rhombendodecaeber und andere an Arpstallen portommende und mögliche, aber baneben auch nicht vortommende und nicht mogliche Gestalten, unter letteren bas Bentagonbobecgeber mit gleichseitigen Flächen, welches mit bem Acosaeber, Bürfel, Oftaeber und Tetraeder icon die altgriechischen Mathematiker und Bbilosophen beschäftigt bat. Diese Gestalten repräsentirten, wie auch die bei Repler gegebenen Abbildungen zeigen, bie vier Elemente und bie sogenannte fünfte Effenz ober himmlische Materie, und zwar der Bürfel bie Erde, bas Oftaeber bie Luft, bas Tetraeber bas Reuer, bas Acofaeber bas Wasier und das Bentagondodecaeber Die Simmeloforper. Die Rabl und Lage ber Flächen vermittelt hauptfächlich biefe Unalogie, 2 welche

l Perspectiva Corporum Regularium. Das ift, Eine flepsige Filrwepjung, wie die Fünf Regulirten Corper, barvon Plato im Timao, Bnb Euclides inn sein Clementis schreibt 2c. durch einen sonderlichen, newen, behenden und gerechten weg, der vor nie im gebrauch ift gesehen worden, gar Rünstlich inn die Perspectiva gebracht, Bnd barzu eine schwe Anleytung, wie auß benselbigen Fünff Corpern one Endt, gar viele andere Corper, mancherley Art und gestalt, gemacht, vud gesunden werden niegen. Allen Liebhabern ber freben Kunst zu Ehrn, durch Benteln Jamiter, burgern und goldtschmid in Rürnberg, mit Göttlicher hülff an tag geben 2c. — Anno MDLXVIII.

<sup>2</sup> Nam in Cubo rectitudo super basi quadrata atabilitatis quandam adumbrationum habet, quae cadem proprietas est et Materiae terrestris

übrigens nicht, sagt Repler, bem Aristoteles, ber eine Erschaffung ber Welt geläugnet habe, sonbern ihm und allen Christen angehöre, welche sesthalten, daß die Welt von Gott erschaffen worden und nicht vorher gewesen seh. Er zeichnet ganz richtig Ableitung und Stellung des Tetraeders und Oktaeders zum Würfel, und hätte er sich mit wirklichen Arpstallen beschäftigt, so wäre ihm wohl nicht entgangen, was von seinen Constructionen a priori in der Natur haltbar seh und was nicht. Er beobachtete aber, wie es scheint, von natürlichen Arpstallen nur die Schneekrhstalle, welche nicht geeignet waren, die erwähnten Betrachtungen weiter zu führen, und über deren Vildungen nicht klar geworden ist. 1

Die wichtigfte und folgenreichste Entbedung aus jener Beit war für die Arpftallographie bas Auffinden ber boppelten Strablen-brechung am isländischen Kallfvath burch Erasmus Bartbolin, 2

gravitatis momentis ima petentis, cum etiam totus Terrae globus vulgo credatur in medio Mundi quiescere.

In Tetraëdro paucitas planorum signare videtur siccitatem ignis — in Icosaëdro vicissim multitudo planorum signare videtur humiditatem aquae — In Tetraëdri acumine ab una basi surgente, vis Ignis penetrativa et divisoria videtur adumbrata esse, in Icosaëdri obtuso et quinquelineari angulo, vis impletaria humorum, hoc est vis humectandi etc.

Dodecaëdron vero relinquitur corpori coelesti, habens eundem planorum numerum, quem Zodiacus coelestis signorum; demonstraturque reliquarum figurarum capacissima u. f. w. Joannis Keppleri Harmonices Mundi. Lincii Austriae. 1619. p. 58. 59.

1 Jo. Keppleri Strena seu de Nive sexangulari (in C. Dornavii Amphitheatr. Sapient. Socrat. joco-serise. Hannov. 1619. fol. p. 751. Tiefe Abhandlung enthält mancherlei interessante Betrachtungen und Bergleichungen über die Formen der Pflanzen und der Arpflalle. Reppler erzählt, daß er einem Freunde, dem kaiserl. Rath Wackber von Backersels ein Reujahrsgeschenk (strena) habe geben wollen und während er auf einem Gange im Freien barüber achgedacht, habe es geschneit und hätte die Betrachtung ber Schneesterne die Abhandlung veranlaßt.

<sup>2</sup> Erasmus Bartholinus, geb. 1625 am 13. August ju Roestilde, gest. 1698 am 4. Nov. zu Kopenhagen. Dr. Med. nach zehnjährigen Reisen in England, Holland, Frankreich und Italien (1646—1656) Prof. ber Mathematik und baranf (1657) der Medicin an der Universität zu Kopenhagen, später Affessorbes bochsten Gerichts und Justigrath. — Experimenta Crystalli Islandici.

einen Danen, welcher feine Forschungen barüber im Sabre 1670 beröffentlichte. Abgesehen bavon, bak bamit eine neue physikalische Gigen: icaft gewiffer Rryftalle entbeckt wurde, fo war auch eine nabere Betractiung ibrer Form und ibres inneren Baues angeregt, und da gerabe ber Ralfipath am geeignetiten mar, einen Blid in biefe Berbaltniffe zu gewähren, und da die Erklärung des Bhanomens ber Doppelbrechung ber rechnenden Bbofit aufiel, fo wurde ber betreffende Arpstall auch genauer bestimmt als irgend ein abnlicher vorber. Erasmus Bartholin bestimmte Die ebenen Bintel bes Raltipath. Mbomboeders zu 101 0 und 79 0 und berechnete baraus ben Scheitel. fantenwinkel zu 103 0 40 '. Die Beobachtung ber doppelten Strablen: brechung sett ibn in lebbaftes Erstaunen, und wer wiffenschaftlichen Sinn babe, werbe fich am isländischen Arpftall ebenso und mehr noch erfreuen, als an Diamant und Ebelfteinen (an bem Arpstall, cujus tam mira est constituțio, ut haud sciam, num alias magus naturae apparuerit gratia). Die angeführten, burch Reichnungen erläuterten Experimente find mit großer Aufmerkfamkeit angestellt und klar beschrieben. Er zeigt die Lage der Bilber in der Linie, welche den ftumpfen Winkel ber Flächen halbirt, wie man unter Umständen nur ein Bild fabe, wie eines beim Dreben bes Rroftalls beweglich feb, bas andere aber seinen Blat behaupte, und wie sich dieses umkehren laffe; er, erwägt, daß die Erscheinung ber beiben Bilber nicht burch Reflexion geschehen konne, sondern nur durch eine eigenthumliche Refraction zu erklären feb, bag bas fire Bilb burch bie gewöhnliche, bas bewegliche aber burch ungewöhnliche Strahlenbrechung bervorgebracht werbe. 1 Er untersuchte auch seine Arpstalle noch in anderer Weise, er beobachtete, daß fie auf Tuch gerieben electrisch wurden und wie

Hafniae. 1670. 4. In der Bueignung an den König Friedrich III. von Däncmart heißt es von der optischen Erscheinung "Spectaculum in terris plane
uovum, in Arctois terris redundans. Quod ne divinaret olim Graecia
in Islandia sepultum — — atque in Septentrione non remitti frigore
sed intendi-luminis radios."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hinc, Crystallum ipsum, a duplicis istius Refrectionis praecipua et singulari gloria vocavimus Disdiaclasticum.

Bernftein, Blas und Siegellad leichte Rorber angogen, baf fie mit Königswaffer übergoffen aufbraufen und vor dem Löthrohr zu Kalf gebrannt werben. 1 - Die Untersuchungen Bartholin's murben weiter verfolgt von Chriftian Bungens, geb. 1629 im Sagg, gest, baselbst 1695. Da er bemerkte, bag bie Ranten bes islänbischen Arpstalls als Seiten der Klächen nicht scharf und vollkommen genug seven, um die ebenen Winkel genau zu bestimmen, so mak er ben Rejaungswinkel an den Scheitelkanten bes Rhomboebers und berechnet aus biefem bie ebenen Bintel ber Klächen. Er fand fenen au 105 0. woraus biefe fich zu 101 0 52 ' ergaben. Die Regelmäßigkeit ber Rrystalle leitete er von der Anordnung der kleinsten Theile ab. aus welchen fie besteben, und nimmt an, daß diese beim Kalksvath eigenthumliche Spharoibe feben, entftanden burch Umbrebung einer Ellipfe um ben fleineren Durchmeffer, ber fich jum größeren verhalte wie 1 : 8. Conftruire man aus biefen Spharoiden eine breifeitige Ppramibe, fo entspreche beren Rantenwinkel bem ftumpfen Rhomboeberkantenwinkel bes isländischen Krystalls, wie er durch nachstebende Kiguren erläutert, wovon 1. das Rhomboeder, 2. die erwähnte Byramibe und 3. die Ellipfe. 2



1 — cum frustulum hujus crystalli, flammae lampadis, per fistulam, que vitra hermetice occluduntur, animatac, admoverem; mox animadverti redigi in calcem similem calci vivae etc. p. 4.

<sup>2</sup> Videtur in genere regularitas rerum illarum, ab ordine particularum invisibilium et aequalium, e quibus constat, oriri. Nunc vero

Mit biefer Construction sucht er qualeich bie Gigenschaft qu erflaren, daß ber Arpstall parallel mit feinen Flächen fvaltbar feb. Much vom Bergfrostall, welchen er crystallus vulgaris nennt, nimmt er einen ähnlichen Bau an. da er an ihm ebenfalls doppelte Strablen: brechung beobachtete, obwohl weniger ftart, als am isländischen Spath. Die Beobachtungen von Supgens über bie Gefete ber Doppelbrechung find von späteren Physitern bestätigt worden und baben qu der Erkenntnik geführt, daß die Rugel der Wellenoberfläche der ordinären, das Ellipsoid aber die der ertraordinären Strablen sep. Bubgens gilt als ber Schöpfer ber Undulationstheorie bes Lichts. im Gegensat zu Newton, welcher die Emanationstheorie aufgestellt bat. Auch ber lettere beschäftigte fich mit bem islandischen Spath und ben Gesetzen seiner Doppelbrechung, und aus ber Erscheinung, baf bei zwei beraleichen Krystallen die vom ersten kommenden Strablen bei einer bestimmten Lage bes zweiten keine weitere Theilung erleiben. bei einer andern Lage eine folde aber wieber stattfinde, und bag, wenn ibre Sauvtschnitte rechtwinklich zu einander steben, ber gewöhnlich gebrochene Strabl die ungewöhnliche Brechung erleibe, und ber ungewöhnlich gebrochene bie gewöhnliche, schliekt er, es moge ein Lichtstrahl verschiedene Seiten besitzen, 1 die fich verschieden verhalten. Die später von Malus entbedte Polarisation bes Lichtes fand bier ihre erfte Andeutung. - Einige Beiträge jur Renntnift ber Arpftalle gab mit

nt ad crystallum nostram Islandicam deveniam, dico, quod si qua esset pyramis ut ABCD, conflata tenuibus corpusculis rotundis non sphaericis, sed sphaeroideis planis, qualia efficerentur per conversionem Ellipsis GH supra minorem diametrum EF, cujus proportio ad majorem fere est ut 1 ad 8, Angulus solidus acuminis D foret aequalis angulo obtuso et aequilaterali hujusce crystalli. Quinimmo dico, si corpuscula illa inter se essent leviter conglutinata, quod ubi rumperes pyramidem, rumperes illam secundam superficies parallelas iis quae acumen ejus constituum — Christiani Hugenii Zuilichemi Dum viveret. Zelhemii Toparchae. Opera reliqua. Amstelodami 1728. De lumine. Cap. V. De miranda Refractione Crystalli Islandici. p. 70.

1 Annon Radiorum luminis diversa sunt latera, diversis proprietatibus praedita? — Optica etc. London 1706.

Anwendung des Mifrojtops Anton Leeuwenhoet, geb. 1632 gu Delft, geft. 1723 baselbst. Man erbält ein Bild von ber Mineralogie feiner Reit, wenn man feine Abhandlung über ben Chpe 1 liest, ju welcher ibn Bubaens veranlant batte. Es banbelte fich junachft barum, ben Stein fennen zu lernen, aus beffen Ralf man mit Baffer Statuen und Ornamente burch Guß formte. Diefe Substanz wurde in Bolland Blevfterfteen ober Blevfter genannt. Rachbem Leeutvenboef erfahren batte, daß der Blevster aus Alabaster praparirt werbe. erverimentirte er mit einem folden und erbitte ibn in einem Glasfolben. Als er nun bemerkte, daß eine wäffrige Aluffigkeit entbunden werbe, war er zweifelbaft, ob fie bem Stein eigenthumlich seb, und um fich bavon zu überzeugen, widelte er ein Studchen in Bapier und trug es einige Tage im Sack bei fich herum, bamit ber Liquor etwa fich verflüchtigen moge. Dann ichnitt er bie Theile ber Oberfläche weg und untersuchte ben reinen Kern unter bem Mikroffop, wobei er mit Erstaunen bemerfte, bag ber Stein gang aus burchfichtigen glanzenden Bartifelden mit ebenen Klächen bestebe, die so übereinander gebäuft lagen, als waren fie vom himmel geschneit. Er glaubte fie für salzige Theilchen halten zu müssen. Er bestimmte nun das Gewicht bes burch bas Glüben ausgetriebenen Liquors ziemlich genau zu 1/3 pom Gewicht bes Steins, und bewahrte ben Liquor in Gläfern. um zu seben, ob das beigemischte flüchtige Salz endlich coagulire, boch konnte er solches nicht bemerken. Als er aber ben Liquor ber Luft aussette, um bas Baffer ju verdunften, bemerkte er bie Ausscheidung von fleinen Arpftallen, die er auch aus bem Waffer, mit welchem er ben gebrannten Stein übergoß, beim Berbunften erhielt. Er knupft daran fogleich die Sphothefe, daß ein Bachsen ber Steine und Berge von wasserbaltigen unterirdischen und durch unterirdisches Feuer erbisten Gefteinen berrühren fonne, ba beren entweichendes Baffer eine große Menge Salztheilchen mit sich führte, welche sich auf ben oberften Gefteinen absetzen und ihre Masse vermehren. Indem er weiter ben

,

ŧ

1

ń

á

á

1

đ

•

r

i

ť

s. E

ĸ

3

•

1

l Arcana naturae detecta ab Antonio van Leewenhoek. Delphis Batavorum. 1695. p. 124.

großblättrigen Gyps untersuchte, bemerkte er die Beständigkeit seiner Spaltungsrichtungen und bestimmte die Winkel der erhaltenen rhomboidischen Taseln zu 112° und 68° (sie betragen 113° 46' und 66° 14'). Dessenungeachtet glaubte er, daß das sogenannte Muscovitische Glas, Glimmer, von welchem doch das erwähnte Rhomboid nicht zu erhalten ist, und an dem die Clasticität der Blätter im Vergleich zum Gyps auffallen muß, daß dieses sogenannte Glas mit dem Gyps übereinkomme, und war sehr erstaunt, als er beim Erhitzen desselben im Kolben kein Wasser ziemlich und dasselben nicht in einen Kall verwandelt wurde, sondern ziemlich unverändert blieb.

Er gab auch unvollsommene Beschreibungen und Abbildungen ber Arpstalle bes Alauns, Salpeters, Rupfervitriols 2c.

Genauer als Biele feiner Reit forschte ber Englander Robert Boyle 1 nach ben Gigenschaften ber Mineralien. In seiner Schrift über die Ebelsteine nimmt er an, daß fie aus bem fluffigen Ruftande entstanden seven, denn die Durchsichtigkeit der Diamanten, Rubine und Sapphire laffe taum eine undere Anficht qu, nur aus bem fluffigen Ruftand tonne eine folde Lagerung der fleinsten Theile berborgeben, wie sie ber Durchgang bes Lichts erforbert! Man sehe baber auch, daß die undurchsichtigen Theilchen des Silbers und bes Bleis burchfichtig werben, wenn fie burch eine Lösung mit Scheibewaffer in ben fluffigen Buftand verfett werben. Die Ebelfteine baben auch wie Salze, die aus einer wäffrigen Löfung coaguliren, wie Salpeter, Alaun, Bitriol, Steinfalz 2c., eine beftimmte Arpftallform, wie er an Granaten, an den Briftol-Steinen, an Rubinen und Diamanten bemerkt babe. Bei letsteren babe er gesehen, bak die Oberfläche bes Arpftalls ganz aus Dreieden zusammengesett gewesen seb, und habe von Juwelieren erfahren, bag fie biefe Gestalt wohl tennen und ba: burch Diamanten von andern Steinen unterscheiben.

<sup>1</sup> Robert Boyle, geb. 1627 zu Lismor, County Corf in Irland, gest. 1691 zu London. Reicher Privatmann. Siebenter Sohn des Grasen Richard von Corf (des "Great Earle"). — Specimen de Gemmarum origine et virtutidus, authore Roberto Boyle etc. Nunc latine, interprete C. S. Hamburgi. 1673.

Die durch Spaltung sich ergebende innere Gestaltung komme bei den Edelsteinen ebenfalls vor, ähnlich wie beim Steinsalz und andern Salzen, und daß sogar die Diamanten in bestimmten Richtungen ipaltbar seven. Man bemerkt, wie es ihm schwer wurde, sich hineinzusinden, daß die harten Steine und die weichen Salze darin ein äbnliches Verbalten zeigen.

Er bespricht die Karben ber Ebelfteine und bestätigt, mas icon Benvenuto Cellini anacaeben babe, bag es nämlich farblose Rubine. Berblle. Tovale und Amethoste gebe, an den Diamanten. An letteren jev diese Beobachtung sicher, weil die aukerordentliche Kärte keinen Aweifel laffe, ob man wirklich einen Diamant por fich babe, mabrend diefes Rennzeichen andere Ebelsteine nicht immer mit Auberläffigleit unterscheibe. Er führt an, bag ibm ein febr erfahrener englischer Juwelier versichert babe, daß Rubine und Sapphire oft von gang gleicher Barte feven. Er habe gelbliche und gang gelbe Diamanten gefeben, die man für Topase nehmen konne, auch bläuliche und grunliche, einen sogar von so schöner grüner Farbe, daß er ihn für Smaragd gehalten batte, ware er nicht burch feine Geftalt als Digmant charafterifirt gewesen. Auch gebe es Steine; welche jum Theil gefärbt, jum Theil aber an bemielben Stud farblos feven. Die Art. wie die Farbe in den Edelsteinen durch die Masse vertheilt erscheine. fpreche für den früheren flüffigen Zustand berselben, der auch gefordert werben muffe, wenn die Verbindung metallischer Substanzen, und von biefen seben die Karben gegeben, mit Steinen zu vollfommenen Die schungen überhaupt begreiflich fenn follen. 1

<sup>1 —</sup> siquidem, ut taceam recte quaeri, qua alia ratione corpuscula metallica fuerint deducta in gemmas adeo compacta seu solida, atque dura corpora, facili illud negotio concipi potest, hypothesi nostra admissa; difficillimum autem comprehensu est, quomodo inter metalla et lapides, corpora toto genere diversa, compositae fuerint mixturae adeò exquisitae, quales nonnullae apparent, partim per unicolorum tincturam gemmae, partim per diaphaneitatem retentam, non obstante dispersione illa mineralium pigmentorum per integram massam, et pluribus etiam exemplis per concinnam figurationem, de qua peulo ante disseruimus. pag. 53.

Als von besonderem Werthe für seine Hypothese über die Entstehung der Edelsteine aus dem Flüssigen und Beichen (ex fluida et molli materia) führt er an, daß es Bergkryftalle mit eingeschlossenen Bassertopfen gebe, und daß man dergleichen am Grisolet beobachtet hab:. Er erinnert an die Einschlüsse des Bernstein und beschreibt einen sogenannten weißen Amethyst mit eingeschlossenen baarformigen rothen Arystallen (Autil).

Er beobachtet die Arpstallisation bes Bismuthe aus dem Schmelz: fluß, den Einfluß der langsamen oder beschleuniaten Arvstallisation auf bie Erscheinung ber Formen, ben Ginfluß ber Geftalt ber Gefaße, Die eine frostallisirbare Flüffigseit einschließen und baber biefer felbft eine bestimmte Form geben zc. Gine ber größten Schwierialeiten ber Extennung und Bestimmung ber Rorstalle lag in ber so gewöhnlich porkommenden ungleichen Ausdehnung sonst aleichartiger Flächen. Boble erkannte wohl, bag bas Dobecaeber ber Granaten nicht bas bekannte ber Geometrie feb, ba feine Flächen keine Runfede feben, sondern meistens Rhomben, einige seben aber auch Rhomboibe und andere wieber Trapeze; ebenso bemerke man an ben sogenannten Cornubiensischen und Briftoler Diamanten (Quaratrostallen) regel: mäßige Byramiben, beren Flächen in einem Bunfte ober Ed fich schneiben, an andern aber schneiben sie sich in einer Linie, obwohl eine freie Ausbildung angenommen werben muffe. Aebnliche Unregel: mäßigkeiten tonne man an ben indischen Diamanten beobachten. 1

Um die Beimischung metallischer Substanz in den Steinen zu erweisen, richtet er seine Aufmerksamkeit auf das specifische Gewicht, welches als Kennzeichen damals für die Mineralien wenig gekannt und gebraucht war. <sup>2</sup> Er wählt einen farblosen Bergkroftall gleichsam

<sup>1 —</sup> saepius in adamontibus recens advectis ex Indiis, jisque quibusdam pulcerrimis, observavi maximam defectum uniformitatis in arëis superficialium planorum, vel in illorum figuris, vel in utrisque; et nonnunquam quoque in ipso numero ac situ solidorum angulorum, p. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ego non contendo, verum tu forsan novitate argumenti ductus litem mihi moveas, qua ratione cognoscam veritatem rei propositae; quando gemmae a gemmariis aestimantur ratione ponderis tot ceratiorum,

Ĵr.

. .

36

th:

ď.

30

'n.

7.00

÷

H

×

ŝe

T.

1:

cr

Eì.

77

d

ď

H

1

ı

als Normaledelftein, um mit beffen Gewicht andere zu vergleichen. Das specifische Gewicht bestimmte er burch Bagen an ber Luft und im Baffer, und fand, daß bem Bergfroftall, bas Baffer = 1, ein Gewicht von 22/2 automme, welches Resultat ibn nebenber veranlagt. auf das Ungereimte der Borftellung binguweisen, daß der Bergfrostall perbartetes Gis feb. ba boch bas Gis specifisch leichter feb als bas Wasser. und zudem Bergkrostalle auch auf Madagaskar und in andern beifen Ländern jablreich gefunden werben. 1 Er glaubt nun, bag ein ichmererer Chelitein metallische Theile enthalte, bie ibm bann auch als Karbemittel bienen fonnten. Die Bestimmung bes specifischen Gewichts war unbequem auszuführen, benn er fagt nest enim profecto molestia." Er fand, daß bie amerikanischen Granaten viermal ichwerer feven als bas Baffer, und überzeugte fich auf chemischem Bege, bak fie Gifen enthalten, auch burch ihre Wirfung auf ben Magnet. Dabei bemerkt er, bag gefärbte Ebelfteine, welche ben Bergfroftall an Bewicht nicht übertreffen, boch von einer metallischen Cubstang gefärbt fevn fonnen, benn er babe (rem miram) beobachtet, daß ein viel Eisen enthaltendes Mineralwasser specifisch nur unmerklich schwerer gemelen, ale gewöhnliches Baffer. Bei ben undurchfichtigen Steinen findet er ähnliche Berichiebenheiten im specifischen Gewicht, und beftimmt bas bes weißen Marmors ju 2,7, bas bes Sämatits ju 5,7, bas bes Magneteisensteins ju 4,6, bes Gagats ju 1,22 2c.

Obwohl er die medicinischen Wirkungen der Steine nicht ganz verwirft, so sagt er boch, daß er von Diamanten, Rubinen und

vel granorum, comparando tantum mutuo lapides ejusdem speciei numero diversos, prout quantitas ponderis arguit quantitatem corporis, neglecta vel ignorata methodo cognoscendi gemmarum diversarum gravitatem specificam, quae certe nulla ratione dependet a quantitate corporis; uti (nisi jam nosti) colligere poteris ex jam dicendis. p. 87, 88.

1 — unde obiter auimadverto, quam leviter et sine ratione multi viri literati cum antiqui, tum recentiores, statuant crystallum non esse nisi glaciem extraordinarie duratam diuturno et vehementi gelu; cum tamen quantitas glaciei sit levior aequali quantitati aquae (illique propterea supernatet) cumque (ut addam aliam objectionem) Madagascar, e aliae Regionis zonae torridae abundent crystallo. p. 89. Sapphiren, die man in Ringen zu tragen pflege, niemals besondere Wirkungen erfahren habe, und daß vieles geradezu unmögliches und der Natur widerstreitendes dabei angenommen werbe.

Unter ben die Krpftalle betreffenden Arbeiten des 17. Nahrbunberte zeichnet fich besonders bie Differtation bes Danen Ricolaus Steno aus, betitelt: De Solido intra Solidum naturaliter contento. (Florentiae 1669.) Steno ober Stenon, geb. 1638 gu Roven: bagen, war ein berühmter Arst und Anatom, und trieb längere Reit zu Baris angtomische Studien. Im Jahr 1666 begab er fich nach Italien und ließ fich in Florenz nieber, wo er Mitalied ber Mabemie del Cimento und Leibargt bes Großbergogs murbe. 1672 fam er auf Einladung Christian's V. als Brofessor der Anatomie nach Roben: bagen, fehrte aber nach einiger Beit wieder nach Florenz gurud, ba er in Rovenhagen wegen seines früheren Uebertrittes jur katholischen Religion mancherlei Berfolgungen ausgesett war. Seitbem trieb er porzüglich theologische Studien und schrieb mehrere polemische Abband: lungen gegen die protestantischen Brofessoren in Jena, jog bann nach Sannover und lebte fpater in Münfter, Samburg und Schwerin, wo er am 25. November 1687 ftarb. Seine Leiche wurde auf Antrag bes Großberzogs Cosmus III. nach Florenz gebracht und in ber Rathebrale von St. Lorenz bestattet.

Steno beobachtete vorzüglich ben Bergkryftall und beschreibt seine gewöhnliche Combination bes Prisma's mit ber Hezagonpyramide

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ego sane nunquam vidi magnos effectus editos a duris illis et pretiosis lapidibus (Adamantibus, Rubinis, Sapphiris) qui solent annullis infigi. — p. 4. — non solum scriptores Magiae Naturalis, sed et viri probatae fidei ac celebres, qui cautius et moderatius procredi debuerant, exposuerunt in scriptis suis varia de Gemmis, quae adeo inepta sunt ad fidem promerendam, eorumque nonnulla adeo impossibilia et naturae repugnantia, ut opiner eorum credulos homines inter eos, qui Philosophorum titulum vel ambiunt, vel merentur, non minus esse raros, quam Genimae ipsae sunt inter Lapides. Illi etiam, qui admittere possunt istiusmo i improbabiles fabulas, tanto afficiantur ab hominibus judicio pollentibus contemptu et vituperio, quanta gemmae a divitibus aestimatione extolluntur. p. 3. 4.

an ben Enden. Der Arbstall wachse, sagt er mit Bestimmtheit, burch Rufat von Auken, nicht burch Angiebung einer Nabrung von Innen. Diefer Rusak finde auf allen Klächen nicht immer gleichmäßig ftatt. sondern öftere nur auf den Abramidenflächen, die Flächen bes Bris: ma's seven aus ben Basen ber Byramiden jusammengesett und baber ie nach ber Aggregation größer ober kleiner, wie sie auch zuweilen gang fehlen; biefe Rlachen feven baber faft immer aeftreift. 1 Der Ruwachs an Materie, sagt er weiter, geschebe an einem Krystall weber gleichzeitig, noch überall gleichmäßig, 2 baber es tomme, daß bie Achse ber Bpramide nicht immer mit ber bes Brisma's ausammenfalle, bak bie Bpramiden: wie bie Brismenflachen oft ungleich groß feben, und bie Form bes Dreieds ober bes Rectangulums manniafach verändert werbe und fich mehr Eden bilben, als im normalen Ruftanbe vor: Er erläutert bergleichen verschiedene Ausbehnungen ber Flächen burch nachstehende horizontale Querschnitte und vertifale Sauptschnitte Figur 4.

- 1 Crescit crystallus, dum crystalli jam delineatae planis externis apponitur nova materia crystallina; ut adeoque locum nullum omnino inveniat eorum opinio, qui autumant crystallos vegetando crescere et nutrimentum attrahere, quo latere matrici adhaerent; adeoque a fluido saxi exceptas particulas, et in fluidum crystalli transmissas, intrinsecus crystalli particulis apponi. Nova haec materia crystallina non omnibus planis apponitur, sed ut plurimum solis planis apicis, seu planis extremis, quo fit 1. ut plana intermedia, seu plana quadrilatera componantur ex basibus planorum extremorum, adeoque cadem plana intermedia in quibusdam crystallis maiora, in aliis minora sint, in quibusdam omnino desiderentur. 2. Ut plana intermedia fere semper atriata sint, plana vero extrema, materiae sibi appositae indicia conservent. p. 39.
- <sup>2</sup> Non codem tempore, nec cadem quantitate omnibus planis extremis apponitur materia crystallina; hinc fit. 1. Ut axis pyramidum non semper constituat cadem rectam cum axe columnae. 2. Ut plana extrema raro sint acqualia inter se, unde sequitur inacqual tas planorum intermediorum. 3. ut plana extrema non semper sint triangularia, sicut, nec semper quadrilatera sunt omnia plana intermedia. 4. Ut angulus solidus extremus resolvatur in plures angulos solidos etc.

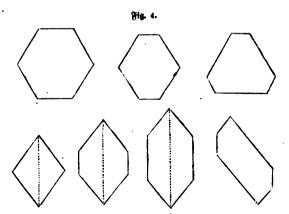

Dabei bemerkt er, daß die Winkel durch die ungleiche Flächenausdehnung nicht verändert werden. Die Söhlungen und Bertiefungen, die treppenförmigen Ablagerungen, die Einschlüsse von Luft und Wasser leitet er an den Krystallen aus den genannten Ursachen ihrer Bildung her, ebenso die Verschiedenheiten der Durchssichtigkeit 2c.

Die Anziehungstraft, welche bei der Aggregation der Arpstalle wirke, glaubt er mit der magnetischen Kraft vergleichen zu können, und damit hänge auch der Parallelismus zusammen, der an Krystallstächen zu beobachten seh. Weber die Kälte noch die Verglasung im Feuer seh die Ursache der Bildung der Bergkrhstalle, sie sehen auch nicht im Ansang der Dinge entstanden, sondern können noch täglich entstehen, und wie sie aus einem Fluidum gebildet sehen, so bedürse es auch nur der Kenntnis dieses Fluidums, um sie wieder in Lösung zu bringen. Das Lösungsmittel, aus welchem der Krystall sich bilde, verhalte sich zu ihm, wie das Wasser zu den Salzen, und Krystalle aus wasserbellen, weißen und amethystsarbenen Lagen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> certum enim est, ut ex fluido concreyit crystallus, sic in fluidum resolvi posse eamdem crystallum, modo quis verum Naturae menstruum imitari noverit. p. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fluidum enim, in quo crystallus concrescit, codem modo se habet ad crystallum, quomodo aqua communis se habet ad salia etc.

zusammengesetzt, wie er dergleichen beobachtet habe, hätten ein Analogon ihrer Bildung an Krystallen, welche aus Lösungen von Bitriol und Alaun entstehen, wo diese Salze sich ungemischt krystallinisch übereinander ablagern.

Er beschreibt auch einige rhomboebrische Combinationen am Eisensglanz und einige Diamant: und Markasitkrystalle, an welch letzteren er die abwechselnden Streifen auf den Bürfelflächen beobachtete, aber nicht enträthseln konnte.

Für die Arhstallographie ist die Abhandlung Steno's bedeutender, als die in derfelben Richtung gehenden Beobachtungen seiner Borgänger, denn sie gibt den Grund an, warum sonst gleichartige Flächen so verschieden gestaltet vorsommen können, und zeigt das Gesetliche in der Bergrößerung eines Arhstalls durch die Underänderslichseit der Binkel, die sie befolgt. Die Bedeutung der Streisen ist, wenigstens am Bergkrostall, zuerst richtig erkannt. Zu ähnlichen Resultaten gelangte, wie es scheint auf eigenthümlichem Wege, Domenico Gulielmini. Gulielmini publicirte 1688 (lateinisch und italienisch) philosophische Beobachtungen über die Gestalten der Salze.

Indem er die Krystalle des Salpeters, des Steinsalzes, Alauns und der Bitriole beschreibt, bespricht er die östers vorkommenden Unvollommenheiten derselben und macht ausmerksam, daß dessenungeachtet

<sup>1 —</sup> in cubis, quos e saxis ipse excidi, — omnia plans strias habebaut duobus lateribus parallelas, its quidem, ut in planis oppositis eodem ductu ferrentur striae, plans vero sibi invicem vicina, diversum striarum ductum exhiberent. E striarum ductu sequitur, circa quemlibet cubum, triplici motu determinatum fuisse ambiens fluidum, quorum unus perpendicularis ad horizontem, reliqui duo horizonti paralleli sibi invicem autem perpendiculares fuerunt. Er erläutert nun weiter bie lirfachen ber Bewegungen bes genannten Fluibums, es entging ihm aber bie Beziehung ber Streifen zum Pentagonbobecaeber. pag. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Domenico Gulielmini, geb. 1655 zu Bologna, geft. 1710 zu Pabua. Dr. Med., Prof. ber Mathematil (feit 1690) und ber Opbrometrie (feit 1694) an ber Univerfität zu Bologna, bann Prof. ber Mathematil (1698) und ber Medicin (1702) an ber Univerfität zu Pabua.

bie Neigung der Flächen und Winkel beständig sich zeige, 1 daß die Größe der Arpstalle und die Quantität der krystallistrenden Materie dieses nicht ändere, und daß daher auch die kleinsten, nicht weiter theilbaren Partikelchen der Materie krystallistrt sehen, aus welchen die bestimmbaren größeren Arpstalle bestehen. Indem er sich auf die Beodachtungen Leuwenhoeks beruft, erkennt er, daß die Arpstalle überhaupt geordnete Aggregate kleinerer Arpstalle sind. 2 Die schon von Jami her gezeichnete Zusammensehung des Oktaeders aus kleineren Oktaedern erwägt er, und erkennt die dabei bleibenden leeren Räume als nothwendig und der Porosität der Körper entsprechend, und sehen dergleichen Poren durch Wasser oder ein anderes im Feuer entweichendes Fluidum gestüllt. Er behauptet, daß jedes Salz seine eigenthümliche Gestalt habe und diese niemals wechsle, der Salpeter nie die Gestalt des Oktaeders annehme oder die des Würsels, der Alaun niemals ein Parallelepidedon oder Prisma 3 u. s. w. Die

- ¹ Stabiles nihilominus; namque sit vobis principium, crystallisatio est semper planorum inclinatio, et angulorum, cujus ope in crystallis non satis perfectis, recte cognoscitur, unde haberent ad sese terminandum, cum ab eadem necessario pendeat figurae determinatio. Im ital. Originaltett "Stabile nulladimeno, purche vi sia principio di cristallizazione, e sempre l'inclinazione de' piani, e degli angoli, dalla quale ne' Cristalli non assai perfetti, ben si conosce dove avrebbero a terminarsi, dipendendo da essa necessariamente la determinazione della figura." Dominici Gulielmini Opera omnia. Genevae. 1719. p. 83.
- <sup>2</sup> Hae figurae brevissimo temporis spatio maxime accrescebant immo tali modo, ut eaedem duobus aut tribus temporis minutis centies quidem majores fierent, attamen eandem retinentes figuram; tam enim longitudine, quam latitudine accrescebant. Etiamsi alia nulla ratio adesset, una haec observatio efficere manifesta haec duo puncta valeret, quae vobis demonstranda suscepi; scilicet Salis crystallis indicari existentiam, et figuram primorum componentium ipsius, eosdem ab iis proficisci mediante ordinata illa unione. p. 85.
- 3 Cum igitur per replicates, et diversimode habitas observationes sal muriaticum cubicum, Vitriolum parallelepipedum rhomboideum, Alumen octaedricum, et Nitrum prisma rectum basis exagonae exhibeant, fateri cogimur praedictas figuras cuique ex praedictis salibus deberi; praecipue cum nunquam sales praedicti schemata permutent adinvicem,

Bebeutung untergeordneter Flächen einer Gestalt sind, wie man sieht, nicht scharf in's Auge gesaßt worden, sonst würde Gulielmini den Bürfel wie am Steinsalz auch am Alaun gefunden haben, in dessen Combinationen er häusig eingeht; die constante Formbisserenz von Alaun und Salpeter mag ihn auch bestimmt haben, eine mögliche Formengemeinschaft bei anderen verschiedenen Salzen nicht zu erkennen, und so gewann zwar die Beständigkeit der Winkel mehr Stüse und Anerkennung als früher, die Einsicht eines gewissen Zusammenhanges verschiedener Gestalten sehlte aber noch.

Die genannten Salze hält er für die primitiven, aus deren Composition dann mit Hilfe von mancherlei Agentien andere secundäre Salzbildungen entstehen. Er heodachtete die Beränderung der Flächensorm ohne Winkeländerung, so z. B. wie am Steinsalz quadratische Flächen zu rectangulären werden durch ungleichmäßiges Ansehen der kleinen Würselmolecule, wie die Flächen am Ottaeder des Alauns nicht in einem Eck, sondern in einer Kante zuweilen sich schneiden, und er macht ausmerksam, wie die Hauptsorm trot der mancherlei vorkommenden Beränderungen zu erkennen seh, wenn man sich die betreffenden Flächen ausgedehnt und gegenseitig zum Durchschnitt

į

idest nitrum nunquam in octaedrum, aut cubum; alumen nunquam in parallelepipedum aut prisma etc. christallizentur. — De Salibus Dissertatio Physico-medico-mechanica. (Bom Jahre 1704.) 3m Thi. II. ter Opera. p. 88.

1 — adest aberrationis in schematibus chrystallorum causa, videlicet additamentum, aut exuberantia ad partem eliquam; quae pariter
ex accidenti emergit; hinc cum quadratam facile transeat in rectangulum, si videlicet ad unam partem magis augeatur, quam ad alteram,
frequentissime accidit, ut cubica salis muriatici figura transeat in parallelepipedum rectum abaque debita laterum aequalitate, uti in sale
gemmeo frequenter observatur; cujus inaequalis accretionis sicuti variae
esse possunt efficientes causae, ita formalis nulla alia est, quam inaequalis
accretio cuborum salinorum ad unam magis quom ad alteram lineam:
Eadem de causa fit, ut pyramis aluminis aliquando in punctum nou
terminet, sed in lineam, sci icet quia id necessario subsequi debet, si
basis quadrata in rectangulam transeat acuta secundum unam dimensionem, magis quam secundum alteram. p. 91.

gebracht benke. <sup>1</sup> Mancherlei Bemerkungen über die Krystallbildung aus bem flüssigen Zustand, durch Sublimation und Pracipitation, zeigen ben fleißigen und intelligenten Beobachter, welcher auch den Werth des Krystallstudiums erkannt hat, wie vor ihm nur einzelne Forscher auf diesem Gebiete. <sup>2</sup> Die sechsseitigen Prismen des Salpeters leitet er ab von einer Zusammensehung aus dreiseitigen, und das Ottaeder von einer Verbindung zweier an der Basis verwachsenen quadratischen Phramiden mit gleichseitigen Dreieden; am römischen Vitriol nimmt er die Flächen alle als gleichartig, und bestimmt ihre Winkel zu 80° und 100°.

Es ist seltsam, daß dieser Forscher, der doch die Arbeiten von Bople citirt, bei der Betrachtung der genannten Salze stehen blied und sich nicht weiter mit den Krystallen der Steine 2c. beschäftigte, denn hätte er diese auch in seine Studien aufgenommen, so wären die Fortschritte der Krystallkunde durch ibn wohl sehr erbeblich geworden.

Die Arhstalle bes Quarzes sind zum Theil aussührlicher als von seinen Borgangern von Joh. Jakob Scheuchzer in bessen Schweizer: reise beschrieben worden. 3 Er nennt die Arhstallographie eine ebenso

- 1 Altera causa variationis figurae in salium primigeniorum chrystallis est, quod ea perfectionem debitam non attingat, saepe etenim número, aut occurrunt truncati anguli, ideoque multiplicata plana, sut quae ad figuram pertinent deficientia; hinc illi, quibus nec oculi, nec mens Geometrica adest, aegre figuram, qua circumscribi debuissent, determinant, facile tamen poterunt errores vitari, si non tantum numerus angulorum, quantum superficierum planarum, a quarum sectione ii emergunt, considerentur; ese etenim si imaginentur extensae usque ad sectionem in vertice anguli, clare percipietur figura a Natura in ea chrystallo intenta. p. 91.
- <sup>2</sup> Crystallisatio igitur geometrizantis naturae opus quoddam est et sane mirabilissimum, dignum ideo ut tottus ingenii viribus, totaque mentis contentione exquiratur, non quod spectet tantum amoenitatem et voluptatem, quae mirabilium scientiam consequitur, verum etiam ob maximam in re physica utilitatem; videtur quippe Natura hic se prodere, et omni exuta velamine non qualis esse potest, sed qualis actu est sese praebere conspiciendam.
- 3 Oversiporens Helveticus, sive Itinera per Helvetiae Alpinas Regiones (Aus ten Jahren 1702 bis 1711) T. I. p. 233 ff.

interessante als schwierige Sache, welche bem Genie ber feinsten Philosophen so viel zu schaffen mache, baß sie sich bis zur Stunde noch nicht aus den begegnenden Labyrinthen hätten heraussinden können. Er gibt eine Zusammenstellung aller Beobachtungen über den Bergskriftall bis auf Plinius zurud, beschreibt die verschieden gefärbten Barietäten, die braunen und schwarzen (wohin der Morion und Pramnion), den Citrin und Amethyst, rothe und grüne Arystalle. Er bemerkt, daß die wahren Edelsteine ebenso entstünden, wie die Bergkrystalle, öfters dieselbe Form und färbende Substanz hätten und sich nicht anders unterscheiden, als durch größere härte und Glanz; die Arystalle seven weichere Edelsteine, die Edelsteine bärtere Arystalle.

,

,

Ē

Benn Scheuchzer in Beziehung auf ben Amethyst eine Zutheilung zum Bergkrystall gut getroffen hat, so war es nur ein Zufall, benn es siel ihm nicht ein, zu fragen, ob auch beibe von gleicher Rischung sepen. Er beschreibt mehrere Arystalle mit Einschlüssen anderer krystallisurter Substanzen, mit Cindrüden, Kanälen, mit Baffertropfen 2c. und nennt die Schweiz das eigentliche Baterland ber Bergkrystalle. Den Ursprung betreffend, neigt er sich zu der Reinung der Alten insosern, als er diese anführend anerkennt, daß in der eisigen Atmosphäre der Alpen die Arystallisationen leichter entstehen, als anderwärts; falsch sey aber Seneca's Meinung, der den Krystall aus Schnee, der durch viele Jahre zu Sis erhärtet sey, entstehen

Johann Jafob Scheuchzer geb. 1672 am 2. Aug. ju Burich, geft. ebenda am 23. Juni 1733. Rachbem er von 1692 an in Altorf und Utrecht ftubirt, 1696 zweiter Stadtarzt in Burich, bann 1710 Professor ber Mathematis und 1733 auch ber Physis am Gymnasium baselbft, sowie Ober-Stadtarzt und Chorherr.

1 Hac, qua colores varios Crystallorum intueri datur, occasione observo simul, veras Gemmas eodem modo generari, ut Crystallos, eadem plerumque gaudere figura, cadem tingi materia, nec differe ab his, nisi majori duritiei gradu, et quae ex firmiori particularum compactione oritur vivaciori splendore, seu Crystallos esse gemmas molliores, gemmas Crystallos duriores, ut nemo mirari debeat, si ex Gemmarum nobiliorum grege pro Crystallorum varietate illustranda separem, quae ad Crystallinam progeniem mihi referendae videntur. p. 241.

läßt, ober die des heiligen Augustinus, der ihn ähnlich einem Schnee zuschreibe, welcher viele Jahre nicht ausgelöst und so fest gefroren seh ze. Die Einschlüsse betrachtet er als ein deutliches Zeichen, daß alle Sdelsteine, auch die härtesten, ansangs flüssig gewesen, die Art aber, wie diese Sinschlüsse stattgefunden, seh nicht so leicht zu erklären. Er eitirt Steno's Ansicht, daß der Bergkrystall nicht in einem wässrigen Fluidum gewachsen sehn könne, da er auch Luft einschließe, und entgegnet, daß man nun wisse, daß jedem Wasser Luft beigemischt seh; übrigens stimmt er der Ansicht Steno's dei, daß die Krystalle durch Ansehen der krystallisirenden Raterie von außen sich vergrößern und daß, wenn ein Krystall, wie es vorsomme, von einem anderu umschlossen sehn ein krystall, wie es vorsomme, als der eingeschlossene. Er gibt auch verschiedene Kennzeichen an, welche auf die Entdedung von Krystallsammern in den Gebirgen führen können.

Eine Uebersicht des Standes der Arpstallsunde im Anfange des vorigen Jahrhunderts gewährt der Prodromus Crystallographiae (1723) des Luzerner Arzies Maurit. Anton Cappeller. <sup>2</sup> Die Arpstalle der Edelsteine, der gewöhnlichen Steine, Salze und Metalle beschäftigen ihn. Die weniger seltenen und geschätzten Edelsteine sepen zu krystallographischen Beobachtungen geeigneter als die andern, weil sie leichter von vollkommener Form zu bekommen; die metallischen, eine Begetation nachahmenden Arpstallisationen sepen nicht durch eigentliche Begetation entstanden, wie manche Forscher glauben, denn genau untersucht zeigen sie keine Organisation ihrer Theile.

I Mus Steno's Prodr. Diss. de Sol. intr. Sol. "Si corpus solidum alii corporis solido undique ambitur, illud ex iis primo induravit, quod in mutuo contactu sua superficie alterius superficei proprietates exprimit. Si Crystallus Crystallo, Selenites Selenitidi, Marcasita Marcasitae quadam sua parte includitur, jam tum induruerunt contenta illa corpors, quando corporum continentium pars etiamnum fluida erat."

<sup>2</sup> Maurit. Anton Cappeler, geb. 1685 ju Billifau, Cant. Lugern, geft. 1769 ju Milnfter in ber Schweiz. Arzt und Mitglied bes hoben Rathe in Lugern.

t

Er hält für ausgemacht, daß nur die fauern Salze frhstallisitren, aber nicht die Alkalien, welche nur eine formlose Masse geben und zwar erst, wenn sie aller lösenden Flüssigkeit beraubt seven, und erst Krystalle, wenn ihnen ein sal acidum beigemischt werde, wozu man auch Bitriosspiritus gebrauche. Den Säuern aber sehen verschiedene Formen eigen, wie man ersehe, wenn man dasselbe Alkali mit verschiedenen Säuern verbinde.

Er bespricht die verschiedenen Bildungsarten der Arystalle, darunter auch die Arystallisation durch Sublimation, mittelft welcher manche Mineralbildungen vor sich gehen können. 1 Dabei wird der Schneeund Hagelbildung erwähnt. Er nimmt die Arystallisation in weiterer Bedeutung als die meisten Borgänger, und zählt zu ihren Arten das Kugliche, Konische, Reilförmige, Haarförmige, Schuppige, Linsenförmige 20.

Die Kryftallbeschreibungen sind, je nach ben Objecten, welche vorlagen, zuweilen ziemlich bestimmt, in vielen Fällen aber sind die Angaben vag und sieht man, daß die Correctionen an einem unvollsommen ausgebildeten Krystall nicht gemacht wurden, die doch auf Steno's Arbeiten hin hätten gemacht werden können. Dasselbe gilt von den Abbildungen. Es wird eine Uebersicht der Mineralkrystalle gegeben, der Salzkrystalle, der Krystalle künstlicher Producte und der Harnsteine.

Er beschreibt Diamantkrystalle, welchen er als Hauptform bas Dobecaeber gibt, die Flächen sehen Rhomben ober Trapeze ober auch Pentagone, meistens gekrümmt, so daß der Krystall im Ganzen kugelsförmig erscheine.

Die Arpstalle bes orientalischen Rubins beschreibt er als Oktaeber mit acht Dreieden, auch Trapezen, die Basis seh seltner ein Quadrat als ein Parallelogramm, der Winkel der Pyramide 70°; es ist offens bar der Spinell gemeint. So erwähnt er auch oktaedrische Sapphire.

<sup>1 —</sup> et credibile est in subterrancis plurima tum Metallica tum Lapidea simili modo produci, quemadmodum ex aliquis crustatis, lamellatis, racemosis inibi nascentibus suspicari licet.

Den Hvazinth beschreibt er ganz richtig als bobecaebrisch, die Flächen rhombisch und bezagonal, der rhombischen sehen acht, ber hexagonalen vier.

Den Granat beschreibt er als tetrnicosahedricus, von vierund zwanzig Flächen umschlossen, welche theils qua ratisch, theils trapezisch, auch pentagonal und heragonal seven. Auch vom Basalt werden Krystalle beschrieben und der Belemnit unter den cylindrischen Arystallisationen angesührt.

Es war erst damals allmählich erkannt worden, daß die sogenannten Bersteinerungen von Organismen herrühren, und keine wesentlichen Formen der mineralischen Substanzen sepen, an welchen sie beobachtet werden. In seinen philosophischen Briefen spricht sich Bourguet in folgender Weise darüber aus:

"Les Pierres que l'on nomme figurées, sur tout celles qui ont la figure de Coquilles, d'Ossemens, d'Animaux, de Plantes de terre et de mer etc., ont le plus arrêté l'attention des Philosophes. Paracelse, Agricola, Gesner, Fallopius, Mercati, Apselm Boot, Licetus, Aldrovandi, Sennert, Stelluti, Kircher, van Helmont, Reiskius, Geier, Edouard Luyd, Mr. Charles Nicolas Lang, Médecin de Lucerne et plusieurs autres qu'il seroit trop long de rapporter; ont eu recours, pour expliquer l'origine de ces Fossiles de figure regulière, à un Esprit Architectonique, à des Archées, à des vertus Artinoboliques et Formatrices; à des Idées sigillées; à des Raisons Séminales et à cent autres Agens semblables forgés dans l'Ecole du Péripatétisme et dans celle de la Chimie fanatique. Et s'il est arrivé que quelques-uns de ces Auteurs ayent reconnu le réalité des Pétrifications dans quelques cas; c'est que l'évidence de la vérité leur a arraché cet aveu, contre leurs propres Principes. Les

<sup>1</sup> Lettres philosophiques sur la formation des sels et des crystaux. Amsterd. 1729. — Louis Bourguet, geb. 1678 3u Rismes, geft. 1742 3u Reufchatel, aufangs, aus Frantreich ausgewandert, Kaufmann in Burich, julicht Prof. ber Philosophie und Mathematik ju Reufchatel.

Semences et les Germes que Mr. de Tournefort prêtoit libéralement même aux Blocs de Marbre et aux Bancs des Rochers, se sont évanouis presque aussi tôt qu'ils ont paru. La verité s'est enfin fait jour à travers toutes ces chimères de la façon des Savans, et il est aujourd'hui décidé en saine Physique, que la Pierre Judaique, l'Astroite, l'Entroque, la Pierre étoilée, les Glossopètres, la Langue et les yeux de Serpent, la Crapaudine, le Strombite, l'Ombrie et cent autres Pierres, dont les noms sont aussi bizarres, que ceux des Agens auxquels on avoit donné la Commission de les former. Il est, dis-je, décidé, que les Pierres de ce genre sont des depouilles des Corps de Plantes et d'Animaux pétrifiés etc.

Dergleichen Erkenntnig war von Wichtigkeit für bas gange Formenstudium ber Mineralien, benn mit ber genaueren Forschung um ben organischen Bau eines pflanzen : ober thierabnlichen Stammgebildes wurden auch die ähnlichen Krystallaggregate genauer beobachtet, und Bourquet gibt Beitrage bagu. Er bespricht die Bilbung ber Stalactiten, welche Tournefort für verfteinerte Baume bielt, als er die Grotte von Antiparos gesehen, die Salzblumen und Efflores: cenzen 2c. als Erscheinungen von Kryftallaggregaten. Man ertenne ihr eigentliches Befen nur beghalb nicht, weil die verbundenen Theilchen au flein sepen. Il nous arrivé à cet égard, sagt er, ce qui arriveroit à un Homme qui regarderoit une Armée du haut d'une Montagne. Il verroit en gros un amas plus ou moins régulier, mais il n'appercevroit pas les Soldats qui le composent, ni l'ordre qui v est observé.

Ueber bie einen Arpstall zusammensetzenden Molecule verbreitet er sich ziemlich ausführlich und bestimmt sie der Form nach als Dreisede, ohne weiter auf ein Körperliches einzugehen, ob diese Dreisede Tetraedern oder, dreiseitigen Prismen oder ähnlichen Taseln angehören. Es genügte ihm, solche Dreisede auf den Byramidenstächen des Quarzes beobachtet zu haben, und ebenso am Alaun. Cappeller äußert sich über das Oberstächliche einer solchen Borstellung in einem Briese an

Scheuchzer ' und beweist, daß mit Tetraebern weber das hexagonale Prisma des Quarzes, noch bessen Pyramide zu construiren seh, denn der Neigungswinkel zweier gegenüberliegenden Flächen, welchen er zu 75° angiebt (er ist 76° 26'), könne durch den Bau aus regelmäßigen Tetraebern nicht hervorgebracht werden. Bourguct vertheidigt sich in einem Briefe an Cappeller, indem er erinnert, daß die geometrischen Berhältnisse in den Krystallen durch mancherlei Störungen bei ihrer Bildung geändert werden, und der Krystall durch rein geometrische Brincipien nicht erklärt werden könne.

Mit der Arhstallstructur des Kalkspaths und des Gypses beschäftigte sich damals der Mathematiker und Physiker de la Hire. In einer Abhandlung von 1710 beschreibt er die Spaltungsgestalt des isländischen Spathes sehr genau, und bestimmt den Scheitelkanten winkel des Rhomboeders zu 105°, untersucht auch dessen doppelte Strahlenbrechung und wendet sich dann von diesem Talk, wie er ihn nennt, zu demjenigen, welcher in den Pariser Gypsbrüchen vorkomme. Die Mischung des natürlichen Gypses war damals noch nicht bekannt. Er beschreibt die pfeilsvriigen Hemitropieen, bestimmt die Spaltungsrichtungen und erkennt, daß der Krystall aus triangulären Mättichen zusammengesetzt seh, deren drei Winkel verschieden und 50°, 60° und 70° messen.

- 1 Acta Physico-Medica Academine Caesareae Leopoldina-Carolinae Naturae Curiosorum. Vol. IV. (1737) Joh. Jac. Scheuchzeri Otiorum Aestivalium Continuatio. p. 12.
- 2 In bemielben Banb IV. ber Acta Physico-Medica etc. Anhang. p. 18. "quod formatio corporum qualitercunque regularium, ut est v. g. Crystallus nunquam ab aliquo Geometra per pura principia Geometriae demonstrari possit. —— Occurunt equidem permulta in hoc Universo exempla corporum figuram geometricam referentium, sed nunquam secundum rigorem talis deprehenditur, et quidem, si dicere licet, hanc maxime ob causam, quoniam, etiamsi idealis origo in Suprema Sapientia fuerit geometrica, conflictus tamen motuum finiumque divinorum in corporali mundo impedivit, quo minus geometricae regulae secundum rigorem in actum deduci potuerint." p. 18.
- 3 Histoire de l'Académie Royale des Sciences. Année MDCCX. Mémoires. On peut conjecturer delà assez vraisemblablement que la

Er untersucht auch die Strablenbrechung und findet fie bopbelt. boch viel ichwächer als beim isländischen Spath. In bem Bericht über diese Abbandlung für die Geschichte ber Atademie findet fich eine Bemerkung, welche zeigt, daß die älteren philosophischen Speculationen allmäblig gegen bie unmittelbaren Beobachtungen guruckteben mukten und bak man erfannte, wie wenig mit Schluffen fortzusommen feb. bie nur vereinzelte bergleichen Beobachtungen jur Bafis baben. l'on voulait donner aux Philosophes une grande défiance des principes qu'il recoivent le plus généralement, l'exemple du Cristal d'Islande y seroit fort propre. Après avoir bien connu les Refractions qui se fout dans l'Eau et dans le Verre, ils étoient en droit de croire que celles de tous les autres corps transparents étoient en général de la même nature, et ne différoient que par les différentes proportions des Sinus d'incidence et de refraction, dénendantes de la différente densité des corps. Cependant en 1670 parut pour la première fois à leur grand étonnement dans un livre d'Erasme Bartholin scavant Danois, le Cristal d'Islande, qui renversoit les Règles établies, ou plutôt en faisoit naître de nouvelles, tout à fait imprévues. p. 121.

Die Speculation wurde aber nur fehr langfam geregelt, und felbft ber große Linnaus i philosophirte noch über bie Arpftalle ohne

masse de ces deux morceaux de Talc n'est composée que de lames trèsdéliées et qui ne sont pas fort attachées les unes aux autres, et que chacune de ces lames est formée par de petites lames triangulaires qui en sont les éléments. — Chacun de ces petits triangles élémentaires ayant trois angles aigus et inégaux de 59, 60 et 70 degrés, comme on le voit dans les morceaux de ces lames qui se rompent, leaquelles ne sont que des assemblages de ces mêmes triangles élémentaires qui forment des triangles semblables à leurs éléments; car ces lames qui sont assez cassantes, donnent toujours ces mêmes angles quand on les rompt. p. 347.

1 Carl von Linne, geb. 1707 ju Rachlit in Smaland, geft. 1778 ju Upfala. Rach langerem Aufenthalt in Holland als Garten-Inspector eines herrn Cliffort zu hartecamp, 1788 Arzt und Brof. ber Mineralogie ber Abmiralität in Steckbolm, 1741 Brof. ber Debicin und Botanit an ber Univerfität zu Upfala.

Spat. compestre aufgeführt. In Betreff seiner größeren harte beist es: continet aliquid ferri unde durities. Ebenso ist der Bergtrystall als Nitrum quartzosum, der Topas und Samragd als Borax lepidosus primaticus etc., der Granat als Borax tessellatus angeführt u. s. W. Der Diamant und Sapphir steben beim Alaun.

Man fiebt neben einzelnen auten Beobachtungen überall Unficherbeit in ber Kenntnik ber Mineralien, ibrer Krostallisation und Dischung, und werden bäufig aus wenigen und unvollkommen erkannten Thatfachen Schluffe gezogen, welche weiter zur Bestimmung von Charafteren bienen, bie weber nachweisbar noch vorbanden find. Gleich: mobl muk man die geistige Thätigkeit des groken Raturforschers bemunbern, mit welcher er auch bas ben organischen Reichen so fern stebende unorganische zu erforschen und zu überschauen gestrebt bat. In abnlider Beife find Buffon's' (geb. 1707 ju Montbard in Bourgogne, geft, 1788 ju Baris) Leiftungen in ber Mineraldgie auruckstebend gegen seine übrigen in ber Raturgeschichte. Rome Deligle fagt, indem er beffen Unficht, Die Mineralien feven burch Betregung organischer Molecule entstanden, ber Quary feb bas mimitive Glas ber Natur, die Glimmer Ausblätterungen bes burch bas Erfalten erschütterten (frappé) Quarges 2c., ermähnt: "Ce court extrait suffit pour démontrer que la partie brillante du Pline françois n'est pas la Mineralogie. Non omnia possumus omnes. 42

Außer ben erwähnten physikalischen Eigenschaften ber Mineralien war in diesem Zeitraum nur noch die Phosphorescenz Gegenstand einiger Untersuchungen. Dr. Wall (1708) beobachtete, daß der Diamant nicht nur durch Erwärmen, sondern auch durch Bestrahlen von Sonnenlicht phosphorescirend werde (Philos. Transact. für 1708). Du Fap 3 erkannte diese Eigenschaft noch an einigen andern Mineralien

<sup>1</sup> Busson (M. le Comte de) Histoire naturelle etc. Paris 1749 etc. und Histoire naturelle des Minéraux. Paris 1788.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cristallographie. Sec. edit. T. III, 572.

<sup>3</sup> Charles François de Cisternay Dufay (Du Fay), geb. 1698 3u Baris, geft. ebenba 1739.

und experimentirte über das Phosphoreseiren durch Erwärmen (Histoire de l'Acad. Roy. des sciences. 1724) und ebenso Pott (1746), worüber im solgenden Abschnitt bei den Leistungen dieses Chemikers noch die Rede sehn wird.

## L. Bon 1650 bis 1750.

## 2. Mineraldemie.

Die analytische Chemie befand sich noch in ihrer Kindheit, gleichwohl waren mancherlei für die qualitative Bestimmung der Mineralmischungen werthvolle Beobachtungen gemacht worden. Boyle († 1691)
zeigte die Reaction der Säuren durch Röthung blauer Pflanzensäste
und die der Alkalien durch die braunrothe Färbung gelber Pflanzenpigmente; von Säuren erkannte er die Schwefelsaure durch Fällung
mit Kalksalzen, die Salzsäure mit Silberlösung. Er beobachtete die
Bildung des Salmiaknedels, welcher von Ammoniak und Dämpsen
von Salzsäure entstand, die blaue Farbe des Kupferozydammoniaks,
die Fällung von Gold und Silber durch Quecksilber, die Reaction der
Eisensalze gegen Galläpfeltinctur, womit er das Eisen im Hämatit
nachwies. Er wußte das Kupfer vom Gold durch Salpetersäure zu
scheiden, und das Silber vom Kupfer durch Fällen mit Kupfer. (Bergl.
Kopp's Geschichte der Chemie II, S. 59.)

Der Berth bieser Erfahrungen wurde von den damaligen Chemitern nicht besonders erkannt und benützt, und eine quantitative Analyse wurde, außer etwa in einigen einfachen Fällen, Basserbestimmung durch Glühen u. dergl., wie oben angegeben, nicht unternommen. Die Alchemie beherrschte noch die Chemie, und bis zum Ansange des 18. Jahrhunderts waren die chemischen Arbeiten über Pkineralien nur vag und unbedeutend. Ran erkennt dieses unteranderem aus den pharmaceutischen Büchern jener Zeit, wo von Edelssteinen und anderen Mineralien gehandelt wird. Die Sucht, an den Steinen und Retallen übernatürliche Eigenschaften zu entdeden und

ibre Beriebung aum Matrolosmus und au ben Gestirnen au beuten. leitete natürlich von fruchtbareren Studien ab. So werben in ber Pharmacopeia Medico-Chymica bes 30b. Schröber 1 (Krantfurt a. M. 1641 und in mehreren Auflagen von Wiselius bis 1685 ericienen) bie Metalle und Steine nach ihrer Bertvandtichaft mit bem Charafter ber Sonne, bes Mondes und ber Blaneten unter beren Oberberrichaft gestellt. 2018 Res solares werben 1. B. ber Sonne. die als ein wohltvollender Planet und als die Geburtsstätte der Lebens: geister bes Matrotosmus carafterifirt wird, zugetheilt: bas Golb und Antimon, die Siegelerbe, ber Ablerftein (Thoneisenstein), ber Carfuntel. Chrysolith, Spazinth und Bernstein. Dinge bes Mondes. welcher zwischen aut und bose bas Mittel balte, makia talt und feucht 2c. seben: Die weiße Siegelerbe, ber Alaun, der sieberweiße Martafit, überhaupt weiße und grüne Mineralien. Dem Saturn, einem bösartigen, talten, männlichen Blaneten, ber nur ein Freund bes Mars, allen andern feindlich, gehören: bie Mineralien von einem Gebalt an Blei, Rupfer, Arfenit, ber Markafit, Sapphir, Magnetit und alle erdigen braunen und schweren Substanzen. Dem Mars gebore bas Antimon zu, alle rothen, feurigen und schwefligen Mine ralien, ber Diamant, Amethyst, Magnet 2c. Steine ber Benus find ber Berill, Chrosolith, Carniol, Lavis Lazuli, Smaragd, bas Rupfer und Silber u. f. w.

Man hätte glauben sollen, daß man bei der Berwendung der Mineralien zu medicinischen Zweden, wie es geschah, wenigstens nach der Qualität der Mischungstheile gesucht habe, das war aber nicht der Fall; gewöhnlich wurden die Steine in einer Säure gelöst und mit kohlensaurem Kali, per Pausch und Bogen wie man sagt, das sogenannte Magisterium gefällt oder durch Destillation mit Wasser, Weingeist zc. der Spiritus erhalten. — Es seh bei dieser Gelegenheit auch einiger Tugenden erwähnt, welche man den officinellen Edelsteinen andichtete. Diese waren: Chrysolith, Granat, Hyazinth,

<sup>1</sup> Johann Schröber, geb. 1600 ju Salg-Uffeln in Westphalen, gest. 1664 ju Frantfurt a. DR. Pract. Arzt und Bhosicus in Frantfurt a. M.

Rephrit, Rubin, Sapphir, Sarber, Smaragd. Bom Hyazinth heißt es, daß er die Kraft habe, das Herz zu ftärken und vor der Best zu bewahren, er seh auch ein besonderes Specificum gegen den Krampf, und wird am Hals oder in einem Ring als Amulet. gegen die Best getragen.

Der Sapphir seh abstringirend, festigend, ein Augenmittel, gegen Opsenterie und Hämorrhoiden; heilt Wunden, stärkt das Herz, hilft gegen Fieber und Relancholie 2c.

Der Smaragd wird bezeichnet: ein Ebelstein durchsichtig ober durchscheinend, durch seine grüne Farbe besonders schön, von allen Ebelsteinen der zerdrechlichste. Ist von ähnlichen Tugenden, wie die vorbergebenden.

An die Edelsteine werden die Korallen und Perlen angeschlossen und folgen dann die gemeinen Steine, die Metalle, Salze und Schwesel. Ueberall derselbe Wirtwarr chemischer Behandlung. Auffallende Erscheinungen, die sich mitunter ergaben, werden wohl als solche erwähnt, man wußte sie aber nicht zu benützen. So sindet sich beim Antimon die Bemerkung, daß es nach der Calcination eher schwerer wiege, als vor derselben, nach einem Grund dieser Erscheinung wird aber nicht gefragt. Man beobachtete nur was entstehe, wenn ein Stein oder Metall mit diesem oder jenem Reagens behandelt werde, und welche Wirkung etwa das Product oder Educt in Krankheiten habe.

¹ Als Heilmittel wurden diese Ebelsteine theils nicht präparirt als Pulver (ber Smaragd 3. B. 3u 6, 8, 10 Gran) gegeben, theils präparirt. Die Art des Präparirens entspricht der damaligen Chemie. Um 3. B. das Sal3 und das Magisteium des Hazinths darzustellen, wurde er init Schwefel calcinirt in schwachem, stärkerem und ftärktem Feuer, die der Schwefel wieder verjagt war, dann wurde er mit Salpeter calcinirt, die Masse mit warmem Basser ausgewaschen, der Richtand mit Essigläure, mit Terpentin bestillirt, extrahirt und siltrirt, und dann entweder zum Sal Hyscinthi abgedampst ober mit tobsensaurem Kali als Magisterium gesällt.

Ueber die Granaten findet fich die richtige Beobachtung, daß fie nach dem Glüben in Salzsäure löslich find. Man fällte dann die Lösung mit dem oleo Tartari und gebrauchte den Riederschlag ohne Aldficht auf die große Berschiertenheit der Granatmischungen.

Es ist lein Zweisel, daß die Sucht, zu philosophiren und mehr ober weniger willkührlichen Ideen die Thatsachen unterzuordnen, die Ursache war, welche einer Einsicht in den Zusammenhang experimenteller Erscheinungen im Bege lag, und daß man mit Worten sich begnügte, wo tieferes Berständniß sehste.

Unter die Ersten, welche darin eine neue Richtung porzeichneten und eine genflgendere Theorie anzubahnen suchten, gebort Robann Roadim Beder, "Chemicus et Metallurgus peritissimus," welcher bereits oben erwähnt wurde. Er war der Borlaufer des Epoche machenden Georg Ernst Stabl (geb. 1660 zu Ansbach, gest. 1734 211 Berlin), in Beziehung auf bessen phlogistische Theorie, indem er in den Metallen und anderen verbrennlichen Körpern eine brennbare Etbe annahm und die Berbrennung der Bertreibung diefer brennbaren Erbe auschrieb. In feiner berühmten Physica subterranea ' eifert a gegen die Aristotelische Bhilosophie, insofern fie fich auf die Mischung mineralischer Substanzen bezieht, ba fie wohl annehme, daß diese aus Elementen mit eigentbumlichen Gigenschaften bestehen, was Niemand läugne, wober aber die Dischungen und aus biefen die verschiedenen Mineralspecies entsteben, unerklärt laffe. 2 Bom Scheibewaffer, welches bie Metalle löse, sagen berlei Philofophen, bag es eine auflosende Rraft gebe, die bier wirke, wober aber diese Kraft und warum fie bas Gold nicht löse, ba schweige die Philosophie und zeige fich bas Treiben aller Berivatetiker fructlos. Bang anders verbalte es fic mit ber eblen spagprifchen Biffenschaft, welche auf praktischer Grund-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joh. Joach. Beccheri Physica subterranea (Opus sine pari) Edit. Noviss. Specimen Beccherianum etc. subjunxit Georg. Ernest. Stahl. Lipsiae 1738. Die erste Ausgabe bes Bertes ift von 1664.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nam si Aristolelicorum doctrinsm circa mixtionem subterraneorum sumamus, quid aliud illa docet, quam communia, seu potius capsulas praebet et nomina, quae enucleatis rebus imponi possent; nam subterranea mixta esse, ex elementis constare, sua temperamenta et qualitates habere, nemo ignorat; sed unde hae mixtiones et ex mixtionibus tot diversae subterraneorum species procedant, hic opus, hic labor: hic exercentur inanes artificum curae. (Phys. subterr. L. l. Sect. IV. Cap. I. p. 90.)

lage und auf Erperimenten berubend, die Borgange erforsebe und mit ibren Schlaffen bann immer neue Combinationen in ber Ratur finde. Bon foldem vernünftigem, feinen und feltsamem Studium finde man keine Spur in allen Schriften ber Philosophen, ba iene, mit ibeellen Abstractionen und Einbildungen zufrieden, so an bloken Ramen bangen und bamit gludlich feven, bak fie gar nicht wiffen, wieviel fie nicht wiffen. Es seb sich barüber nicht zu verwundern, denn es gebe auch Chemiter von Brofession, welche, nach bem Stein ber Beisen suchenb. ibren Brocek mit einem Recipe abmachen, obne Grund, Berftand, Ordnung und Erfolg, von fo wirrem Gemisch, daß fie zuweilen nicht ungereimter träumen konnten. Sie foriden nach feiner Urfache, perwechseln Aufammengesettes mit Einfachem und lefen, nach Gold begierig, weit lieber alle aldomistischen Bucher, als die physischen. wahrhaft spagprifchen. Bollte man biefem Treiben auch in andern Gebieten der Raturfunde der Thiere und Bflanzen entgegentreten, fo biese das fich an die Aufgabe wagen, einen Augiasstall zu räumen.

Damit ist in wenigen Strichen bas vorberrichenbe Treiben ber Naturforschung jener Beit gegeichnet. Becher beginnt nun feine Reform, indem er erinnert, daß die Mischung eine Berbindung zweier ober mehreter Substanzen set, daß man mit bem Studium ber wichtigeren Berbindungen ben Anfang machen und die mineralischen Körper nach bestimmter Ordnung reihen und ftubiren soll. Damit erlerne man gleichsam ein Alphabet, um weiter im Buche ber Ratur lefen ju Eine Sammlung von Mineralien und ihren Brabaraten muffe immer bei ber Sand febn, um Berfuche gur Bergleichung anftellen zu konnen, er habe beren oft fünfzig an einem Tage vorgenommen. Er führt an, bag er in zwei Jahren über breitausend Combinationen und zwar in nicht kleinen Quantitäten bargestellt, und faum über bunbert Dutaten bazu ausgegeben habe, mit Ausnahme . Der Roften für Roblen, Gläfer u. bergl., während Unbere eben fo viele Taufende verlaboriren, ohne etwas zu leiften, und mit folder Berichtvendung noch prablen, als ware es ein Ruhm, Beld zu verschleubern und nichts zu wiffen. Becher glaubte übrigens an eine

Bertvandlung der Metalle in einander und behauptet, aus Thon und Leinöl Eisen gemacht zu haben. Er bespricht das Experiment mit aller Umsicht, daß er sich dabei mit größter Sorgsalt überzeugt dabe daß in dem angewandten Thon und Del sur sich kein Eisen enthalten gewesen und erst durch deren gegenseitige Einwirkung im Feuer disselbe gebildet worden seh, und indem er (intra spem et metum) den Magnet genähert, habe er es erkannt.

Es wird bei ben Spftemen noch weiter von Bechers An schauungen die Rede sebn; auffallend ist, daß er bei seinen vielen Berluchen für die chemische Charafteristif ber Mineralien die Berl achtungen, welche namentlich zur Untersuchung ber Erze schon & Rabre früher bekannt waren, nicht weiter führte. So unter ander in ber "Beidreibung aller fürnebmiften mineralischen Erst wend Bat werksarten, wie biefelbigen, vand eine jede in sonderheit, irer na und eigenschafft nach, auff alle Metale Probirt, und im fleinem fem follen verfucht werden 2c." burch Lagarus Erkern, bom Sabre 1574 Die in diesem Buche bargestellte Brobirfunkt giebt wenigstens mi partielle Analyse auf trodenem Wege, wie fie jum Theil beute not besteht, und ift darin auf die Bichtigkeit einer feinen Bage besonde: bingewiesen und Anleitung gegeben; wie eine solche und die juge börigen Gewichte anzufertigen-seven. ! Auf die Bedeutung ber ange führten Bersuche für die Mineralogie ist ebenfalls bingewiesen. & beift es von einer Bleivrobe:

"nimb und röst (das gereinigte Erz) gar lind, und dann mat ein fluß von zwey theil Salpeter unnd ein theil kleine geriebene kole untereinander gemengt, dieses fluß thu zwey teil, und des geröne Pley erztes ein theil, in einen Tiegel wot vermischt, würff ein kleiglüends kölein darein, so sacht es an zu brennen, und fleust das die zusammen, das im erz ist, Solches ob es wol eine ungewisse pre ist, darauff sich nicht zu verlassen, so dienet sie doch darzu, das eine die eigenschafft und natur der mineralien erkennen lerne."

<sup>1</sup> Der Artitel beginnt: "Lag bir auß einer alten Schwertflingen ein bie balltein fomiben ober formiren, bas auch ein breibt bilnn glinglein bab n."

Aus dem Zusammenhang geht hervor, daß der Beobachter die Probe nur ungewiß nennt, insoferne sie den Bleigehalt nicht ganz genau giebt. Ausführlich ist die Darstellung von Gold, Silber, Rupfer, Wismuth, Zinn, Antimon, Quecksilber und Eisen angegeben.

Wären bergleichen Broben gehörig von den Mineralogen gewürdigt worden, so hätten sie manchen Bortheil daraus ziehen können, und wären gewiß nicht Zusammenstellungen erfolgt, wie wir sie noch anderthalb Jahrhunderte später finden, wo z. B. Linné den Basalt und die Granaten zu den Zinnerzen stellt. (Wallerius.)

Rachdem die Erscheinungen des Berbrennens durch Stahls Theorie des Phlogistons zuerst eine bestimmtere Erklärung gefunden, als dieses dei Becher der Fall war, wurden chemische Borgänge überhaupt näher und sorgfältiger untersucht, als früher geschehen, und die Wichtigkeit solcher Untersuchungen für die Mineralogie wurde mehr und mehr anerkannt. Nach dem Zeugniß von Wallerius war es damals besonders der sächsische Bergmann J. Fr. Henkel, welcher die chemische Mineralogie förderte, und er sagt, daß von ihm die Mineralogie eine ganz andere Gestalt gewonnen habe.

ı

hentel schrieb ein weitläufiges Buch über ben Pyrit 3 und seine verschiedenen Arten, Mineralien, welche gelb oder weiß oder gelblich, aus einer Gisenerde und einer flüchtigen Substanz bestehen, welche

1 Ad incrementa Mineralogiae, plura, hoc tempore, nemo praestare potuit, quam Henkel. Extrinsecos characteres, ut agos, incertos et insufficientes considerans, unice ad interiora corporum respectum habuit, quae nonnisi per ignem et menstrua cognosci posse, optime ab experientia didicit. Hinc et, suo tempore, Mineralogistarum et Metallurgorum communis in Germania exstitit Praeceptor, ac aliam, ab hac tempore, obtinuit Mineralogia faciem.

2 Johann Friedrich Bentel, geb. 1679 ju Merfeburg, geft. 1744 ju Freiberg, eine zeitlang Arzt bafelbit, bann churfürfil. fachf. Bergrath.

Quemadmodum Woodward et Scheuchzer in Figuratorum Lapidum et Petrificatorum Classificatione reliquis palmam praetulerunt, ita Henkel in Fossilium cognitione ut antesignanus considerari potest.

3 Pyritologia ober Rieß-Historie, als bes vornehmsten Minerals 2c. von 3. Fr. Hentel, tönigl. Boln. und Churflirftl. Sächs. Land, Berg- und Stadt-Physico in Freyberg. Leipzig 1725. 8. Schwefel ober Arfenik ober beibes sep. Der Pyrit enthalte zufällig auch Rupfer und Silber, selbst etwas Gold. Man gewinne baraus Schwefel, Arsenik, Operment, Rupfer und Vitriol. Er verbreitet sich über die Fundorte, Bildung und die einzelnen Bestandtheile der Pyrite.

Seine Anficiten über Mineralogie geben beutlicher als aus ber Apritologie aus der Abhandlung über ben Urivrung ber Steine bervor. Er fagt (p. 384): "Erftlich habe ich versuchet, ob ich aus Betrachtung ber außerlichen Geftalt bie innere Beichaffenbeit ber Steine erseben konnte, aber mit ichlechtem Erfola. Die breiedigte Kigur bes Digmants, welche Bople bemerket, ware gewiß ein febr ichlechtes Rennzeichen vor einen folden Rürften unter ben Ebelgefteinen ba er andere Steine fich an bie Seite mufte seten laffen. R. E. die Allike, die vor fich also gestaltet find, den befannten Aflandischen Croftall, ber im Reuer in lauter breiedigte Stude gerspringet, bie breiedigten Rieselsteine zu Anhold in der Oftsee. Der Jubelier, welcher ben offt belobten Engelländer, ber ibn diesfalls befragte, foldes ver fichern wollen, daß er bei Ermangelung ber Gelegenbeit, die hark bes Steins ju untersuchen, auf biefe Rigur als ein Reichen Acht babe, und bieraus einen wahren Diamant von andern Steinen unter scheiben könne, würde jämmerlich betrogen worden sebn, wenn er auf biese unerhörte Kigur trauen und bergleichen Steine kauffen wollte.

Hernach habe ich einen wesentlichen Unterscheid in ihrer eigent lichen angebohrnen Schwere zu entbeden gesucht und befunden, das die ganze Schaar der Gbelgesteine schwerer als der Spat, der Bononische Stein und andere dergleichen, die in der Schwere einen Vorzug und Gleichheit haben, sep.

Bas hilft aber nun das Besehen ihres Gewebes, da die Flöße eben so wohl wie der Diamant, Aquamarin und Topas eine blättrigte

<sup>1</sup> Dr. J. Fr. hentels Kleine Mineralogische und Chymische Schriften unt Anmertungen herausgegeben von E. Fr. Zimmermann. Dreften unt Leipzig 1744. Zuerst lateinisch "Idea Generalis de Lapidum Origine" etc. Dresdae et Lipsiae 1734.

Gestalt haben? Was hilft endlich die Gestalt der kleinsten Theilgen, da bei denen Ebelsteinen nicht anders als bei dem Frauenglaß, die Blätter oder Taseln in noch kleinere Blättergen und diese in weit kleinere Cörpergen sich verlieren, welche man weiter nicht zerspellen kann, und auch also aus solchen bestehen? Ich bin daher zu der chimischen Zergliederung der Steine geschritten, dabei Wasser, Feuer und Salte die Wertzeuge sind."

Bo er von der Anwendung des Feuers spricht, sagt er, es set eine Schande, gestehen zu mussen, daß schon Theophrastus Eressius, Schüler und Nachsolger von Aristoteles, darauf ausmerksam gemacht habe. "Er hat nähmlich solches auf die allereinfältigste und vernünsstigte Urt gethan, welche ein jeder auch willig und gerne annehmen sollte, wenn er auch noch so sehr von denen abentheuerlichen ausstösenden Höllen-Wassern vorher eingenommen wäre, die zwar eine Sache verderben, aber nicht ordentlich auseinander legen können. Es redet derselbe von zweierlei Arten, nehmlich von schmelzlichen und unschwelzlichen, von verdrentlichen und unverdrenulichen Steinen," wozu er nur bemerkt, daß dieses nur vergleichsweise zu verstehen set.

ł

•

è

Er theilt danach die Steine in vier Abtheilungen: 1) feuerbeständige, 2) im Feuer erhärtende, 3) welche sich zu einem Staub zerreiben lassen, 4) die im Feuer schmelzen. 'Als seuerbeständige, welche auch Farbe, Gewebe und Zusammenhalt und ihre Schwere behalten, erwähnt er hen Diamant, Rubin, Smaragd, Sapphir, Topas und Chrysolith und die Kiefel.

Bei benen, welche im Feuer härter werben, "muffen ihre Theilgen

Magnus von Bromell. Inledning til nodig Kundskap om Berg-arter, Mineralier, Mettaller samt Fossilier. Stockh. 1730. Ragnus von Bromell, geb. 1679 ju Stockholm und 1731 baselbst gestorben, war Leibarzt bes Königs von Schweben.

<sup>1</sup> Fast gleichzeitig hatte Magnus von Bromell, ein Schwebe, bas Berhalten im Feuer ganz in ähnlicher Beise zur Classificirung ber Steine angewendet, indem er Apyri (Talk, Glimmer, Amianth, Asbest 20.), Calcarei et pulverulenti in igne (Kaltstein, Sops, L. Lazuli) und Vitrescibiles (Goefsteine, Granaten, Quarz, Achat, Jaspis, Mulachit 20.) unterschieb.

viel näher zusammen treten, sich genauer verbinden, und also auch der äußerlichen Gestalt nicht mehr so groß, sondern eingekrochen sehn." Dahin gehören die Mergelsteine, Serpentin, Walkerbe, Tiegelerbe, Siegelerbe 2c. und mancher Amianth.

Bu Staub leicht zerreibbar wird im Feuer ber Kalt- und Alabafterstein, das ruffische Frauen-Gis, Steinfinter 2c.

"Im Feuer zerfließen der gegrabene Schiefer zun Dächern, der Bimöstein, die Zwickauischen Fruchtsteine, der Granat, doch mehr der Drientalische als der Böhmische, der orientalische Hazinth (wosin wahrscheinlich der Hessonit genommen wurde), der Malachit und, welches zu verwundern, der Jßländische Achat." Unter letzterem ist der Obsibian gemeint.

hentel bespricht nun das eigentliche Bestandwesen der Steine, welches 1) mergelartig, 2) ober freibenhafft, 3) ober eine aus beiben gemischten Mittel-Besens, 4) ober metallisch seb.

Mergelartig (mit Thon als Hauptbestandtheil) sey das Bestand wesen des Talks, Polir und Waschsteins, Serpentins, einiger Amiantk, ferner in Kieselsteinen, Crystallen, Bastardt: Topasen und in allen welche vor andern leicht und ordentlich zu Glas schmelzen, von den sauern Salzen aber nicht angegriffen werden.

"Areidenhafft" ist das Bestandwesen im Kalkstein, Alabasterstein, Spat, Steinfinter, einigen Arten Glimmer, Fraueneis, Spiegelstein, Türkis, Corallen, in den Steinen der Menschen und Thiere, in solchen, welche für sich nicht schmelzen.

Bon dem mittleren Bestandwesen seben ber Diamant, Rubin, Smaragd, Saphir, Topas, Chrysolith, Carneol und Opal.

Bon metallischem Befen seh ber Blutstein und in geringerem Grabe ber Haginth, Granat, Malachit und Lasurstein.

"Außer dem Grundtvesen set die Art der übrigen "beigeseten Materie": 1) falhigt, 2) öligt, 3) metallisch, 4) salhigeschwestigt.

Bu 1) die Corallen, Steinfinter, Belemniten, Bimestein, ruffischen Frauen-Gie, Bezaar 2c.

Bu 2) Steintohlen und Alaunsteine, Dachschiefer.

Bu 3) Granat und Spazinth, blauer Steinfinter, Carneol, Amethoft, Baftard: Topas und Türfis.

Bu 4) "Die saltig-schwesligte Eigenschafft ist endlich auch in Steinen neben beh befindlich, welches mir ein mergelartiger Stein bewiesen; dieser hatte ganz und gar kein Schwesel-Ert in sich, und doch bekam ich von solchem, aus einer töpffern Retorte getrieben, einige Tropssen einer alcalisch schwesligten Feuchtigkeit, welche wie die Schweselleber roche. Hierher gehört des berühmten Herrn Wedels Anmerkung, da er eine Silber-Müntze bei einem Bononischen Stein in einem Schranke lange liegen lassen, welche durch die Ausstüsse desselben wie von einem Schwesel-Dampss angelaussen ist ze."

Man ersieht aus bem Angeführten, wie dürftig damals die Kenntnisse sowohl der physischen als der chemischen Sigenschaften der Steine war, und wie viel ganz Ungleichartiges wenigstens theilweise für gleichartig genommen wurde. Auch die Zahl der erwähnten Steinschecks ist eine sehr geringe. Nachdem Hentel; wie er sagt, mit Erwähntem "die Steine in ihre Theile dero Bestand-Wesens zu zerzlegen gesucht," bespricht er auch das künstliche Steinsmachen, welches einer weitern Erwähnung bier nicht verlohnt.

Besser bewandert war er in der Kenntniß der Metalle und Metallverbindungen. Den Ramen Metall leitet er von  $\mu s \tau \alpha$  älla ab, "das ist die über alle andern Cörper zu sehen und zu schätzen sind." Er bespricht ihre Eigenschaften und Berbindungen, mitunter in seltsamer sigürlicher Weise. So heißt es:

"— Das Gold ist — ein geselliger Freund mit allen, es weigert sich nicht mit dem Silber, noch mit dem Rupffer, noch mit dem Binn, noch mit dem Blei, noch mit dem Spießglaß-König, noch mit dem Arsenic, noch mit dem Bismuth, noch mit dem Eisen, welches doch sonst ein wunderlicher Ropff ist, zu vermischen.

Der Mercurius bezeige sich als ein rechter Hermaphrobit. "Er wird aufgelöset und löset auf; er leibet und würket. Er läst sich schwängern und beschwängert; überdieß ist er auf alle Art eine Beischläferin der Metallen, auffer daß er bisber ben Martem zu verabscheuen

geschienen hat; er verheirathet sich mit dem Bley, Zinn und Zink am allergeschwindesten, hierauf mit dem Golde und Silber, hernach mit dem Rupffer, endlich mit dem Könige des Spieß-Glaßes 2c. 1

Bon ben Schwefelverbindungen heißt es: 2 "Die Netallen werden ferner auch mit dem Schwefel verbunden, da sie denn zum Theil eben dasjenige werden, was sie vorher gewesen sind, nehmlich, sie gehen in die mineralische Gestalt zurücke: denn der Schwesel, wenn er mit dem Silber zusammen verbunden wird, welches denn füglich mittelst des Zinhobers geschiehet, und bei der trocknen Scheidung in Guß und Fluß auch ohne einige Meinung sich also zuträget, stellet ein Gemenge vor, welches dem Glaße Erzt nach seiner bleisardigen Gestalt und Biegsamseit in allen gleich, ja eben dasselbe ist; mit dem Bley macht der Schwesel einen Bleiglant; mit dem Spießglaße König wieder ein Spießglaß; mit dem Zinn so etwas, dergleichen zwar in der Erden nicht gesunden wird, aber doch ein würkliches Mineral, nehmlich ein geschweseltes Metall vorstellet x."

Bezüglich der Metall-Begetationen scheint Henkel die früheren Arbeiten Cappellers nicht gekannt zu haben. Er sagt: Reine selbst gewachsene und gediegene Netallen können der Mischung nach, nicht anders, als durch eine kochende Bewegung hervor gebracht werden, in so ferne sie aber einen zusammen-gehäuften Cörper ausmachen und besonders in Fäden und haaricht gediegen erscheinen, so gehen sie gar sehr von der Art des Zuwachses, wie solcher bei dennen Erzen geschiehet, ab und haben mit den wachsenden Dingen im Pflanken-Reich einerlei zeugende Ursache.

An einer andern Stelle sagt er: "Da wir in vorhergehenden gesehen, daß alles Baumartige und in Faden erscheinende Gilber, von dem nährenden Burzelsaft seinen Anwachs und seine Größe bekommen habe, so halte davor, daß dieses ein genugsames Zeuguüs sey, daß

<sup>1</sup> A. a. C. p. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> p. 66.

<sup>3</sup> p. 155.

die radicale Berbindung, welche sonst denen Begetabilien und Animalien eigen ist, auch in dem Mineral-Reich statt finde.

Bei den Steinen ist ihm ein dergleichen Keimen und Wachsen nicht annehmbar, denn in der Abhandlung über den sächsischen Topas sagt er: "Aus einem Erdboden können zwar verschiedene Bäume hervoorwachsen, allein ein Saamen läßt nicht verschiedene Früchte aus sich erzeugen. Der Felsenstein ist hier gleichsam ein Ader von einer einzigen Art; Aber der Topas und (det ihn begleitende) Berg-Crystall sind von einander himmel-weit unterschieden." Unter den Steinen seh ein solches Wachsen nur den Corallen und einer Art "Beinbruch" zur zugestehen.

Bon dem Bersteinerungsproces sagt er: "Aus der Erde wachsen Kräuter und Bäume, welche doch erdische Cörpergen, die sonst zum mineralischen Reiche gehören, mit einsaugen. Auf solche Art sind die Begetabilien mit denen Mineralien nahe Bluts-Freunde; ferner verzehren die Animalien die Begetabilien und besonders der Mensch gesnießt beides; das getrunkene Brunnenwasser, welches mineralisch seh, führe auch Mineralsubstanz zu, und bezüglich des Menschen sehle es "auf Seiten derer Medicorum nicht, den menschlichen Leib durch so wiel eingeschluckte erdische Pulver, welche noch besonders unauflöslich sind, zu einer Bersteinerung unverwerkt geschiedt zu machen." Also sehn die Reiche der Ratur mit einer Blutsreundschaft verbunden.

Henkel hat zuerst den sächsischen Topas vom Schnedenberg bei Auerbach bekannt gemacht. 3 Man ersieht aus der Beschreibung den damaligen Stand der Mineralogie. "Die Topasen, heißt es, haben ein blättriges Gewebe, sind aber dabei nicht so weich und leicht zu zerreiben, wie es von denen sogenannten Flößen (Flußspath) bekannt

<sup>1</sup> p. 162 — p. 154 beißt es in biefer Beziehung, er halte bis bato bie Meinung für mahrscheinlich, "baß bas mercurialische, ober bas ihm beigesetzte arfenicalische Wesen, als bas Ergen ba liege, welches ein schwefligtes Befen, als ber Saumen-Dauch beschwängert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. D. p. 499.

<sup>3</sup> Bon bem mabrhafften Sachfischen Topas, welcher bem orientalischen nichts nachgiebt. p. 554.

ist bie wegen ihrer Karbe benen Amethosten, Hvacinthen, Sabbinen und Smargaden ähnlich, und mit einem Wort selenitisch find, Sie find in Babrbeit recht febr fefte, und fo gusammenbaltenb, baf fie ber Art ber Chelgesteine vom ersten Range, bergleichen ber Diamant und Sabbir find; nabe beitommen; baber fie benn auch ein rechtes Licht spielen. Der Affter: ober Böhmische Topas, welcher nichts anders als ein schwärzlich und schwach gefärbter Crystall ift und in benen Erst : Gangen, befondere in Binn : Geburgen baufig gefunden wird, ferner der Berg: Crostall selbst, unser biesiger Amethost, biek baben nur eine alakiate und eisbaffte Durchsichtigkeit. Wenn aber eine rechte Zurudwerffung ber Lichtstrahlen und ein baber entstebenbes Spielen und Funkeln in benen Steinen febn foll, fo muffen fie in ihrem Gangen fest aneinander haltend, und eine gleichsam zusammen gestandene Flüffigkeit sehn, die aus lauter kleinen Blättgen versetet ift, und aus fehr vielen gant garten Theilgen, die aufeinander liegen, bestebet.

Ihre äußerliche Gestalt stellet sich prismatisch vor, von vier un gleichen Seiten und stumpssen Eden, also, daß niemals mehr als eine Ede spizig ist. An der Spize sind sie flächer und haben daselbst auch stumpsse Winkel, welche aber doch ungleich sind, wie die Diamanten, wenn sie gut spielen sollen geschliffen werden."

In seiner Forschungslust beklagt er, daß die Reichen ihre Gelsteine nicht zu wissenschaftlichen Untersuchungen bergeben wollen. "Id weiß, sagt er, von denen Selsteinen, besonders denen kostbarsten, zwar dieses als gant gewiß, daß sie mir gant und gar nicht zugethan sind und ich daher mit der gefährlichen Bewahrung solcher Schätz verschonet bin, aber desto weniger habe ich die meinigen, welche etwa dahin zu zählen sind, mit den Bersuchen verschonet. Sigentlich wäre dieses eine Sache vor die reichern Natursorscher, da sie ihren Fleiß und ihre Arbeit anwenden könnten, allein sie scheuen sich, und alle steden zwischen Thür und Angel, wenn die Selssteine und das Gold; der Ordnung nach, zum Feuer sollen, bleiben auch beständig an ihren Circuln, Winkeln und Waagen, welche sonst nicht zu verachten sind, angebunden.

Herr Boyle, der überhaupt vieles Lob verdienet, ist der erste und einer von denen, dem ein Sdelstein aus seinem Cabinet nicht so lieb gewesen, daß er ihn nicht dem Bulcano gegeben hätte." 1

Boyle hatte angegeben, daß er aus den meisten durchsichtigen Steinen beim Erhitzen scharf riechende Dünste wahrgenommen habe und so namentlich beim Diamant. Henkel sagt dagegen, daß ihm, ohngeachtet er bei seinen Bersuchen mit allen fünf Sinnen Schildwacht stehe, niemals dergleichen vorgekommen seh und daß er deßhalb auch vergebens den sächsischen Topas im Feuer zermartert habe.

Henkel untersuchte auch den bei Schmiedeberg unweit Torgau zu seiner Zeit aufgefundenen Bernstein, 2 der mit einer vitriolischen Erde vorkommt. Die Frage, ob der Pernstein mit dem Vitriol und Alaun zugleich entstanden oder sich später aus einem von diesen gebildet habe, ist er geneigt dahin zu beantworten, daß er aus dem Riese entstanden, "daß der Rieß, mein unter allen Ersten oberster und hochgeehrtester Rieß, vor den man allezeit den Hut abnehmen sollte, auch hier der Zeuge-Vater des Bernsteins seh." Es wird diese Abstammung damit erklärt, daß der Bernstein eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Schwesel habe und daß, so gut als der Kieß Vitriol und Alaun erzeuge, "das Schwesel-Saure nebst desselben Fettigkeit, nachs dem es durch gewisse Umstände anders und anders bestimmt wird, in eine andere Art derer gemischen Cörpet übergehe."

In solcher Weise wurden damals viele Fragen auch von Chemikern welche großen Ruf hatten, abgemacht, und Henkel war einer ber nüchternsten und bescheidensten.

Ein Rachfolger Henkels, dieselbe Richtung, verfolgend, war J. H. Brofessor der Chemie und Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. <sup>3</sup> Er beschränkte seine Untersuchungen zunächst auf die Steine. In seiner Abhandlung Specimen Pyro-

t

ŀ

ļ

ı

<sup>1</sup> p. 343.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. D. p. 539.

<sup>3</sup> D. Johannis Henrici Pott Chymische Untersuchungen welche fürnehmlich von ber Lithogeognosia z. handeln. Botsbamm 1746. Bott ift 1692 gu halberstadt geboren und ftarb 1777 zu Berlin.

technicum etc. faßt er Erben und Steine zusammen und untersucht hauptsächlich ihr Berhalten im Feuer, welches in ähnlicher Weise vor ihm Niemand als Henkel und bessen Schüler Neumann gethan habe. "Zu dieser Untersuchung — habe ich mich hauptsächlich des Feuers als eines Probier Steines bedienet, und zwar meiner Gelegenheit nach gemeiniglich des möglich stärkesten Feuers; denn mit Sieder und Brat-Feuer oder dem ordinären Schmeltz-Feuer ist dahe wenig auszurichten, das Feuer ist hierin der beste analysta, die Christischen Menstrua gewinnen wenigen was ab, theils werden sie aus dadurch corrumpiret, doch habe ich sie nicht eben ganz vergessen, wo sich's dat wollen thun lassen."

Seine vier haupt-Genera ber primitiven Erben nemnt er:

- 1) Terram alcalinam ober calcariam.
- 2) Terram gypseam.
- 3) Terram argillaceam.
  - 4) Terram vitrescibilem strictius sumtam.

Diese vier, meint er, möchten wohl meist alles in sich sassen, Ueberhaupt sind zwar, sagt er, alle Erden vitrescibel, oder lassen sich zu einem durchsichtigen Glaß-Cörper machen, welches die Möglickeit der universalen clarisscirung unsers ganzen sinstern Erd-Globischen adumbriret, doch wollen die andern mehr Zusätze von Salen oder gar andern Mischungen haben, als die Terra vitrescens striction.

Die genannten Erben werben auf verschiedene Beise namentlich im Feuer untersucht und ihre Charafteristil festgestellt.

"Die Terra alcalina ober calcaria gibt dadurch ihren characterem specificum am schnellesten zu erkennen, daß sie eben wie die alkalischen Salze mit allen acidis akkervescirt, sich darin solvirt, aber auch daraus durch salia alcalina sich wieder niederschlagen läßt, und in starkem Feuer sich zu Kalk brennt, aber auch alsdann sich noch leichter in den acidis solvirt." Es gehören dahin alle Arten von Kalksein, zum Theil auch Schiefer und Thone. Bei der Abhandlung über die gypsichte Erde sührt der Bersasser manches an, was die herrschende Unsicherheit in der Bestimmung und Unterscheidung der alltäglichsten

Er faat: "Was ift gemeiner, als bag bie Mineralien dartbut. Autores idreiben: ber Marmor und Alabaster werden burch ftartes Reuer au Ralt gebrandt, ba boch ber erstere nur au Ralt, ber aweite aber ju Gops fich brennt. Ronig schreibt; Alabafter set eine Species des Marmors, welches boch ganz unrichtig: diese confusion findet sich anned auch unter ben neuesten Scribenten; wie benn Linnaeus in seinem Systemato naturae ebenfalls ben Kaliftein mit bem Sposftein in eine Classe fest." So frage auch Kramer an: "Ob aus bem Gobs: Steine Ralf tonne gemacht werben? indem ibm bewuft feb. bak aus allem Spaat und Alabafter und glacie Mariae konne Govs gemacht werben. - hierauf will ihm ber berühmte Kenner von miperalien Gr. Dr. Brudmann belebren, wenn er melbet; baf aus bem Alabaster allerdings Mauerkalt gemacht werbe und daß bie Signa diagnostica bes Marmors und Mabasters einerlet sehn, welches boch alles bepbes ein Jrribum ift zc.", Die gopfichte Erbe, Die im Brennen au Gpps werbe und fich in Sauern nicht löfe, komme im Alabaster, im Spps und Fraueneis vor, wohin auch das Moscowitische Glas gezählt wird. Pott balt den Ghos für unschmelzbar. Er beobachtet, bak er mit Aluksbath gemengt eine leichtflüffige Maffe gebe, und schliekt baraus, bag ber Flukspath tein Goos sebn konne, "benn ware bas, so tame gleiches zu gleichem, und würden sich einander nicht anarelfen, noch ber Spaat den sonst so strengen Bobs zum Kluft befördern können." - Die Terra argillacea läßt fich allein auf ber Scheibe breben, wird im Brennen bart, coagulirt, solvirt fich nicht in acidis. Letteres betreffend erwähnt et, daß Mr. Hellot boch aus reinem weißem Ibon mit oleo Vitrioli einen Ibeil aufgelöst habe und baraus schließe, "baß also in bem sonst so homogenen Thon boch eine zweisache substantz enthalten seh, davon fich die eine Art solbiren läßt, die andere aber unsolvirt bleibe." Bott balt übrigens den löslichen Theil für eine Terra alcalina, obwohl er später sagt, daß fie Alaun geben könne, welcher nicht wie man bisber geglaubt mit Hilfe einer falfigen ober appfigen Erbe entstehe.

į

Den "Glaßachtigen" Erben giebt er bie Charafteristit, baß sie sich Robell, Geschichte ber Mineralogie.

Pott rechnet den Speckstein unter die Thonarten, da er im Feur hart werde, wie es einzig und allein die Thonarten thun. Der Sapentin gehöre auch dahin, sowie der Nephrit.

Am Schluffe ber besprochenen Beriode, im Jabre 1750. wan bie alkalischen Erben unter sich noch nicht unterschieden, die Thonerte war noch nicht als eine eidentbumliche Erde erkannt und wurde baufe mit ber Rieselerbe verwechselt ober ibre Berbinbung mit biefer für ein fach gehalten, bas Aufschlieken ber Gilicate war unbefannt und it Rirfons und Berillerde nicht entbedt, obwohl man fich lanaft wi Mineralien die fie enthielten, beschäftigt batte. Bon ben Retalla kannte man und zum Theil nur sehr unvollkommen: Arfenik, Ante mon, Wismuth, Bint, Blei, Binn, Gifen, Robalt, Rubfer, Quat filber, Sither, Golb. Bon Alonjo Barba (1676) faat Balle rius: ' "Mercurium hic Auctor ad Metalla referre ausus est" ut bon higerne (1694), daß er querft den Pyritem sulphureum un Pyritem arsenicalem unterschieben und zuerst bes Cupri Nicolai e wähnt habe, wie fälschlich bas. beutsche Rupfernickel überset wurd Bon der Wage wurde außer in der Brobirkunst nur wenig Anwei bung gemacht. Die bamalige demische Charafteristif ber Metalle len man u. a. aus ber erften Auflage ber Mineralogie bes 28 allerius

jährlich eine Menge Knippleulgen vor Kinder, wie auch große Rugeln ;s Gefchut aus einer gaben und frischen Erde (welche die Einwohner Schmerkein nennen, und selbige überall um ihren Flecken ausgraben) von allen Civwohnern, Jungen und Alten, bereitet, welche nachgehends im Feuer hart zebrannt und ben ganten Pagen voll nach Rurnberg, auch von da weiter u gant Deutschland versühret werden. Die Einwohner dies Fleckens treiber auch, nebst dem Ackerdau kein ander Handwerk als dieses, womit ste sich nach und erhalten." — In einer Beschreibung des Fichtelgebirgs von 1716 werte auch erwähnt, daß die Kunst den Stein im Feuer zu härten versoren geganzes sein. Man habe Kligelgen, Nockflührhe u. derzl. daraus gefertigt. — Rach Bet ift ersteres unrichtig, das Feuer müsse nur behutsam und start genng gezehen werden, auch erwähne Brückmann verschiedener. Arbeiten aus biesem Steine p. 87. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lucubrat. Academ. Spec. P:m de Systematibus Mineralogicis. Holmiae 1768.

kennen. Sie ist aus bem Schwebischen ins Deutsche von 3. Daniel De nio überfett und 1750 ju Berlin berausgegeben. Manderlei angefügte Bemerkungen zeigen babei ben Stand ber Wiffenichaft. So wird bei Angabe bes spec. Gewichts bes Quecksilbers als merkwürdig bervorgeboben, "baf biefe angebobr'ne Schwere im Binter größer als im Sommer ist." - Seinen demischen Charafter betreffend, beifit es. daß Boerhave 18 Ungen reines Quedfilber 500mal bestillirte ohne etwas anderes zu finden als eben wieder Quedfilber, und daß tein Chemicus es verlegt babe, baber es auch von einigen, boch mit Unrecht, unter die principia chemica gerechnet werbe, während andere beffen Erzeugung von einer glasartigen flüchtigen Erbe ober einem principio arsenicali mercurificante und von einem principio sulphureo berleiten. Beim Wismuth wird auch erwähnt. Dak man von ibm mit Sal tartari ober alkali caustico und Salmiaf Quedfilber er: balte, Aehnliches beim Blei, Kupfer, Silber. — Die Scheidung bes Quedfilbers aus dem Zinnober durch Destillation mit ungeloschtem Rall und Gifenfeilstaub wird angegeben.

Als Rennzeichen ber Arsenikerze wird der Knoblauchgeruch des beim Erhitzen auf Rohle aufsteigenden Rauches angegeben. Die Species sind: Gediegen Arsenik, Rauschgelb, schwarzer Arsenik, Opersment, Scherbenkobalt, würflige Blende (Tessera arsenicalis), Misspidel (Arsenikies), Rupfernidel und Schwabengist oder arsenikalische Erde. Unter Rauschgelb ist theils Operment, theils Realgar (Sandaracha Realgar) gemeint, die arsenichte Säure gilt als eine Barietät des gediegenen Arseniks, mit welchem eigentlich der schwarze Arsenik und Scherbenkobalt übereinkommt. Bom Kupfernidel wird bemerkt, daß die Uebersezung in Cuprum Nicolai salsch seh, "es kann sehn, daß man glaubte, das Wort Nikkel bedeute hier ebenso viel als Ricolaus, allein hier beißt es unächt, salsch ze."

Beim Robalt wird bas Blaufärben bes Boragglases angegeben, als besonderes Metall wurde er 1742 von Brand erklärt.

Bom Antimon heißt es unter andern: "Bermischt fich bergeftalt mit den Metallen, daß seine schwefeliche Theile sich wol mit dem

Silber und andern Metallen vermischen; die metallische und regulinisch Theile aber mit bem Golbe allein. Sievon tommt's, bak bas Antimonium bas Gold von andern Metallen reiniget." - "Aft bem Maane gang gumiber, macht auch, burch feine Bermischung, baf bas Gien bem Magnet nicht mehr geborfam ift." Die Karbe bes Rothspiele glanzerzes bezeichnet Wallerius als von Schwefel und Arfenik berrübrend, es bat "die Karbe, die Schwefel und Arfenik, vermenat, in und mit ihrem Dampfe, ben metallischen Körperh mitteilen. nemlich roth ober gelb." mit Sinweisung auf Rauschgelb, Overment und Robaltblume. Er führt an, daß die Sviehglaßerze von ähnlichen anden leicht baburch zu unterscheiben seben, daß sie am Lichte schmelzen. -In Unmerkung 5 beißt es, "bag man vermittelft Spiegglafes, burt Runft, Quedfilber machen konne, ift bei ben Chemisten bekannt. Dak ein unreines Metall für ein reines genommen wurde und bei balb Reactionen und Erscheinungen unrichtig gegeben sind, kommt ei genug vor. So ift unter ben Kennzeichen bes Wismuths angeführt bak es sich in Scheibewasser mit rosenrother Karbe auflöse. — Inden angeführt wirb, daß die Materialisten und Apotheter das Wismuth Marcasit nennen, wird die vielfache Bedeutung bieses Wortes erwähnt, welches zu mancherlei Mikverständnissen Beranlassung gab. Ries, ber in Arpstallen und Drusen wächft, nennen die Bergleut Marcafit. Die Alchemisten legen bas Wort allem unreifen Detalle Marcasita ferri ist bei ihnen der Ries. Marcasita cupri ein gelbes ober grüngelbes Rupfererz. Marcasita aurea ift bei ihnen Bink weil er bas Rupfer gelb tingiret: woraus fie schließen, ber Bink fet ein unreifes, Gold. Marcasita argentea ift bei ihnen Wismuth, de es bas Meffing weiß tingirt und bas Zinn an Farbe und Klange erhöbet." - Beim Bink beißt es: "Wir möchten auch mit ber Reit vielleicht Erlaubnis bekommen, eben unter die Zinkerze auch das Bleierz, wenn wir dasselbe weiter untersucht haben werden, aufzuführen. Eine Anleitung dazu, zu glauben, daß das Bleierz ein Zinkerz seb, bat man aus Sentels Apritol. 2e. Als eine Gigenthumlichkeit bes Bints tommt vor, daß es mit einer Gifenfeile ober Rafpel gerieben,

magnetische Kraft erlange und wie Eisenfeilspan vom Magnet gezogen werbe. Dieses seh von einem Rürnberger Apotheker zuerst bemerkt worden. Die beste Probe eines Zinkerzes seh, es zu rösten und dann mit Rupfer und Kohlenstaub zu cämentiren, denn wenn alsdann das Kupfer gelb tingirt wird, so hält das Erz gewiß Zink in sich,"

Die eigentlichen Metalle werden mit Zugabe ihrer Species abgetheilt, 1) in schwer zu schmelzende und harte Metalle, Gisen und Kupfer, 2) in leicht zu schmelzende und weiche Metalle, Blei und Binn, 3) im Feuer bestehende und eble Metalle, Silber und Gold.

!

Unter ben Eisenerzen find als unbrauchbare, wilbe und raubende Erze genannt ber Smirgel, Braunstein und Wolfram. "Da ber Smirgel im Reuer febr bart und aukerdem ziemlich arm ift. fo wird er nicht wie ein Gifenerz, um Gifen baraus zu schmelzen, sondern von ben handwerkern jum Probiren (poliren) und Schleifen gebraucht. -Bom Braunftein ichmelst man tein Gifen, obngeachtet er 10 und mebr Brocent balt. - wird bei Glasbutten gebraucht, in die Fluffe ju werfen und die Karbe bes Glases zu temperiren." Bei Besprechung bes Magnetismus beifit es: "Es ist bekannt, bak ber Magnet bas Eisen ziehe; ob er aber fonft nichts als Gifen, und ob er alles Gifen ziebe, weiß man nicht gänzlich. Einige Arten Gifenera giebt ber Magnet nicht. Warum? Nicht geschiebet es blos um bes eingemengten Spiekglases willen, benn Ocher, Blutstein und andere, bie kein Antheil am Spiegglase haben, werben boch nicht vom Magnet angezogen. Richt kommt es vom Schwefel ober Arfenik, benn bie meisten Erze werben nach dem Rösten am besten angezogen. Ebensowenig ist es von dem Forttreiben bes Schwefels ober Arfeniks im Feuer: benn einige Erze verlieren in bem Röften nicht das geringste von ihrer Sowere und werden boch vor dem Rösten nicht angezogen und noch am beften, wenn fie mit einigem inflammabili, wie Barg ober Talg, geröftet werben: einige Schwefelgebundene werben ungeröftet gezogen. Rame es baber, bak in ben Erzen nichts anbers, als eine Gisenerbe ware, die burch bas Brennende zu Gifen gemacht würde, und also vor der Reduction nicht angezogen werden könnte; so folgte auch

baraus, daß die Erze, welche roh vom Ragnete gezogen werden, reines Eisen sehn müßten. Aus der Ursache scheint es, daß man hieraus schließen könne, daß in den Eisenerzen, die rohe vom Ragneten angezogen werden, mehr als eine simple Eisenhaltige Erde sehn, nemlich, daß in denselben ein würkliches, obgleich mineralifirtes und Steinvermischtes, Eisen sehn müsse, doch schlechter als Fluseisen. — Und hierin möchte der Grund des Borzuges des schwedischen Eisens, vor allem ausländischen Eisen, liegen, welches selten aus solchen Erzen ausgeschmelzt, die rohe vom Magnete angezogen werden."

Man sieht, daß es bei dem weiten Begriffe des Phlogistons nicht möglich war das Räthsel zu lösen, warum das Eisenerz einmal magnetisch setz und ein anderesmal nicht. Auch die Bemerkungen zu den Kupsererzen kennzeichnen die Zeit. Das Kupser besteht, heißt es, "1) aus einer braunrothen septischen Erde, Terra specissea cupri. 2) aus einigem entzündbaren, welches man aus der Reduction siehet wenn man die Kupserasche wieder zu Metall reduciret, 3) aus einem metallischen principio, denn wenn jemand Kupserasche nimmt, sie mit Salmiak vermischt, diese Bermischung eine lange Zeit der Luft blos setzet und hernach mit Seise destilliret, so bekommt man ein Quedsilber, zu einem Zeichen, daß, wo nicht Quecksilber selbst im Kupser ist, dennoch etwas darin sei, daraus Quecksilber werden könne."

In der allgemeinen Charakteristik kommt vor, 8) das Kupfer "bat eine starke Feindschaft gegen das Wasser, wenn es geschmolzen ist; hält man einige Tropfen Wasser zu geschmelztem Kupfer; so wird das Kupfer, mit großer Heftigkeit und Gesahr, in die Flucht und rund berum getrieben."

Unter der Species Rupfergrün sind Malachit und Rieselmalachit verwechselt, denn es heißt: "Ein' Theil Rupfergrün gähret start mit Scheidewasser auf, ein Theil nicht; es ist also ungewiß, ob das Rupfergrun von einem acido oder von einem alkali präcipitiret sey."

Die Angaben, die zuweilen über einen oder den andern Mischungstheil vorkommen, beweisen, daß man auf reines homogenes Material nicht sonderlich achtete, sonst konnte bei der Kupferlasur nicht gesagt

werben, daß fie zuweilen 80 Procent Rupfer enthalte (bie reinste ents balt nur 55,1).

Bei den Reactionen des Silbers heißt es: "Hat einiges sonderliches Misvergnügen gegen das Kochsalz: benn so bald Kochsalz zu dem Scheidewasser kommt, so muß das Silber heraus."

### I. Bon 1650 bis 1750.

# 3. Suftematit. Romentlatur.

Die schon von Avicenna im 12. Jahrhundert gegebene Eintheilung der Mineralien in Steine, Metalle, Schwefel und Salze, welche sich mit etwas anderer Deutung in vielen Systemen bis auf unsere Beit erhalten hat, wurde ungeachtet ihrer Natürlichkeit und ihrer Bortheile für die Charakteristik vielsach durch andere Grundlagen erset, welche zum Theil der willkuhrlichsten Art waren.

Ein Beispiel bavon und wie bunt die Zusammenstellungen eigent: licher Mineralien mit thierisch-mineralischen Ausscheidungen, Bersteinerungen 2c. war, gibt das Shstem des Dl. Wormius. (Museum Wormianum. Amstelaed. 1655.) Er unterscheidet:

- A. Media mineralia. (In 4 Ordnungen.)
  - 1. Terrae.
    - a. Mechanicae, Thon, Rreibe, Umbra 2c.
    - b. Medicae, Mondmild, Bolus, Lemnische Erbe zc.
    - c. Miraculosae. Terra Scancica. Islandica.
  - 2. Salia. Steinfalz, Salpeter, Alaun, Bitriol 2c.
  - 3. Sulphura. Schwefel. Arfenit.
  - 4. Bitumina.
    - a. Fossilia, Naphta, Asphalt 2c.
    - b. Marina. Bernstein, Ambra, Sperma Ceti.
- B. Lapides.
  - 1. Minus pretiosi.
    - a. Magni, duri, Marmor, Bafalt, Sanbftein ac.

- b. Magni, molles, Kalkstein, Cops, Bimsstein, Lava x.
- c. Minores, molles, Annauth, Talf, Ammoniten, lab. Carpionum, Limacum, Oc. Cancrorum etc.
- d. Minores, duri, Magnes, Haematites, Smiris, L. Lezuli.
- 2. Pretiosi.
  - a. Majores, Jaspis, Achat, Malachit, Amethyst 2c.
  - b. Minores. Gemmae, Diamant, Rubin, Granat, Tir fis, auch Perlen, Bezoar 2c.

#### C. Metalla.

- 1. Metalla proprie dicta, Gold, Silber, Rupfer, Gifen, & (candidum et nigrum).
- 2. Metalla improprie dicta, Wismuth, Antimon, Quedfille
- 3. Metallis affinia.
  - · a. Naturalia, Galena, Cadmia nativa, Chrysoco.

    Pyrites, Quartzum, Corneum etc.
    - b. Artificialia, viride Aeris, Cerussa, Minium, Scorist Vitra etc.

Im Shiftem des Joh. Jon ft on 1 (Nititia Regni Mineralia Lipsiae 1661) werden die Erden in vier Geschlechter eingetheilt:

- 1. Ignobiles, Mergel, Kreide 2c. 2. Mediae, Creta Littoralis. Melia, Cadmia etc. 3. Nobiles, Lemnia, Armena, Boli etc. 4. Affinis Terrae, Arena. Dann folgen Succi Concreti, gethalin magere und fette, ferner die Bitumina, flüssige und feste und in Lapides in Non sigurati und Figurati eingetheilt. Zu den ersten gehören unter andern die Edelsteine, die wieder nach dem Grade de Durchsichtigseit unterschieden werden, ferner als opaci allerlei metallische und nichtmetallische Species, welche als kleinere und größen unterschieden werden.
- Joh. Joach. Becher ift zum Theil biefem Jonston gefolgt und ordnete bie Mineralien nach äußeren Kennzeichen, um wie Ballerius
- ' Johann Jonfton, geb. 1603 ju Sambter in Bolen, geft. 1675 # Biebenborf bei Liegnitg. Argt. Sein Bater mar fcottifcher Abfunft.

meint, die Anfänger vom Studium der Mineralogie nicht abzuschrecken, zum Theil aber bringt er chemische Kennzeichen in Anwendung. (Physica subterranea. 1664. Lib. 11. Sec. VI. Cap. 1.) Er unterscheidet vier Klassen.

- A. Terrae Berglasbare (Sanb), brennbare (Humus), mercurialische (Lutum, Limus Argilla).
- B. Lapides, können nach ihrem Verhalten im Feuer, fagt er, unterichieben werben, indem sie in einen Kalk ober in Glas verwandelt werben, gerspringen ober nicht gerspringen 20.

!

ŗ

C. Mineralia. Hier werben die Metalle erwähnt. Im Allgemeinen bezeichne das Wort Mineral etwas aus der Erde Gegrabenes, wie der Ursprung des Wortes aus dem Hebräischen anzeige, wo es "aus der Erde" bedeutet. Metall stamme vom Hebräischen Metil, welches "giessen" (fundere) heiße. Die Metalle sind wollkommene: Gold, Silber, Rupfer, Gisen, Blei, Zinn, oder weniger vollkommene: Antimon, Wismuth, Zink, Markasit. Diesen schließen sich noch (als decomposita) Robalt und Magnesia, d. i. Braunstein an.

Die Decomposita, welche eine besondere Abtheilung bilden, sind verschiedener Art; wenn Erden mit Metallen oder Steine mit Erden sich mischen, entsteht ein Decompositum, auch wenn verschiedene Metalle unter sich gemischt werden. Er unterscheidet dabei drei Klassen, die erdigen, steinemen und metallischen Decomposita.

Bu ben ersten zählt er bie Bitumina, Schwefel, Bernstein, und Salze, Steinfalz, Salpeter 2c. Mineralwaffer.

Bu ben zweiten gehört ein seltsames Gemisch verschiedener Dinge: Torf, Schiefer, Quarz und Gesteine, in welchen Metalle erzeugt werben, Alaun, Borar 2c.

Bur britten Klaffe gehören: Arfenik, Realgar, Auripigment, Binnober, Quedfilber, Rothgulbenerg 2c.

Er befpricht ziemlich ausführlich die Gigenschaften, welche bei Anordnung ber Mineralien berücksichtigt werben und verbrettet sich in Erläuterungen über die harte, Dehnbarkeit, Leitung für die Barme, Durchsichtigkeit 2c. In Betreff des "volltommen" oder "schlecht", fagt er, sen 32 bemerken, daß in der Natur nichts schlecht sen und Gott Alles volltommen geschaffen habe; was man volltommen nenne, sen mit allerlei Rücksichten so genannt, wie das Sprichwort sage: Ein edler Stein ist so viel werth als ein reicher Narr dastlt aibt.

Ein anderes Spstem gab der Pharmacopaeus sui temporis clarissimus Ferrandus Imperatus, 'ein Italiener. Er theilt die Erden in fünf Genera: 1) Agricolarum, 2) Plasticorum et Architectorum, 3) Fusorum, 4) Pictorum et Fullonum (Walker), 5) Medicorum. Die Steine theilt er in 1) Gbelsteine, 2) Figurirte Steine. 3) in solche, die sich im Feuer zu Ghps brennen, 4) in solche, welch sich in Blätter theilen lassen, 5) in solche, die in Kalk zu verwandelz 6) in verglasbare und 7) in sandartige.

Joh. Joach. Bodenhoffer 2 giebt eine sehr seltsame Eintbe lung. Bei ben Steinen 3. B. zählt er auf: 1) Aus ben Höhlen be Erbe ausgegrabene. 2) Aus der Luft gefallene. 3) Aus dem Grund ber Flüffe geförderte. 4) Aus thierischen Ausscheidungen. 5) Eds Gemmen (Diamant, Rubin 20.). 6) Uneble Gemmen (Weltauge Katenauge 20.).

John Boodward, 3 ein Engländer (1728), theilt die Steine 1) in solche, welche Schichten bilden (Sandsteine, Gpps, **Marmor.** Granit 2c.), 2) Kiefel (Calculi, Achato, Ondy, Aetites 2c.), 2) Tallartige (Glimmer, Selenit, Talk, auch Asbest, Belemnit 2c.), 4) Corallen, 5) Krystalle, wohin die Edelsteine 2c.

Ein Borgänger Woodward's mit ähnlicher Grundlage war Job. Jac. Scheuchzer (Meteorologia et Oryctographia Helvetica. 1718). Ran neigte sich aber bald wieder zu mehr chemisch charakterisirbaren Spstemen. Das Berhalten im Feuer bot für größere Gruppen eine

<sup>1</sup> Historia naturalis 1695, juerft italienisch Venet. 1672.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Joh. Joach. Bockenhofferi Museum Brackenhofferianum. Argentorat. 1677.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fossils of all, kinds digested into a Method Suitable, to Their mutual relation and affinity. London, 1728. An attempt Tovards a Natural History of the Fossils of Engelland. Vol. 2. London 1729.

so brauchbare Charakteristik, daß es, wie von Becher, M. v. Bromell und Henkel, auch von E. v. Linné für die Steine gebraucht wurde, die er ebenfalls in die Vitrescentes, calcariae und apyri theilt, obwohl er sonst der Charakteristik nach äußeren Rennzeichen den Borzug gab. Es ist schon oben Einiges von den eigenthümlichen Ansichten dieses geseierten Mannes mitgetheilt worden, um aber ein Bild von dem Standpunkt seiner Mineralogie überhaupt zu geben, mag hier sein Systema Naturae (Lugd. B. 1735 und Holm. 1740) publicirt ist.

- A. Petrae, sive lapides simplices.
  - 1) Vitrescentes, cos, quartzum, silex;
  - 2) calcariae, marmor, spatum, schistus;
  - 3) apyrae, mica, talcum, ollaris, amianthus, asbestus.

#### B. Minerae.

ľ

- 1) Salia.
  - a) Natrum: murorum, acidulare, selenites, lapis suillus, spatum crystallisatum.
  - b) Nitrum: terra nitrosa, crystallus mucronata, crystallus montana, topazius, rubinus, amathystus, saphirus, smaragdus, beryllus.
  - c) Muria.
  - d) Alumen: nudum, schisti, adamas.
  - e) Vitriolum.
- 2) Bulphura.
  - a) Electrum: Succinum, Ambra.
  - b) Bitumen.
  - e) Pyrites: Sulphur nud. Auripigment. Pyrit. vulg. Pyrit. eupr.
  - d) Arsenicum: tessulatum, cobalti flor., crystallicat., cobaltum.
- 3) Mercurialia.
  - a) Hydrargyrum.
  - b) Stibium.

- c) Wismuthum.
- d) Zincum.
- e) Ferrum.
- f) Stannum: Crystallisatum, Granatus.
- g) Plumbum.
- h) Caprum.
- i) Argentum.
- k) Aurum: nudum, lapis lazuli, metallo inhaerens.

# C. Fossilia s. lapides aggregati.

- Terrae: Glarea, Argilla, Humus, Arena, Ochra (ferri cupri, argenti lutes allicans, hydrargyri, wismuthi. Marga (creta, rubrica, terra tripolitana, lithomarga lao Lunae).
- Concreta, e particulis terrestribus coalita. Pumex, St lactites, Tophus (ludus, minera ferri arenacea, padosa, lacustris), Saxum; Aëtites, Tartarus, Calculus
- 3) Petrefacta. Graptolithus, Phytolithus, inter quos Pislithus, Helmintholithus, Entomolithus, Ichthyolithus inter quos Oolithus, Amphibiolithus, Ornitholithus Zoolithus.

Dieses System erhielt in mehreren Auslagen Berbefferungen gleichwohl zeigen alle die Dürftigkeit sowohl der krystallographischen als der chemischen Mineralogie der Zeit, wozu letztere betreffend, nock kommt, daß Linné mit bereits vorhandenen Ersahrungen nicht genügend bekannt war, wie schon J. Fr. Smelin (der Arznepkunk Doctor, dieser und der Weltweisheit ordentlicher Lehrer an der Uni versität zu Göttingen) in seiner Uebersehung der zwölsten lateinischen Ausgabe dargethan hat. '"Die chemische Mineralogie wird sich wundern, sagt er, Ebshamer und das natürliche Glauberische Wundersalz als laugenhafte Salze und als Abänderungen einer Art, und unter

<sup>1</sup> Diefes Wert bespricht die meisten alteren Spheme, es erschien zu Rumberg 1777 und enthalt Thl. I. p. 183 ff. ein Berzeichniß von 1277 Schriften über allgemeine und specielle Mineralogie vom Ansang des 16. Jahrh. bis 1777.

bem gleichen Geschlechte schweren Spat, Fraueneis, Selenit und Kalkspath beschrieben zu sinden. Hat wohl der Ritter gesehen, daß Bassalt, Granat, Turmalin, Topas, Beryll, Chrysolith sich wie Borax im Feuer ausblähen und so leicht wie er zu Glase schmelzen; und wo ist auch nur ein stumpser Geschmad an diesen Steinen, den Linns doch als Geschlechtsmerkmal ausstellt? Wo ist der scharfe, gesalzene Geschmad des Bologneserspats und der Flüsse, den sie doch als Arten der Linnsischen Muria haben sollten? wo der herbe Geschmad des Diamants, Rubins und Sapphirs, den sie doch als Arten des Alauns haben müssen müssen ze.

Es war ein eigenthümlicher Gebanke Linne's als Ursache ber Arhstallisation ber Steine ein in ihnen enthaltenes Salz anzunehmen, wie schon früher erwähnt worden, und barauf bin stellte er viele Species zusammen, welche wenig ober keine Nehnlichkeit haben.

ļ

t

Dem Spstem Woodward's ift theilweise Joh. Hill (a General Natural History Vol. I. Historis of Fossils. London 1748) gefolgt, während Woltersdorf Erben und Steine wie Pott Kaffissicite.

In ber Borrebe gu feinem Mineralfuftem fagt Boltereborf:

"Der erste und vornehmste Unterscheidungsgrund, bei Eintheilung der Mineralien, muß von ihrem Bestandwesen hergenommen werden. Denn, da die Mineralien weder leben, noch wachsen, noch empsinden, so sind sie auch nicht organisch gebauet, haben auch keine Gliedmassen und sinnlichen Wertzeuge, daran man sie unterscheiden könnte. Hierzu kommt, daß man sich in dieser Sache auf die äußere Gestalt der Mineralien gar nicht zu verlassen hat. Es giebt Bergarten von einem Geschlecht, welche einander gar nicht gleich sehen. Dagegen sinden sich welche von ganz verschiedener Gattung, welche einerlei Gestalt haben. Nan muß also die Verwandtschaft und den Unterschied der Mineralien, nach ihrer Nischung, oder nach der Materie, woraus sie zusammengesett sind, welche sich in chymischer Untersuchung ergibt, beurtheilen; und hieraus sind die Classen, Ordnungen und Geschlechter zu bestimmen." Doch soll dabei auch die äusere Beschaffenheit, Festigkeit, Sarte, Durchsichtigkeit, Farbe, Figur, Gerud und Geschmad in Betracht gezogen Werben.

Der Wille ist gut, die Ausstührung zeigt aber die Dürftigker ber Mittel. So wird als Charakter der Classe der Steine (Lapides) angegeben:

"Steine bestehen aus sest aueinander hängenden erdigen Theilen. Werben burch's Wasser nicht erweichet."

Die erste Ordnung ift:

- "I. Glasartige lassen sich von sauern Salzen (so heißt es in beutschen Text, im lateinischen aber heißt es in noidis) nicht auslöfen aber im Feuer am leichtesten zu einem klaren Glase schmelzen; schlagen Feuer."
- · Eine Anmerkung erläutert, daß Einige schon natürliches Glesen, wie die Ebelsteine, Crystall, durchsichtiger Quarz zc. und de Finßspath und Bimöstein nicht Feuer schlagen. Die Geschlechter ur ihre Charaktere find folgende:

## 1) Ebelftein.

"Hat gemeiniglich eine prismatisch beetige, an Enden zugespitzt Gestalt, ist durchsichtig, läßt sich nicht feilen." Die Species werden durch die Farbe, auch Durchsichtigkeit unterschieden. Es sind genann: der Diamant, Topas, Chrysolith, Hazinth, Spinell, Balas, Rubin. Granat, Amethyst, Sapphir, Opal, Beryll, Smaragd.

Als specifische Spronymen sind erwähnt: Topas — Chrysolith da Alten, Hazinth — Lyncurer der Alten, Spinell — Spinell : Rubin, Balas (Balais) — Blasser Rubin, Rubin — Pyropus. Carbunculus Granat — Amethyst der Alten, Amethyst — Hazinth der Alten, Opal (Elementstein) — Paederos. Behse, Smaragd — Prasius. Prasen.

2) Crvftall.

"Siehet einem Ebelftein gleich, läßt fich feilen."

Species, nach ber Farbe, Berg: Cryftall und gefärbter Cryftall.

3) Quart. Ries.

"Hat teine bestimmte Gestalt, ist verschieben gefärbt, gemeiniglich weiß, zerbricht in edige burchsichtige Theile, läßt sich feilen." Species: Quarpfluß (burchsichtiger Quart), Gemeiner Quart, Undurchsichtiger Quart.

# 4) Sanbftein.

"Hat teine bestimmte Gestalt, ist aus den Trümmern des Quarges zusammengesett."

Species: Rieselstein, Grober Sandstein, Feiner Sandstein (= Betstein, Cos) Seigerstein b. i. löcheriger, so bas Wasser burchlaufen läßt.

5) Hornstein.

"Hat leine bestimmte Gestalt, ein hornartiges Gewebe (textura), gerbricht in muschelförmige durchsichtige Theile, läßt sich feilen."

Species: Carniol = Sarber, Calcebonier (hieher ber Onuch und Sarbonich), Achat, Jaspis, Gemeiner Hornstein (Pyromachus, Freuerstein).

# 6) Fluß: Spath.

"Hat mancherlei Gestalt und Farbe, zerbricht in rhomboidalische, durchsichtige Theile, ist härter als anderer Spath."

Species: Gemeiner Flußspath (hiezu ber Bononische Stein und Androdamas), Würfelspath, Rhomboidal: Spath, Blätterspath, Crysftallinischer Flußspath.

#### 7) 2Bade.

"Hat keine bestimmte Gestalt, ist aus Quart, Flußspath und Blende jusammengesett." (Blende ist für Glimmer gebraucht.)

Species: Granit, Borphyr, Marmorirte Bade, Gemeine Bade.

### 8) Bimeftein.

"Hat keine bestimmte Gestalt, ein faseriges Gewebe, ist voller Löcher, schwimmt auf bem Wasser."

. Species: Feiner Bimsstein, Grober Bimsstein. — Aehnlich ist die Charakteristik anderer Ordnungen und Geschlechter.

1 Bei ben Metallen find öftere bie bamals üblichen demischen Zeichen gebraucht. Diefe finb:

Wir haben nur einige ber eigenthümlichsten Spsteme bervorzehoben, welche in bem besprochenen Zeitraum zu Tage kamen, es baber sich aber ohne besseren Erfolg als die genannten, noch viele ander Autoren mit der Klassissication der Mineralien beschäftigt, so Friederich Lachmund (1669), Albaro Alonso Barba (1676 und 1696), Emanuel König (1687 und 1703), Urban hiärne (1694), Chr. Joh. Lang (1704), Joh. Jac. Baher (1708 und 1758), Balentin Kreutermann (1717), Joh. Heinr. Schütte (1720), Fr. Chr. Lesser (1735), Joh. Ern. Hebenstreit (1743). Diese unterscheidet bei den Steinen: 1. Gledae inanes, metallici coloris, wohin er u. a. Talk, Asbest, Spps sest, 2. Gledae inanes lucidae, Quarz, Flußspath 2c. In Jahre 1747 erschien auch duerste System des Joh. Gotsch. Wallerius, deutsch von Dem (1750), und 1749 ein System von Chr. Gottl. Ludwig.

Ein consequent burchgeführtes Princip ist in keinem dieser System zu sinden, auch war das zu classisticirende Material meist nur setz unvollsommen gekannt und oft Homogenes mit Gemengen in eine Linie gestellt. Daher die vielen Arten Schiefer und die Zusammenstellung des Prodirsteins mit dem Taselschiefer, des Kalkschiefers, Mergelschiefers und Dachschiefers, des Röthels mit dem Serpentin, Tall x. Die Aggregatzustände wurden meistens nicht richtig beurtheilt, obwohlschon Leuwenhoek gezeigt hatte, daß sein Pletzster aus mikrossopischen Ghydskrystallen bestehe. Es war wiederstrebend anzuerkennen, daß ein und dasselbe in deutlichen Krystallen erscheinende Mineral auch stänglich, faserig oder gar dicht vorkommen könne, daher die Sonderung des Marmors vom spätzigen Kalkstein, die des Stiriums vom Ghyd. Die Trennung ging noch weiter, denn Linné setzt diese Species oder Geschlechter in die Klasse der Steine und in die Ordnung der Kalkarten, während der deutlicher krystallisiere Kalkstein und

| ô   | Bint (bei Linne zz) | <ul><li>Alaun</li></ul> |
|-----|---------------------|-------------------------|
| 0-0 | Arfenit             | (Control Bitriol        |
|     | Salpeter            | 🗂 Borax                 |
| θ   | Rochialz            | Ŷ Schwescl              |

Syps (Fraueneis und Selenit) in der Rlasse der Erze, Ordnung der Salze und Geschlecht der Laugensalze ausgestührt wird. Da die chemischen Hilfsmittel sehr beschränkt und das Rochen und Destilliren nach Art der alchymistischen Arbeiten üblich war, ohne genauere Kenntniß der angewandten Reagentien und Zuschläge, also auch ohne Einsicht in die Art ihres Wirkens, so war Wirrwarr und Misverständniß unvermeiblich.

Eine besondere Klasse, welche man in den Systemen mit herumschleppte, bildeten die Steinwüchse, Stalaktiten und Bersteinerungen, die Steinspiele (Figurata) und Steinähnlichkeiten (Calculi). Die Felsarten, gemengte und ungemengte, schloßen sich meist an die Steinarten an.

ı

Bon ben Steinspielen fagt Ballerius: "Diese Steine find ibrer Natur und Eigenschaften nach von benen in ber andern Claffe Berübrten Steinen nicht unterschieben; aber bie Curiofitat ber Steinbeschreiber hat so viel ausgerichtet, daß wo man dieselbe versteben will, man biefen Steinen ihren abgesonderten. Blat einräumen muß. welche boch sonst nur durch ihre ungewöhnliche Figur von vorherbenannten unterschieben finb." Dan nenne fie nicht unrecht Steinfpiele Lusus naturae, man fonne fie aber mit mehr Recht ber Steinliebbaber Spiele, lusus lithophilorum, nennen. Die Species biefer Steine nebmen fich feltsam genug auf, 3. B. gemalte Steine mit bimmlifden Rörbern, mit Menschenbilbern, Thieren, Bflangen, Runftgegenständen (Rreugfteine, Schriftsteine, musikalische Steine, geographische, mathematische, Ruinen-Steine). Bur Erflärung folder Bilber wird richtig bemerkt, daß fie vom Eindringen irgend einer wirksamen Lösung in Rlufte bes Gesteins entstehen und von ber Art wie sich biefe ausbreiten fann, die Figuren abhängen. Aehnlich find die Bilb: steine, Lithoglyphi, eingetheilt, benen fich bie geformten Steine, Lithotomi, anschließen. Die Calculi find Steine, bie fich in Bflangen und Thieren finden. Man unterfchied bavon 27 Species, theils in den Organen gebildet, theils burch allerlei Rufälle in einen Thier: ober Pflanzenförper gelommen. Die Berlen tommen da vor, die Bezoar: fteine. Sarnsteine und beral.

Bon ber mineralogischen Nomenklatur in biefem Reitalter ift Man gebrauchte obne ein bestimmtes Brincip be menia zu sagen. verschiedensten lateinischen, griechischen und grabischen Ramen und Be nennungen. Man batte für bie verbältnikmäkig wenigen genauer ge fannten Species boch febr viele Ramen, theils weil man bie Berftanerungen und allerlei Gemenge in die Mineralogie bereinzog. tbeile weil man oft die Barietäten einer Species mit besonderen Ramen beleate. So bei Becher (um 1670). Als Barietaten bes Carbusculus, ber auch anthrax und pyropus biek, empähnt er: ben Amethystizonton, Sirtites, Carchedonius, Sandaresos, Lychnites, Jonis; beim Chrysolith ben Leucochrysos und Mellichrysos, beim Smarad ben Cholos, Chalcosmaragdus, Pséudosmaragdus, Galactites, ben Hämatit ben Androdamas, Elatites, beim Quary ben silex, Pym machus, Pyrites, Argyromelanos etc. - Steine, welche Aebnlir keit mit Bflanzen ober Thieren, ober beren Theilen haben, find # gablreichen Namen verzeichnet, Cenchrites, Geranites, Perdicites Peristerites, Aetites etc.

Die Species ber Metallverbindungen erhielten gewöhnlich den Namen des Metalls, welches man darin besonders beachtete und ein, meistens die Farbe, bezeichnendes Beiwort; nur einzelne führten be sondere Namen wie Galena, Plumbago, Magnes etc. Daneben waren die bei den Bergleuten, vorzüglich bei den deutschen, gebrauchten Namen im Gang. — Durch die Versteinerungen wurde die Namen liste besonders vergrößert.

Ueberblid der Periode von 1650 bis 1750.

Es zeigen sich in dieser Periode zwar Keime sowohl für die Krystallographie als für die Kenntniß der Mischung der Mineralien, das Ueberlieserte wurde aber von den spätern Forschern sehr ungleich gewürdigt. Obwohl Erasmus Bartholin die primitive Form des Calcit's schon um 1670 genau kannte, ihre Winkel und ihr Spaltungs

verhältniß, obwohl er zeigte, daß dieser Stein doppelte Strahlens brechung bestige, daß er gerieben electrisch werde und mit Säuren brause, und obwohl er zur Untersuchung seines Berhaltens im Feuer schon das Löthrohr angewendet hatte, so wurden gleichwohl analoge Beobachtungen an anderen Mineralien nicht allgemein sertgesest. Rur zunächst den Erscheinungen der Strahlenbrechung wurden Untersuchungen zugewendet, welche fruchtbare Resultate lieserten und denen man die Aufstellung der Undulations: oder Librationstheorie des Lichtes durch Hungens (1728) verdankt, welche noch gegentwärtig geltend ist.

Bon Bichtigkeit für die Arhstallographie waren die Beobachtungen Steno's (1669) und Gulielmini's (1688) über die Streifung und Zusammensesung der Arhstalle und über die Unversänderlichkeit der Winkel. Manche krhstallographische Beobachtungen bezogen sich auf die Entstehung der Arhstalle und Bohle (1672), der die Arhstallisation des Wismuths aus dem Schmelzflusse beobachtete, und Scheuchzer (1702) machten auch auf die Einsschlüsse in Arhstallen ausmerksam und benützten sie für ihre Theorie der Genesis.

Capeller zeigt zuerst (1723), daß die Metallvegetationen nichts mit organischen Begetationen gemein haben und Bourguet (1729) spricht aus, daß die Bersteinerungen keine ursprünglichen Gebilde seien, sondern von Bstanzen und Thieren abstammen.

Es war von Wichtigkeit, daß la Hire (1710) aufmerksam machte, wie wenig philosophische Speculationen ohne die Basis experimenteller Beobachtung in der Naturforschung ausrichten können, gleichwohl hat Linné geglaubt, a priori annehmen zu dürfen, die Ursache der Krystallisation der Steine sey in einem beigemischten Salze zu suchen. Die Mineralchemie hatte keinen sicheren Boden und beschränkte sich vorzugsweise auf die Ausmittlung von Reactionen, deren man Boyle († 1691) viele verdankt, doch geschah es oft ohne Kritik und ohne sonderliche Beachtung des Materials; praktisch Nüpliches darin zeigte die Probirkunst. Die Wichtigkeit der Chemie aber für die Mineralogie

ſ

haben vorzüglich Becher († 1682), Henkel (1725), M. v. Bromell (1730) und J. Hott (1746) erkannt, welcher auch, we vor ihm Wall (1708) und Du Fap (1735), die Phosphores cenz vieler Mineralien untersuchte und aussprach, daß sie durck eine Art von Bewegung der Theilchen hervorgebracht werk. Für die chemische Mineralcharakteristil hat am meisten J. G. Wallerius gethan (1750).

Obwohl verhältnismäßig nur wenige Species bekannt waren und die meisten ungenügend bestimmt, und obwohl ein Hauswert von Erden und Gemengen darunter gemischt wurde, weil man sie für ein sache oder homogene Substanzen hielt, so war doch die Lust zu classficiren und Systeme aufzustellen sehr groß und sind dazu die seltsamsten und willkürlichsten Grundlagen gebraucht worden.

## II. Bon 1750 bis 1800.

# 1. Mineralphyfit.

Der berühmte Schwede, J. G. Wallerius, welcher sich sür seine Zeit um die Mineralogie größere Verdienste erwarb, als irgend ein anderer Forscher, behandelte seltsamer Weise das Studium der Arhstallographie nur oberstäcklich und ging darin nicht einmal so weit, als man bereits vor ihm gekommen war. Seine Arhstallbeschreibungen beziehen sich meistens nur auf die Angabe der Flächenzahl und man sindet bei ihm die längst bekannten Winkel des Calcits oder der Sppstasseln nicht angegeben. Sleichwohl war das einem zu jener Zeit eben salls berühmten Mineralogen, H. G. Justi, 1 noch zu viel, denn a

1 3. S. Gottl. von Bufti, Grundrif bes gefammten Mineralreichet, wormnen alle Fossilien in einem, ihren wesentlichen Beschaffenheiten gemäßen. Busammenhange vorgestellet und beschrieben werben. Göttingen, 1757. — In ber Borrebe heißt es: "Teutschland, welches die Bergwerts Biffenschaften, nach dem Geftändnif ber Ausländer selbst, am ersten zu einem höhern Grand ber Bollommenheit gebracht hat und gleichsam hierinnen die Lehrmeisterinn

äufert fic barüber : "herr Ballerius icheinet in ben Gebanken au Steben. daß die Ebelgesteine also wachsen, wie wir dieselben in die Rinae und andere Rleinobien seten; weil er ihre Figur und Eden und sogar bie Tafelsteine auf biese Art beschreibt. Wenn ibm seine andern vielen Febler nachzuseben sind, so ist dieser fast nicht zu verzeiben." Der Brocek ber Entstehung ber Rroftalle icheint Ballerius mehr beschäftigt zu haben als eine genaue Betrachtung und Bestimmung ibrer Formen. Schon in seiner ersten Mineralogie kommt er beim Berill auf die Frage: "Mögen die Rroftalle und achten Steine ibre Rigur wohl von einigem Salze baben, bessen Rroftallen sie am näbeften gleichen?" Er fagt: "Es scheint unftreitig ju febn, bag sowohl bie Stein: als Salafroftalle ibren Urfprung von bem eingemischten irrbis ichen und metallischen Wesen baben, indem bas Salz (womit theilweise eine Saure gemeint ist) in fich felbst keine Rrystalle befitzet, ebe es mit einiger Erbe ober etwas metallischem vermischt wird. In ber Chemie wird gewiesen, daß von den verschiedenen Bermischungen bes Bitriols ober ber Schwefelfaure, ungeachtet biefe Saure keine Figur bat, alle Salze und ihre Rroftalle herfliegen; aber um naber ju beweisen, bag die Salg und Steinkroftalle, von bem irrbischen und metallischen Befen abbangen, ift bier genug, bas Erempel vom Salvetergeifte anzuführen. Bermischt' man biefen Geist mit einem vegetabilischen reinen Alfali, bringt er ein Sals bon sechsetkichter prismatischer Rigur, ober bas sogenannte Nitrum ober ben Salpeter bervor; mit Rochsalz

andrer Böller geworden ist, hat sich zeither in der Mineralogie mit dem übersechten Lehrbuche eines Ausländers, des Wallerius, behelsen müssen, das überdieß voller Fehler war. Ich habe diesen Mangel durch gegenwärtigen Grundriß des Mineralreiches ahzuhelsen gesuchet z." Wallerius sagt dagegen (in den Lucubrationes): "Quidquid doni in dae von Justi Mineralogia continetur, ad magnam partem vel a mea Mineralogia vel a Potti Scriptis sunt mutuata, imo integrae descriptiones saepe desumtae." Justi's Classiscation nennt er weiter maxime inordinatam und satis insufficientem. p. 92. De Systematidus Mineralogicis. — Joh. Heinr. Gottl. von Justi, geb. zu Brücken in Thüringen, gest. 1771 zu Küstrin, war zuleht preußischer Bergbauptmann, wurde aber 1768 wegen Berschleuberung von Geldern seiner Stelle entieht und farb als Festungsgesangener.

ober mineralischem Alfali bringt er ein Salz von cubischer Rigur, aleich ber Kigur bes Rochsalzes. Machte bier die alkalische Erde nicht bie Aenberung in ben Salafrostallen? Gleichergestalt, wenn Silber in Scheibewaffer aufgelöfet wird, entsteben lamellofe Arbstalle: lofet man Eisen in Scheibewaffer auf, find es irreguläre Bierette, und fo weiter. Machte bier nicht, ba bas Scheibemaffer eins und baffelbe bleibt, bas metallische Wefen die Aenderung in den Arpftallen? Beiter zu be weisen, daß die Aenderungen der Krystalle von den Metallen und nicht von dem Salze gewirket werden, zeigt fich baburch, daß ein und eben baffelbe Metall, in verschiebenen scharfen Geistern aufgelöset, seine an genommene Figur behält, und nicht nach ber Figur ber Salze ander: Soldergeftalt findet man, man mag Rupfer entweder im Scheidewafi: ober in einiger Bitriolfäure ober Effig auflösen, doch parallelevipedis Rryftalle." Go find bie Fragen über ben Zusammenbang von Difchund Form icon au einer Zeit aufgetaucht und besprochen worben. = man weber von der einen noch von der andern einigermaßen genügend Renntnik batte.

Die Art, wie man sich mit dem Studium der Arhstalle beschäftigu. war im Allgemeinen auch wenig geeignet, ihren Formen einen sonder lichen Werth beizulegen; mit früheren Beobachtungen theils unbekannt theils dieselben nicht beachtend, sahen die Mineralogen immer twieder dieselben Räthsel scheinbarer Unregelmäßigkeit und Unbeständigkeit an ihnen. Nur so ist es erklärbar, wenn einer der hellsten Köpfe unter den damaligen Forschern, der Schwede Cronstedt, sich über die Arhstalle dahin ausspricht, daß man "große Anleitung hat, sich verzustellen, daß mehrere mineralische Körper zufälliger Weise eine eckigte Figur an der Fläche haben annehmen mussen" und wenn er weiter sagt: "Außerdem dienet die genaue Ausmerkamkeit auf diese Figuren mehr zur Befriedigung der Neugierde als zum wahren Ruzen. Die Bergverständigen haben diese Stunde in den Erzgängen

<sup>1</sup> Cronftebts Bersuch einer Mineralogie, zuerst aus bem Schwedischen übersett 1760, bann mit Zufähen herausgegeben von Brunnich. Copenhagen und Leipzig 1770. p. 20.

nach der Verschiedenheit derselben keinen Unterschied bemerket. Diejenugen, die sich derselben zum Grottenwerk bedienen, rechnen niemals die Anzahl der Seiten. Sie sind mit einem in der Weite schön scheinenden Ansehen derselben zufrieden. Richtsdestoweniger würde es gut sehn, wenn sich jemand die Mühe nehmen wollte, zu untersuchen, ob nicht eine jedwede Gattung von Spaten ihre bestimmte Anzahl von Figuren hätte, innerhalb welcher allemal die Arpstallissrung geschieht. Dieß hat disher nicht geschehen können, indem man alle Spate ohne einiges Absehen auf ihre Bestandtheile untereinander gesetzt hat. Ich hege, meines Theils, keine große Hossmung, daß etwas Wesentliches daraus werde."

In der 1755 erschienenen Oryctologie von Dezalier d'Argenville i (der Berfasser hat sich auf dem Titel des Buches nicht genannt) ist die Arystallisation fast ganz bei Seite gesetzt, ebenso in dem 1760 (Berlin) erschienenen Entwurf einer Mineralogie von Joh. Gottl. Lehmann.

Im Jahre 1772 erschien eine der Arhstallographie speciell gewide mete Arbeit von Romé Delisle. 2 Dieser später berühmt gewordene Forscher spricht sich zu Gunsten der Linneischen Theorie von den formegebenden Salzen in den Arhstallen aus. "La cristallisation est si essentielle aux sels, qu'on doit regarder ces corps comme le principe de toutes les formes angulaires et polyèdres qui se pré-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'Histoire Naturelle eclaircie dans une de ses parties principales, l'Oryctologie etc. Paris 1755.

<sup>2</sup> Essai de Cristallographie ou description des Figures geometriques etc. Parls 1772. Man findet in diesem Buche ein Berzeichniß aller namhaften Autoren, welche bis zu jener Zeit über Arpstalle geschrieben haben, nehft Angabe ihrer Schriften. — Ican Baptiste Louis Romé de l'Iste, geh. 1736 am 26. August zu Grap in Franche-Comté, gest. 1790 am 7. März zu Paris. Rachdem er' 1757 als Secresar eines Artisterie- und Geniedetachements nach Indien gegangen und bei Bondichery in die Gesangenschaft der Engländer gerathen war, dann längere Zeit in Tranquebar, St. Thomas und China gelebt, sand er nach seiner Rücklehr im Jahr 1764 seinen Unterhalt in Paris hauptsächich durch die Munisicenz eines reichen Wedaillenliebhabers, Mr. d'Ennery, sowie durch eine königliche Bension und das Einkommen von Privatvorlefungen.

sentent dans les autres substances du règne minéral. Quelque variées que soient ces formes, il y a tant d'analogie entre celles des uns et celles des autres, qu'on ne peut raisonnablement douter que les sels n'aient déterminé les parties pierreuses, pyriteuses et métalliques à prendre telle ou telle figure qui est propre à ces sels."

Er bekämpft die immer noch vorkommende Anficht, als entstunden die Arbstalle burch Saamen ober Entwidlung aus Giern ober Truch förnern, wozu ihm besonders Robinet Beranlaffung gab, welcher in feinem Buche "De la Nature" bie Unmöglichkeit einer Arbstallbildung burd Aurtavofition barthun wollte. Er meint nämlich, wenn man eine Saulengruppe von Bergfroftall betrachte und finde. bak iete Saule eine regelmäßig sechsseitige feb. fo konne biefe Bilbung nick burch allmälige Rugabe erdiger Bartifeln entstanden sebn, benn geger eine solche Gestalt gebe es eine Unzahl anderer mit mehr ober wenige Seiten und ließe fich baber wetten, bag bie Bartiteln eber eine anden Form angenommen batten als gerabe biefes beragonale Brisma, aud gebe es im Gegenfat zu einem regulären Beragon eine Unzahl irregularer und fo ließe fich wieder wetten, bag bas regulare nicht fe conftant bei biefen Krystallen auftrete, wenn die Bilbung durch Surtaposition ber Materie geschehen seb. 1 - Romé Deliste erinnert, was icon Scheuchger ausgesprochen babe, bag ben Steinen ber Bau ber Organismen fehle und daß man nicht Aftroiten und Numismalen als wahre Steine citiren tonne, ba fie nur Betrefatten feben. Er aufert sich, daß die geringen Fortschritte, die man bisber in der Renntnik ber Arbstallformen gemacht habe, baber rühren, bag man in bem Beränderlichen an diesen Formen Anstoß genommen und die primitiven von ben secundaren nicht mit ber nötbigen Sorgfalt unterschieben babe. Das Rochfalz zeige fich wohl zuweilen in hoblen ppramibalen Gestalten und boch sep die würflige primitive Form wesentlich, denn diese Hobl-

<sup>1 &</sup>quot;— ainsi il y a l'infini de l'infini à parier contre un, qu'une aiguille de cette gerbe n'aura point la forme qu'elle prend constamment." "De la Nature" part. 2. tom. 1. p. 209, 210. Edit. Amst. 1763.

pyramiden sehen aus vierseitigen Prismen, diese aber aus Würfeln ausammengesetzt. Er stellt folgende Säte auf:

- 1. Daß ber unmittelbare Effekt ber Krystallisation bie Bereinigung mehrerer salzigen Molekule zu polpebrischen bestimmt geformten Massen seb.
- 2. Es geschehe biefes mit wunderbarer symmetrischer Ordnung und Stellung ber Moletüle.

t

ķ

- 3. Daß diese Bereinigung nicht geschehen könne, wehn die Roletale nicht vorher gelöst und von einander durch ein Fluidum getrennt seven.
- 4. Daß durch Berdunften, Erkälten ober Entziehung eines Theils der Flüffigkeit die erwähnte Annäherung, Berührung und Einigung der Wolekule statifinde.
- 5. Daß also Luftzug, Wärme und Rälte bei der Arpstallisation mitwirken.
- 6. Daß die Moleküle Maffen von einer constanten regelmäßigen Gestalt bilben, wenn sie Zeit und Freiheit haben, sich zu ordnen.
- 7. Daß sie aber irreguläre Massen der verschiedensten Art bilden, wenn ihnen das Fluidum rasch entzogen und die Zeit sich zu ordnen nicht gegeben wird. Dergleichen könne auch durch Bewegung des in Krystallisation befindlichen Fluidums geschehen.
- 8. Daß das Wasser einen Theil der Salzkrhstalle bilde, ohne deßbalb für das Salz selbst wesentlich zu sehn. Dieses Arystallwasser komme allein den Salzen zu. Er glaubt, daß es die Hauptursache ihrer Löslichkeit seh. Wir begegnen hier zum erstenmal diesem vagen Begriff des Arystallwassers, welcher noch gegenwärtig in Uedung ist. Indem er die Aehnlichkeit der Formen der Salze und Steinkrhstalle speciell hervorhebt, sindet er daran einen sast unumstößlichen Beweis, daß

<sup>1</sup> Er sagt p. 26: "Le sousre ne contient pas un atome d'eau considerée comme telle, c'est-à-dire, sous l'état simple d'élément aqueux, il contient cependant celle qui entre dans la composition de l'acide vitriolique, puisque le sousre est uniquement formé de l'union de cet acide avec le phlogistique."

überall ein Salz die Form disponire. Die Gegner sagen freilich, went es so seh, warum sinde man denn in den Steinkrhstallen durch du chemischen Mittel keine Spur von Salz? Darauf antworte er, das man disher durch die Analhse ebensowenig ein Salz aus dem Glas dargestellt habe, obwohl man wisse, daß es aus Salz und Quanzussammengesetzt seh.

Romé Delisle beschreibt in diesem Werke eine große Renge von Krystallen von sog. künftlichen Salzen sowohl als von Mineralia und gibt Abbildungen derselben nach der Natur gezeichnet. Er hat mehr als seine Vorgänger auf die Winkel Rücksicht genommen, doch damals nur die ebenen Winkel gemessen. Natürlich wurden noch Format wie die pyramidale des Quarzes und die ähnliche am schwefelsaum Kali für gleich genommen, die Winkel der Dreiecke gibt er zu 70° av Rand an und zu 40° am Scheitel, was für den Quarz den jezige Berechnungen aus den Neigungswinkeln sehr naha kommt (70° 21'. 39° 18'). Nehrere der besonders beschriebenen und abgebildeten Sirietäten sind nur durch ungleiche Flächenausbehnung verschieden.

Oft ist nur die Zahl und Form der Flächen angegeben. So best es von den Arpstallen des Aupservitriol: "Dodécaëdre rhomboidal comprimé, dont chacune des saces insérieure et supérieure es composée d'un octogone irrégulier et d'un petit trapèze en dissau les huit plans latéraux sont des rhombes, des rectangles et des pentagones plus ou moins irreguliers." In dieser Weise sind über hundert Arpstalle aussiührlich beschrieben.

Romé Des liste unterscheibet nach den verschiedenen Formen Gattungen (espèces) und obwohl manche von diesen, wie gesagt, auch nur durch die Flächenausdehnung verschieden sind, macht er doch Hill, 1 der ähnlich versuhr, den Vorwurf, die Gattungen zu sehr vervielsältigt zu haben und nennt dessen Nomenklatur ebenso weitschweisig als

<sup>1</sup> Sir John Sill, geb. 1716 ju Beterborough, gest. 1775 ju London. Apotheser und Arzt ju London. History of sossils. London. 1748. Fossils, arranged according to their obvious characters etc. Ib. 1771.. Specogenesia 1772.

widrig. Hill wählte besondere Namen sur jede Combination, 3. B. Triexahedria, Pentahedroslyla, Hexapyramides etc. beim Kalsspath. Er hat diese Nomenklatur auch auf krystallinische Aggregate ausgebehnt und kommen da allerdings barbarische Namen vor, wie Placagnodiaugia, Placagnoscieria (für blättrigen, halbburchsichtigen und undurchsichtigen Kalsspath), Ciddelostracia, Stalactociddela, Stalagmoscieria etc.

Biemlich ausführlich hat Romé Delisle die Pariser Gypszwillinge untersucht oder den Selenite cuneisorme. Er gibt davon nachstehende Abbildungen und äußert sich, es scheine, als ob die Gestalt aus zwei Hälften des rhomboidalen Selenits, verkehrt gegen einander gebrebt, entstanden seb. 1

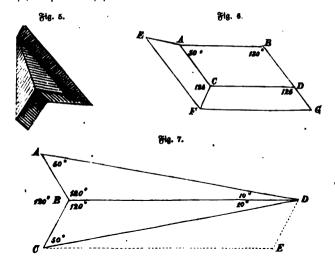

Die Winkel in A und C Fig. 7 sepen, wie schon de la Hire  $^2$  beobachtete, gewöhnlich  $50^{\,0}$ , der einspringende Winkel in  $B=120^{\,0}$ 

<sup>1</sup> Cette figure, assez singulière, paroît produite par deux moitiés retournées en sens contraire d'une sélénite rhomboidale qui auroit ses deux angles obtus de 120 dégrés chacun, et ses angles aigues de 60 dégrés. p. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mém. de l'Acad. Roy. des Sc. 1710.

and BDC = 10°. Wenn man ein Dreied ähnlich ABD wie CDE anlege, so habe man bas schieswinklige Parallelogramm BDCE ber primitiven Gestalt des Sppses. Damit ist das Verhältniß der hemitropischen Bilbungen erkannt.

Bon ber gewöhnlichen Combination gibt er die Zeichnung Figur's und bestimmt die Winkel auf der klinodiagonalen Fläche ABDC zu 130° und 50° (127° 44' und 52° 16'), die Winkel ACF und CDG gibt er zu 125° an.

Als Selenite prismatique décaèdre beschreibt er die oft vorkommenden Zwillingsbildungen mit dem einspringenden Winkel von 132° 28', er gibt diesen Winkel zu 130° an. Die betreffenden Figuren sind die folgenden.





Bu ben glimmerartigen Arhstallen wird bei Roné Desliste auch der Staurolith, Pierre de Croix, gerechnet (non seulement la Crystallisation de ces pierres est la même que celle des Mica, mais leur surface est toujours enveloppée d'une substance micacée), Es werden nachstehende Figuren seiner Zwillinge dargestellt. (Figur 10 und 11.)

Ferner ift ber Chiastolith unter bem Namen Macle 1 angereibt und von ihm die Abbildung gegeben (Figur 12).

1 Der Berfaffer fagt, ber Rame Macle bebeute bie burchbrochenen Rauten (losanges) im Wappen bes Saufes Roban. Filr bie ermähnten Macles wirt als Funbort bie Bretagne angegeben.







Ran ersieht aus verschiedenen Angaben, daß die Messungen der ebenen Winkel zum Theil verschiedene Resultate gaben, welches in der Unvollsommenheit der Restweise oder auch in der unvollsommenen Ausbildung der gemessenen Individuen seinen Grund hatte. So gibt Romé Delisle die Winkel der Dreiede der Quaryphramide an der Basis zu 70° his 75°, am Scheitel zu 30° bis 40° an, so am Granat die Winkel der Flächen des Rhombendodecaeders zu 110° bis 120° und entsprechend die spissen. Mehrere Abbildungen vom Quarz zeigen wesentlich nur die Flächen der Pyramsde und ihres Rhomboeders nebst dem Prisma, welche je nach der Ausdehnung Barietäten bezeichnen. Im Anhang sindet sich hills Bezeichnung; Krystalle mit langem Prisma nennt er Macrotelostyla, solche mit kurzem Brachytelostyla, andere Ellipomacrostyla, Ellipodrachystyla etc. Ein Pangonia genanntes Genus soll aus einem 12seitigen Prisma mit einer 12seitigen Pyramide bestehen.

Der Basalt galt bamals als ein einsaches Mineral und mehrere Species wurden ihm angereiht, an beren Krystallen man wohl einen Raßstab zur Beurtheilung des Charakters der Basaltsäulen hätte haben können. Man sindet hier den Schörl (Turmalin und auch ein Theil von Amphibol) und den Granat als Basalte tessulaire. Bon letzterem sind das Rhombendodecaeder, das Trapezoeder und das entsantete Rhombendodecaeder abgebildet. Am Trapeze ist der einzelne stumpse ebene Winkel zu 130° angegeben, der einzelne spize zu 75°, die übrigen zu 70° und 90° (zusammen 165°): sie sind bekanntlich 117° 2′8″; 78° 27′ 46″ und zwei von 82° 15′ 3″. Beim Prit wird des Kreuzzwillings der Bentagondodecaeder erwähnt, serner zum erstenmale des sog. Jeosaeder. ¹

i Er fagt von biefer Gestalt: "Je la publie d'autant plus volontiere, qu'elle prouve que les figures les plus compliquées ne coûtent pas plus à la Nature que les figures les plus simples."

Unter den Abbildungen finden sich die Netze mehrerer Gestalten, vom Tetraeber, Rhombendobecaeber, Bentagondobecaeber, Stallenoeder 20.

Gelegenheitlich werden auch andere physikalische Kennzeichen besprochen und unter anderem die Farbe der Edelsteine. Der Berfasser sagt, was man die dahin hierüber geschrieben, seh wesentlich Folgendes:

1) Das Sisen gebe einen grünen Bitriol und einen gelben Ocker, welcher gebrannt, roth werde. Daher stamme die rothe Farbe des Andin (nach andern von Goldpurpur) und die des Amethyst, des Granats und die gelbe Farbe des Topas.

2) Das Kupfer gebe einen blauen Vitriol und mit einer Säure einen grünen Ocker; daher komme die Farbe des Smaragds; es gebe mit Kali einen blauen Ocker, daher komme die Farbe des Sapphir (welche andere von Kobalt herrührend annehmen); mit slüchtigem Alkali erhalte man einen bläulichen Ocker und von diesem komme die Farbe des Aquamarin oder Berill. Bon röthlichen Wismuthocker stamme die Farbe des Hyacinth 2c.

Bie das genannte Berk Romé Delisle's von seinen Zeitze nossen mit Auszeichnung aufgenommen wurde, zeigt ein Brief Linné's, welcher in der zweiten Ausgabe abgedruckt ist. Es heißt darin: "Inter opera hoc saeculo elaborata Mineralogica, certe Crystallographia tua primaria est. Testatur acerrimum tuum ingenium, observationum numerum immensum, lectionem stupendam, et tamen, quod rarum est, animam in me mitissimum." Aber auch Hill versagte ihm seine Anersennung nicht.

Bir werben später auf die weiteren Arbeiten Romé Delisle's zurudtommen.

In mancher Beziehung wichtiger, wenn auch nicht so umfaffend,

1 In einem Briefe von 1778 sagt.er: Milord Bute m'a remis entre les mains votre Cristallographie, et je lui en ai parlé (comme il étoit de mon devoir) avec admiration et gratitude, en homme charmé et instruit tout-à-la-sois. Permettez-moi, Monsieur, de vous séliciter de cette gloire, que vous acquérez si justement dans la République des Lettres etc. Romé de l'Isle Cristallographie sec. edit. in ber Borrebe p. XXIII. und XX.

find die frystallographischen Arbeiten des Schweden Torbern Berg: mann. <sup>1</sup> Seine Abhandlung über die Krystallsormen des Spathes (Kallspathes), welche zuerst im Jahre 1773 in den Aften der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala erschien, war für die Krystall-

kunde eine folgenreiche Arbeit, obwohl Bergmann seine Betrachtungen nicht so ausbeutete, wie er es bätte thun können.

Er wies mit tieserem Eingehen als irgend einer vor ihm die Ableitung und den Zusammenhang äußerer Formen mit einem inneren Arhstallsern nach und deutete an, daß nur mit solchem Nachweis das Chaos in der Arhstallfunde gelichtet und gehoben werden könne. <sup>2</sup>

Er zeigt, wie durch Auflagerung rhomboedrischer Theile, welche der durch Spaltung zu erhaltenden Kernform entsprechen, das an den Enden diese Form tragende heragonale Brisma entsteht und erläutert dieses durch eine Abbildung (Figur 13). Diese Form sinde sich bei den Kalkpathkrystallen und auch beim Schörl.

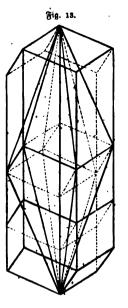

Benn bie Aufschichtung nur fo weit gebe, bis die Brismaflächen

<sup>1</sup> Torbern Olof Bergmann, geb. 1735 ju Katherinberg in Beftgotbland, geft. 1784 ju Bab Mebevi, war erft Abjunkt ber Mathematif und Physif, bann nach bem Tobe bes Ballerius (1767) Professor ber Chemie und Pharmagie an ber Universität ju Upfala.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Formis Crystallorum, praesertim e Spatho ortis. Opuscula physica et chemica. Vol. II. p. 2 seq. "Ast singulis sedulo examinatis comparatisque earum haud exiguum numerum, superficiei licet angulis et planis lateribus valde diffesentium, a perpaucis simplicioribus derivandum certus perspexi. Nisi hae formae, quae non inepte primitivae vocantur, rite investigentur, in posterum sicut hucusque tota de crystallis doctrina massam constituet chaoticam, operamque et aleum, ut dicitur, illi perdent, qui earum descriptiones vel systematicam meditantur digestionem.

in Rhomben verwandelt werden, so entstehe das Rhombendodecaden wie man es an den Granaten bevbachte. Wenn daran vier parallek Rhomben sich ausbehnen, so bilde sich die Form des Hacinths ides quadratige Prisma mit der diagonal stehenden Phramide). Wenn die Auslagerungen nach einem gewissen Geseh abnehmen, so entstehe eine Doppelphramide, deren eine Hälfte auswärts, die andere abwärts gerichtet seh. Diese Form (das Stalenoeder) komme ebenfalls an Kallspathkrystallen vor, welche man gewöhnlich Schweinszähne (Dentes suilli) nenne.

Dergleichen Byramiben würden um so spitzer, als die Abnahme ber aufgelagerten Körperchen geringer seh und erschienen (mit da Flächen der Kernform) zugespitzt, wenn die Abnahme nicht bis zum Berschwinden der dem Kern entsprechenden Flächen fortschreite.

Berbreche man biese Phramibe vorsichtig, so zeigen sich bie Raflächen unter ben längeren Kanten (margines dorsales), aber munter ben awischenkegenben.

Wenn die Grundslächen nicht vollständig ausgebildet seben wähnliche Auflagerungen stattfinden, so entstünden daraus wieder waardende Formen.

Das Granatdodecaeder fönne, als ein hegagonales Prisma auf gestellt, durch Abstumpfung der Seitenkanten in ein Dodecaeder mit Pentagonskächen verwandelt werden, wie dergleichen Form an den Pyriten vorkomme. (Inter pyritaceas hujus variationis sormas completas non nunquam observare licet.) Zur Erläuterung gibt a eine Zeichnung, aus der man wohl sieht, daß er die Bentagondode caeder des Pyrits nur oberstäcklich gekannt bat



Die Hacinthform leibe zuweilen an Unvoll ftändigkeit. So beobachte man Kruftalle vom Harz (Harmotom), welche, von oben gesehen eine Kreuzform barstellen (Fig. 14). Burden bie, in der Projection als Quadrate erscheinen

P den Rhomben c.N., c.O., c.P und c.Q vollständig mit der Krystallsubstanz erfüllt, so zeige sich die Hnacinthsorm.

Er bemerkt, daß sein geliebter Schüler, 3. G. Gabn, zuerst ben Centraltern in ben ppramibalen Kalkspathkrystallen beobachtet babe.

Die basische Fläche an den Calcitprismen durch die Aggregation der Rhomboeder zu erklären, wisse er nicht, man könne um die Aze eine mehr und mehr abnehmende Flächenschichtung annehmen. Die Beständigkeit der Kernform bei sehr verschiedenen äußeren Formen bestimmt ihn, zu mahnen, diesen letzteren nicht zu sehr zu vertrauen und man ersehe daran, wie trügerisch die äußeren Kennzeichen seven: 1

į

ŧ

t

ı

l

ı

š

5

t

ı

!

Er geht bann auf die Kleinsten Krystalltheilchen über und auf die Art, wie sie durch Attraction verbunden werden. Um bestimmte Krystallsormen zu geben, müssen sich die Theilchen frei und leicht bewegen können. Dieses geschehe durch Bermittlung des Bassers, durch Schmelzung und Berflüchtigung. Bon der Krystallisation aus dem Schmelzsluß bei langsamem Erkalten erwähnt er Beispiele am Wismuth, Zint, Antimon und am Glase, ebenso an Erzschlacken. Bei größeren geschmolzenen Retallmassen verschwinde die Krystallisation der unteren Theile zuweilen durch den Druck der oberen, an welchen sie wahrgenommen werde, so am Silber, Gold, Eisen.

Er bemerkt die Abnahme der Temperatur bei Auflösung von Salzen und das Freiwerden von Wärme bei der Krostallisation.

Bon Arhstallen, durch Verflüchtigung erzeugt, erwähnt er ber Radeln des Antimonopyds, der sog. Silberblumen, des Bleiglanzes und des weißen Arseniks. Weiter bespricht er die Zusammensetzung von Arhstallsorm aus phramidalen und tetraedrischen Theilen und widerlegt die namentlich von Linné geltend gemachte Ansicht, als seh die Ursache der Arystallisation jedesmal ein der trystallissirenden Substanz

<sup>1</sup> Vidimus — inter se diversissimas figuras, ab eadem spathacea oriri. Praeterea notari opportet, hasce fere singulas prodire, manente materiae indole eadem, quod luculentissime nos admonet, ne nimium formae credamus. Si igitur haec, inter externas notas sine dubio principalis, adeo est lubrica, quid valebunt reliquae? Certe criteria externa non sunt negligenda, sed qui eadem sufficientia credit, se ipsum fallit; juvant oculum adsuetum, non convincunt. p. 10.

beigemischtes Salz, benn die Arvstallisation seb ein Aft ber Anziebung und diese beberriche jede Materie, auch banne die Form webn pon ber Saure ab, wie man am prismatischen und quabranqularm Salveter erkenne, ebensowenia von der Basis, denn sowobl die Affangenalfali als bas mineralische gebe, mit ber Salgfäure verbunden Die gleichen Burfelfrostalle und in den Ottgebern des Blei: und Ridel salveters seb feine Spur von Alaun au finden. Es bestehe eine aroke Manniafaltiakeit ber Formen für ein und biefelbe Substang, wie a am Kalfipath gezeigt babe und wie man am Byrit erfebe, ber in Bürfeln, Oftgebern, Dobecaebern und Icosaebetn frostallifire. & beobachtete bie Streifen an ben Boritwurfeln gang richtig. Das a wähnte Tetraeber ist wahrscheinlich von der abnlichen Korm des Rubse fieses bergenommen. Gine febr große Angabl von Arbstallen, bement er, enthielten gar fein Salz ober so wenig, daß man es bis babin nis babe entbeden tonnen, fo bie Ebelfteine, Granaten, Schorle, fo b gebiegenen Metalle und beren Berbindungen mit Quedfilber. 1

Die ganze Abhandlung ist reich an interessanten Beobachtungs und Reslexionen. Wenn das Geschaute auch nicht überall richtig ze beutet wurde, so war doch ein hinlängliches Material gegeben, theils mancherlei Erscheinungen der Arpstalle in nähere Verbindung ze bringen, theils die Nachtheile abzuwenden, welche in den Naturwissenschaften nur zu oft durch unbegründete Hypothesen und philosophisch Phantasien herbeigeführt wurden und die Fortschritte der Wissenschaft gehemmt haben.

In der Abhandlung De terra gemmarum bespricht er auch die Härte und das specifische Gewicht. Er wendet bereits das Riten mit bekannten Mineralien an; so werde der Spinell vom Sapphir und

1 Quo enim modo salinum, ruft er aus, cujus in aqua pura ne levissima quidem vestigia mediis maxime sensibilibus detegere lict. nihilo minus tanta vehementia crystallisationem glacialem perficere petest ut ingenti vi firmissima, immo ferrea vincat obstacula? Quomodo salinum, nullis denudandum reagentibus, in amalgamate auri graves utriurque metalli moleculas in situm symmetricum cogere valebit? Quale salinum antimonii regulum facit stellatum? — p. 24.

auch vom Topas gerist und der Chrysolith vom Bergkrhstall; das specifische Gewicht variire auch in der Art, daß es über die Species nichts sicheres angebe; der Topas wechste zwischen 3,46 und 4,56, der Rubin zwischen 3,18 und 4,24, der Sapphir von 3,65 dis 3,94, der Smaragd von 2,78 dis 3,711.

Die Farbe sein auch nicht zuverlässig, denn die rothe zeige nicht immer den Rubin an, die blaue nicht den Sapphir, die gelbe nicht den Topas oder die grüne den Smaragd.

Babrend nun biefer, ausgezeichnete Forscher die äußeren Kennzeichen wiederholt als trügerisch bezeichnet, sollten diese fast gleichzeitig von anderer Seite gerade entgegengesetzt als die beachtenswerthesten hervorgehoben und in Anwendung gebracht werden.

ı

i

ı

Ein Jahr, nachdem Bergmanns Arbeit in der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala publicirt worden war, im Jahre 1774 erschien die erste Schrift des nachmals so berühmt gewordenen Mineralogen Abraham Gottlob Werner, ' zu jener Zeit der Bergwerks-Wissenschaften und Rechte Beslissen, auch der Leipziger ösonomischen Gesellschaft Ehrenmitglied. Diese Schrift führt den Titel: Bon den äußerlichen Kennzeichen der Fossilien. In der Einleitung bespricht er den damaligen Stand der Mineralogie. "Es ist diese Wissenschaft, sagt er, nachdem ihr Werth, besannter geworden, seit ungesähr 40 Jahren (denn so lange ist es, daß sie zu blühen anz gesangen hat), von vielen gelehrten, geschickten und patriotisch gesinnten Männern mit nicht wenigem Eiser und von verschiedenen mit vielem Glücke bearbeitet worden; als von welchen letztern ich nur einen Hentel, Linné, Waller, Bomare und Cronstedt erwährnen will. — Zwei hindernisse sindernisse sornehmlich, die dem Fort-

1 Abraham Gottlob Werner, geb. am 25. Sept. 1750 ju Behrau in ber Oberlausit, gest. am 30. Inni 1817 ju Dresben. Sein Bater war Inspector ber grästich Solme'schen Eisenhütten. 1769 flubirte Berner auf ber Bergalabemie ju Freiberg in Sachsen, 1771 an ber Universität Leipzig (Rechtswissenschaften und Raturkunde); 1775 warb er als Inspector und Lebrer ber Mineralogie und Bergbaukunde an ber Freiberger Bergakabemie angestellt, wo er bis zu seinem Tode lehrte.

gange der Mineralogie entgegen stehen: Einmal, daß viele dieselle im Vortrage mit andern Wissenschaften vermengen, und über dem jenigen, was eigentlich nicht hineingehört, oder was sie höchstens nur als eine Anmerkung hinzusehen sollten, das Wesentliche der Mineralogie vernachlässigen. Zweitens aber und hauptsächlich, daß fast alle Mineralogen auf zwei Abwege. gerathen sind: indem der eine Toell derselben die ganze Wissenschaft bloß auf die äußerlichen Kennzeichen bauen, und der andere hingegen alles hierinnen durch die Scheide kunst und durch die Aussusgen der Bestandtheile der Fossilien thun will." Das Unpraktische dieser Spaltung habe sich bald gezeigt, "denn man wird keinen von der erstern Partei sinden, der sich nicht dam genöthiget gesehen, in seinem Spsteme die Mischung der Fossilien mit anzuwenden; und keiner von den letztern, der sich nicht der äußerlichen Kennzeichen einigermaßen bedient hätte."

Ballerius und Gerhard i hätten zwedmäßig dem Mittelme eingeschlagen und die Charakteristik der höheren Classissistationsstuse von den demischen, die der Species mehr von den äußerlichen Kenzeichen hergenommen. Seine Meinung aber seh: "die Fossissen musses des auf ihre Gattungen herunter nach ihrer Mischung eingetheilt wer den. Denn ein Mineralspkem hat keinen andern Imed, als die natürliche Folge oder Relbe der verschiedenen Fossissen zu bestimmen, und je genauer dieses darinnen geschieht, je vollkommener wird das Mineralspkem sehn: Nun liegt aber die wesentliche Berschiedenheit der Fossissen in ihrer Mischung, so wie sie dei den Thieren und Pflanzen in ihrer Zusammensehung (Organisation) liegt, und erstreckt sich die auf ihre Gattungen herunter: Es müssen also auch die Fossissen bei Gattungen herunter, nach dem Grunde ihrer wesentlichen Berschieden. beit, d. i. nach ihrer Mischung geordnet iberden."

Er nennt als ein weiteres hinderniß des Fortganges der Rint ralogie die große bestehende Unbestimmtheit der Benennung der Fossilien, "als welche hauptsächlich daher kommt, daß die mehresten Mineralogen

<sup>1</sup> Beitrage jur Chomie und Gefchichte bee Mineralreiche. Berlin 1773. &

theils neue Provincialbenennungen einführen, theils ihres Spftems wegen ungewöhnliche ober wohl gar von ihnen selbst gemachte Benen: nungen brauchen; nicht zu gebenten, bag fogar verschiebene Minera: logen manchen Fossilien, weil sie solche nicht gekannt, ober weil sie einen anbern Schriftsteller babon nicht recht verstanden baben, gans falfche Ramen beilegen. Diesem Uebel aber mare gröftentbeils baburch abzubelfen, daß man in ber Babl ber Benennungen in einer ieben Sprache allemal auf biejenigen fabe, welche bie gewöhnlichften waren, welche bie besten Mineralogen gebraucht batten, welche am ältesten wären, welche baselbst üblich wären, wo die Naturgeschichte ber Fossilien am mehreiten florirte. und wo bie Lanbessprache am besten gerebet würde, welche ber Natur bes Fosiels am angemessensten und jur Unterscheidung befielben am schicklichsten maren und ferner. dak man fich bei mineralogischen Ueberfetzungen butete, die Benen: nungen ber Fossilien anders als butch bas Wort, welches in ber Sprache gebräuchlich ware, in welche man überfette, ju geben." Endlich fo seven bie vollkommenen und richtigen Beschreibungen ber Koffis lien so febr bernachläffigt. "bag man taum ein Roffile in einer Dineralogie, welche es auch fep, fo beschrieben antreffen wird, bag man es baraus aleich kennen und von andern, ihm abnlichen völlig unter: icheiben konnte. Es ift aber biefes bas. notbigfte Stud in ber Minera: logie und ich will lieber ein Fossile schlecht geordnet und gut beschrieben, als gut geordnet und schlecht beschrieben haben."

Er wendet sich nun an die äuseren Kennzeichen. Er nennt sie diesenigen, welche wir bloß durch unsere Sinne an der Zusammensseung oder dem Aggregat der Fossilien aussuchen, und unterscheidet sie von den physikalischen, "die man aus dem Verhalten der Fossilien gegen andere Körper, so man dazu bringt, bemerket." Innere Kennzeichen sind die chemischen; emphrische, die vom Vorkommen hergenommen sind.

Diese Kennzeichen vergleicht er nach ihrem Werth und ihrer Brauchbarkeit zur Mineralbestimmung. Für bie äußerlichen Kennzeichen wird angeführt, daß sie bei allen Gattungen der Fossilien und ihren

Individuen gegenwärtig sind, daß sie zuverlässig eine wesentliche La schiedenheit derselben zeigen, indem sie mit der Art der Mischung x sammenhängen, daß man sie genau kennen und bestimmen könne, die leicht und schnell, und ohne ein Fossil zu zerlegen, ausgesunder werden können.

Die inneren Kennzeichen seben zwar auch bei allen Sattunarder Fossilien gegenwärtig, abet nicht bei jedem Individuum nachwebar, "weil solche Individua öfters zur chymischen Untersuchung utlein sind." Sie geben zuverlässig eine wesentliche Verschiedenbeit uterkennen, man könne sie aber nicht so sicher wie die erstern bestimmen, wenn dazu wird eine genaue Kenntniß der Chymie (einer Wissenschaftenschie selbst noch nicht völlig ausgearbeitet ist) erfordert." Sie lassen incht geschwind und leicht und nicht ohne Zerlegung eines Fossils aussuch

Bon den physikalischen Kennzeichen sagt er, daß sie nicht bei als Gattungen gegenwärtig, weil man nur bei einigen besondere Exschaften (nämlich nach dem früher gegebenen Begrisse) demerke. Seben auch nicht immer eine wesentliche Verschiedenheit an; Bernseizeige Elektricität wie verschiedene Sdelsteine; man kann sie auch nur genau kennen und bestimmen, weil ihre Kenntniss auf i der Physikeruhet und selbst darinnen noch nicht die Ratur derselben bekannt is zudem aber noch viele Sigenschaften der Körper ganz unentderkt sint sie lassen sich nicht leicht und geschwinde aufsuchen, weil man andem Körper und Versuche mit demselben dazu bedarf, man kann sie übrigen ohne Zerlegung der Fossilien aufsuchen. In ähnlicher Art werden wendprischen Kennzeichen gewürdigt und der Schluß gezogen, daß wäußeren Kennzeichen vor allen andern den Vorzug verdienen. Rassehen werden wie kennzeichen vor allen andern den Vorzug verdienen. Massieher genommen warden.

Gine turze Geschichte dieser außerlichen Rennzeichen besagt, das sie zuerst von Georg Agricola, dem Bater aller metallurgischen Bifferschaften gebraucht worden seben, banlich von Gegner und Scheuch; et.

<sup>1&#</sup>x27; Georgius Agricola de natura fossilium. Basileae. 1546, fol.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conr. Gesnerus de figuris lapidum. Tiguri. 1565, 4.

dann von Ballerius vollständiger als von einem vor ihm, von Cartheufer, Bomare, Gehler, Linne, Beithner und Hill. <sup>1</sup> Mehr oder weniger habe diesen Kennzeichen sowohl richtige Bestimmung als Bollständigkeit der Angabe gesehlt.

"Die Bestimmtheit der Ausdorlick, sagt er, hat in der Mathematik einen großen Theil an der Bolkommenheit ihrer Lehrart: denn hier verbindet ein jeder mit Summe, Linie und Winkel die nämlichen Begriffe, die ein anderer damit verdindet, und wiederum gibt ein jeder einem Begriff dieselbe Benennung, die ihm ein anderer gibt: Zu was für Bortheil würde es also nicht der Mineralogie gereichen, wesn sich die Mineralogen dahin vereinigten, es in diesem Stilck, so viel es sich in dieser Wissenschaft thun läßt, der Mathematik gleich zu thun?" Dahin zu gelangen, hat Werner auf alle Weise gestrebt und es ist sein Berdienst, mit bestimmten Definitionen und Begriffen eine Kennzeichenlehre angebahnt zu haben, welche, so unvolksommen sie theilweise war, doch von entschiedenem Ersolg für den Fortschritt der Wissenschaft erkannt werden muß.

ı

ľ

,

٠

Unter den äußeren Rennzeichen behandelt er das der Farbe mit besonderer Borliebe und suchte ihre Wesentlichkeit möglichst zu vertheibigen. Auf die Art, wie er den Gegenstand behandelte, scheint eine Schrift von D. J. Chr. Schäffer, die er öfters cistrt, von Einsluß gewesen zu sehn. Sie führt den Titel: "Entwurf einer allgemeinen Farbenderein" und ist 1769 zu Regensburg erschienen. Der Bersasser hatte zunächst sein Augenmert auf die Bestimmung der Farben der Inselten gerichtet und dazu Farbentaseln entworfen und die Ramen von bekannten Raturgegenständen, hergenommen. So erwähnt er sür gelb: wachsgelb, strohgelb, Stieglitzgelb, Neisengelb, Bachstelzengelb 2c.

<sup>1</sup> Frid. Ang. Cartheuseri Elementa mineralogiae. Frf. ad Viadr. 1755. 8. — Valmont de Bomare, Mineralogie. Paris 1762. — D. Gehler, De characteribus fossibum externis. 1757. — 3vb. That. Beithner, Erfte. Gründe der Bergwerfswissenschaften, zwote Abhandlung über die Mineralogie. Brag. 1770. 8. — J. Hill, Fossils arranged according to their obvious characters. London. 1771. 8.

Bur weitern Bezeichnung von Abänderungen schlägt er Namen nach Personen, Gelehrten, Künstler x. vor und erwähnt als Beispiele die Farbnamen: Bompadour, Oraniengelb, Fabellensarbe 1 x. Die von Werner aufgestellten Arten einer Farbe bestehen noch gegenwärtig, wenn man sich in der Anwendung auch aus guten Gründen nicht mehr so ängstlich mit ihrer Bestimmung abgibt. Ich will daber bier nur erwähnen, welche Arten Werner bei dem ersten Erscheinen seiner Kennzeichenlehre festgestellt bat.

## I. Beif.

- 1) Helles Weiß (schneeweiß), an manchem Quarz, Bleispath Effenblüthe.
- 2) Rothlichweiß, an ber Porcellanerde, manchem deine Michen Speckftein 2c.
- 3) Gelblichweiß, am weißen Bernftein, Kalffinter, Zeolith.
- 4) Silberweiß, an gediegen Silber, Wismuth, Arfetritties.
- 5) Grünlichweiß, am Talt, Amianth:
- 6) Mildweiß, am Dval.
- 7) Binnweiß, "beim Graupentobelte".

#### II. Grau. .

- 1) Schwärzlichgrau, grades Bleierz, Glimmer.
- 2) Eifengrau (ftahlgrau), am Eifenglanz, strahligen Braun ftein 2c.
- 3) Gelblichgrau, Trippel, Chalcedon.
- 4) Rauchgrau, Feuerstein, Hornstein.
- 5) Blaulichgrau, Thon, Mergel.
- 6) Bleigrau, Bleiglanz, Wismuthglanz, Graufpießglanzerz 2c.

### III. Sowarz.

- 1) Graulichschwarz, Feuerstein, Hornblende, Thonschiefer.
- 2) Bräunlichschwarz, Wolfram, schwarze Blende 2c.

1 Die spanische Bringessiu Isabelle, Statthalperin ber Mieberlanbe, gelobte, als ihr Gemahl, Ergberzog Albrecht von Desterreich, 1601 Oftenbe belagerte, ihr hemb nicht eber auszuziehen, bis ber Platz genommen sev. Sie trug bas hemb drei Jahre, und nach bessen Farbe entstand bas Jabellengelb.

- 3) Duntelfdwarz, fog. isländische Agath (Obfibian), schwarzer Schorl 2c.
- 4) Blaulichschwarz, schwarzer Erdfobalt, schwarzes Bleierz.

#### IV. Blau.

- 1) Indiablau. Blaue Gifenerbe.
- 2) Berlinerblau. Capphir, bas blaue Steinfalz.
- 3) Lafurhlau. Lafurstein, Rupferlafur.
- 4) "Schmalteblau". Erbige Rupferlafur.
- 5) Beilchenblau. Amethyst u. sog. sächfische Bundererde (blaucs Steinmark von Blanix).
- 6) himmelblau. Aupfervitriol, Türfis.

#### V. Grün

- 1) Spangrun. Rupfergrun, mancher Fluß.
- 2) Berggrun, mancher Talt, Aguamarin.
- 3) Grasgrun. "Fafrichtes Aupfergrun, Schmaragd".
- 4) Aepfelgrun. Chryfopras.
- 5) Lauchgrun. Chryfolith "Strablichorl".
- 6) Zeifiggrun. Beim grunen Bleierz und Bismuthoder.

### VI. Belb.

- 1) Schwefelgelb. Schwefel.
- 2) Citrongelb. Bernftein, mancher Hug.
- 3) Goldgelb. Gold, mancher Rupferfies.
- 4) Speihaelb. Schwefelfies.
- 5) Strobgelb, Gelber Jafvis (von Leffa bei Carlsbab).
- 6) Beingelb. Topas vom Schnedenstein.
- 7) Fabellengelb. Galmei, Bergfort, mancher spathige Gifenftein.
- 8) Odergelb. Gelber Gifenoder.
- 9) Draniengelb. Mander Bernftein, auf bem Strich Rauschgelb und rothes Bleiers.

### VII. Roth.

- .1) Morgemoth. Rothes Bleierz', Rauschgelb (Realgar).
- 2) Scharlachroth. Lichtrother Zimnober.
- 3) Blutroth. Böbmifder Granat.

- 4) Rupferroth. Rupfer, Rupfernidel.
- 5) Carminroth. Fafriges rothes Rupfererz, hochrother Binnober.
- 6) Carmoifinroth. Rubin, manches Rothaultig. Erz.
- 7) "Bferficblütbroth", "Robeltblütbe, Robeltbeidlaa."
- 8) Rleischroth. Mancher schwere Spat, Felbspat.
- 9) Mordoreroth, rothes Spiefglangerg.
- 10) Braunlichroth, rother thonartiger und jaspisartiger Gifenstein VIII. Braun.
  - 1) Rötblichbraun, Binngrauben, Blenbe.
  - 2) Relfenbraun. Sog. Rauchtopas.
  - 3) Gelblichbraun. Brauner Gifenocker.
  - 4) Tombakbraun. Brauner Glimmer.
  - 5) Leberbraun. Brauner Jaspis 2c.
  - 6) Schwärzlichbraun. Erbrech 2c.

In ähnlicher Beise unterscheidet Werner die verschiedenen Arr ber äußeren Gestalt, das Drahtförmige, Zadige, Tropfsteinartige Kuglige 2c., ohne auf einen Zusammenhang mit den Krystallen, welcht zuleht betrachtet werden, einzugehen.

"Man hat, heißt es §. 93, zeither mit der Bestimmung der Artstallisationen sehr nachlässig versahren: indem man solche mehrentbeils nur nach der Zahl ihrer Seiten oder Eden bestimmt, oder verschiedene. die es den Mineralogen zu beschwerlich machten, ihre Seiten oder Eden zu zählen, wohl gar schlechtweg vieledig genennet hat, worruner man sich alsdenn eine Gestalt denken konnte, welche man wollte. Da sich aber die Arhstallisationen nicht allein wegen ihrer Regelmäßigker unter allen dußern Gestalten am besten bestimmen lassen, sondern auch selbst wegen ihrer so großen. Berschiedenheit insbesondere eine gute Bestimmung erfordern: so ist es allerdings nöttig, mehrere Sorgfalt darauf zu verwenden."

Man habe bei ber Arpstallisation zu beachten: die Grundgestall ihre Beränderung, die Arpstallisation (Reihe der Formen, die sich durch Beränderung der Grundgestalt ergeben) und deren Zusammen hang (mit Gestein oder andern Arpstallen).

Werner nahm bamals sechs Grundgestalten an: bas 3mangiged, bas Achted, die Saule, die Bhramide, die Tafel und den Reil.

Das Zwanziged (Dodecaedron) set viejenige Grundgestalt, welche aus zwölf regelmäßigen fünsseitigen Flächen unter einerlei Winkel zusammengesetzt ist. Es werde niemals verändert gesunden und seh bis dahin nur am Schweselkies vorgesommen. Ungeachtet der Bemerkung, daß man es nicht mit der sehr ähnlichen sechsseitig säulenförmigen Arustallisation (das Prisma mit Rhomboeder, wo alle Flächen Fünsede geworden) verwechseln dürfe, sieht man doch, daß Werner das Bentagondodecaeder des Phrits ebensowenig näher betrachtet und untersucht habe als seine Vorgänger. Zum Achten wird der Würfel und das Rhomboeder gezählt.

Reil nennt er eine Grundgestalt, welche aus der Beschreibung nicht wohl zu deuten ist. Es habe ihrer noch kein Mineraloge erwähnt und er habe sie auch nur an dem magnetischen Eisenstein von Breitenbrunn beobachtet.

t

Die Phramiden seinen einsach ober boppelt. Was von Winkeln gesagt wird, bezieht sich nur auf gleich ober verschieden. Die Beränsberungen einer Grundgestalt sind durch die bekannten Ausdrücke Abstumpfung, Zuschärfung und Zuspistung im Allgemeinen sehr gut bezeichnet und werden die verschiedenen Verhältnisse, unter denen sie stattsinden können, besprochen. Durch diese Veränderungen gehen mit Ausdehnung der Beränderungsstächen die Grundgestalten in einander über. Er erwähnt eines solchen Ueberganges am Bleiglanz und wie daran der Würsel durch Abstumpfung der Eden und fortschreitende Vergrößerung der Abstumpfungsstächen ins Ottaeder übergehe. <sup>1</sup> Er verweist dabei auf Abbildungen bei Linns, deren einige übrigens kaum kenntlich sind.

Die Berschiebenheit dieser Formen glaubt er von größerem und geringerem Silbergehalt des Bleiglanzes herrührend, denn der oktaes brische scheine mehr Silber zu halten als der würflige.

<sup>1</sup> Bergl. Jaffop in Leonbards Mineral. Tafchenbuch, Jahrg. XII. Abtbeil. 1, 71.

Die Oberstäche der Arpstalle, d. h. die äußere Beschaffenheit der Urystallstächen wird genau untersucht und beschrieben, die Streisum in die Quere, in die Länge, diagonal, sederartig 2c. angeführt, doch ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und den sehon von Steno besprechenen Zusammenhang mit der Arpstallbildung.

Er unterscheibet bamals nur zwei Arten bes Glanzes, ben ge meinen und ben metallischen Glanz.

Unter die Arten des Bruches wird auch das Spaltungsverhälmig gezählt und erwähnt, daß der blättrige Bruch vorzüglich bei Arpstallen vorkomme. Bon den wichtigeren Betrachtungen, welche ältere Berdachter schon an die Erscheinung der Spaltbarkeit geknüpft hatten, ge schieht keine Erwähnung, dagegen beschäftigen ihn die Unterscheidungen, ob die Blätter groß oder klein, eben oder krumm und wieder und stimmt krumm oder wellensörmig oder kugelslächig sind, ob sie gleis lausend oder auseinanderlausend z. Die Spaltungsgestalten sind undern Bruchgestalten zusammengestellt. So heißt es, daß der Blaglanz und das Steinsalz in würslige Stüde springe, eine gewisse won Steinsohle "in etwas unordentliche Würsel".

Es werden die Grade der Durchsichtigkeit bestimmt und das durch sichtige als gemeindurchsichtig und verdoppelnd bezeichnet, welches lesten sich aber nur am isländischen Krystall zeige. Dann kommen die Renn zeichen des Absärbens und der Härte. Als Instrumente, um lesten zu prüfen, sind genannt das Messer, der Feuerstahl und die Feile habe, wenn man noch zusügt: ein Bergrößerungsglas, ein Fläschen mit Scheidewasser, einen Magnet, wozu man auch den Feuerstahl zubereiten kann und ein "Köthröhrchen, um damit in der Geschwindig keit einige kleine Feuerversuche mit Fossilien anstellen zu können x." Schon Linné nennt als Instrumente des Lithologen: Malleus, Culter. Chalyds, Aqua sortis, Gurgulio s. Fistula flammipotens absque solle

Den Berth bes specifischen Gewichts erkennt er volltommen, a sagt aber, daß die Bersuche, beren sich die Physiker zur Bestimmung besselben bedienen, in der Mineralogie unbrauchbar seben. "Denn wie

ift es möglich, die dazu nöthigen Wertzeuge und Borrichtungen allemal gleich bei der Hand zu haben? Und in welchem Kabinette würde es einem Mineralogen erlaubt sehn, mit Stusen dergleichen Bersuche anzustellen? Zudem, so wird auch zu jedesmaliger Anstellung derselben sehr viel Zeit erfordert; anderer Schwierigkeiten nicht zu gedenken. hier müssen wir uns unserer Gliedmaßen bedienen, und indem wir das Fossile, an dem wir dieses Kennzeichen aufsuchen wollen, mit der Hand in die höhe heben, so muß uns unser Gestihl sagen, wie start die mit seinem Umsang, — welchen wir nach unserem Augenmaß beurtheilen — verbältnismäßige Schwere desselben seh."

Es bedarf feines Commentars zur Beurtheilung biefer Art zu erverimentiren und ist aus der ganzen Abbandlung erfichtlich, daß öfters dem weniger Wesentlichen mehr Aufmerksamkeit zugewendet murbe, als mas nach bereits bestebenben Beobachtungen für bas Wesentlichere gelten konnte, gleichwohl waren bie äußeren Rennzeichen im Allgemeinen früher nicht so bestimmt gesaßt und geordnet worden und bie Berner'iche Bestimmungemethobe fand bald überall Gingang und wurde mannigfaltig verbeffert. Bu biefem Erfolg trug nebenber gewiß auch bei, daß Werner icon in ber erwähnten Abbandlung ermabnt, jum 3med bes Studiums fich eine Mineraliensammlung anzulegen und ben Blid an wohl bestimmten Eremplaren zu üben, baß ferner bie Methobe bem Lernenben nicht mit Schwierigkeiten ent: gegentrat. Die Chemiker erganzten bas Fehlenbe und brachten bie Species mehr ober weniger an ben rechten Plat, Die Beschreibungen wurden forgfältiger und wo früher manche auffallende Unterschiede vernachläffigt worden waren, ba tamen fie nun als wesentlich und beachtenswerth zu Tage.

١

Bon den chemischen und sog, physikalischen Kennzeichen kommt in genannter Abbandlung nur wenig vor. "Unter den chimischen sind die Bersuche mit den scharfen Auflösmitteln am gewöhnlichsten, und anch am geschwindesten und leichtesten zu machen. So bedient man sich z. B. des Scheidewassers, zu sehen, ob ein Fossile, wenn man etwas davon darauf kreicht, damit aufbraust zc. — Das slächtige

Alcali wird gebraucht, wenn man bei einem Fossile Bermuthung auf Kupfergehalt hat, um zu beobachten, ob es das Fossile auflöst und sich davon blau färbt. Bermuthet man, daß ein Fossile Blei balu so digerirt man es ein wenig mit destillirtem Essig, und koftet (jedoch mit Borsicht) ob solcher einen süßlichen Geschmad davon bekommt, als welches bei Bleierzen zu geschehen pflegt."

Werners Methode und Reform ber Mineralogie hatte zu seinen Zeit die glänzendsten Exfolge und aus allen Ländern kamen Schula zu ihm, deren sich mehrere, wie Brochant, Jameson, d'Andrada Breithaupt, Beiß, Karsten u. a. als Nineralogen weiter ausgezeichnet haben. Es sehlte übeigens auch nicht an Gegnern, die in zum Theil auf eine ungerechte, selbst spöttische Weise angriffen, we Beltheim (über Werners und Karstens Reformen zc. Helmstädt 1793 und Cheneviz (Annales de Chimie. 1808. T. LXV.) Entgegnungzut Vertheibigung erschienen von d'Aubuisson Ann. de Chimi 1809. T. LXIX. und von Thomson Ann. of philosophy. VI. – Seinen Ruhm erhöhte aber noch mehr die von ihm als Wissenschaftsbegründete Geognosie.

Die Studien einzelner Mineralien brachten um jene Zeit außer Formenkunde eine intereffante Beobachtung über Kroftallelectricität. Fr. Ul. Th. Aepinus entdedte 1762 die Electricität durch Erwärmen am Turmalin. 2

<sup>1</sup> Bon Berners Schriften find außer ber erwähnten zu neunen: bie Uchersetung von A. F. Eronstedt's Bersuch einer Mineralogie. Leidzig 1780. — Ausführliches und spstematisches Berzeichniß des Mineralien Labinets des weiland R. Sächsischen Berghauptmanns R. E. Pabst von Obain. 2 Bande. Freiberg und Annaberg. 1791 und 1792. — Aurze Classification und Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarten. Dresden 1787. — Reue Theorie von der Entstehung der Gänge mit Anwendung auf den Bergbau, besonders den Freibergischen. Freiberg 1791.

<sup>2</sup> Abhanbfung von einigen neuen Erfahrungen, die Electricität bes Turmalins betreffend. Aus den Memoiren de l'Acad. de Berlin, Thl. 12. in "Mineralogische Belustigungen, jum Behuf der Chymie und Naturgeschichte bes Mineralreichs. Bb. I. Leipzig 1768. p. 302. — Franz Ulrich Theodor Aepinnus, geb. 1724 am 18. Dec. ju Rostod, geft. 1802 am 10. Aug. ju

"Der Stein, von welchem ich reben will, beint es im Gingana Seiner Abbandlung, führet ben Ramen Trip ober Tourmalin. welchem man wegen seiner besondern Eigenschaft, von der ich im Folgenben weitläufiger reben werbe, im Hollanbischen auch noch ben Namen Afdentrefer und im Deutschen Afdenzieher gegeben. Das Baterland bieles Steins ift bie Insel Ceplon, wo man ibn an ber Rufte bes Meeres im Sande ju finden pfleget." Er lagt, bak biefer Stein erft feit wenigen Jahren befannt feb und bag er bie Gigenschaft besite, auf Roble erwärmt, die Asche, die fich um ibn befinde, wechselweise anzugieben und von fich zu ftoken. Juweliere, welche ibn ins Reuer gelegt, "feine Barte zu probiren", batten biefe Gigenicaft que nächst bemerkt und ihn daber Aschenzieher genannt. "Der Tourmalin, beiftt es weiter, ist der Ausmerkamkeit hopvelt murdig, indem er obne Reiben, und blok burch die Barme, schon eine beträchtliche Electricität zeiget. Das fast einzige bis jest bekannte Mittel, Die electrische Rraft in benenjenigen Rörvern, in welchen fie fich befindet, rege zu machen. ift bas Reiben. Man kennt jest nur noch einen einzigen Kall, ber biervon eine Ausnahme macht. Wenn Schwefel, Barg, Siegellad und andere abnliche Körper geschmolzen 1 und bernach in ein trodnos metallenes ober gläfernes Gefäß gegoffen werben, fo werben fie, wenn fie ertalten, electrisch, obne daß man fie erft reiben burfte. In glasartigen Körpern, welche die Electricität eigenthümlich befiten, hat man noch tein Beispiel einer solchen ohne Reiben fich außernden electrischen Araft entdedet und ber Tourmalin — ift folglich bas einzige Beispiel."

"Es hat mir viele Mühe gekoftet, erzählt er, die Regeln zu finden, denen der Tourmalin in seinen Wirkungen folget, und sie auf eine überzeugende Art vorzutragen. Die sehr geringe Größe meines Steines,

Dorpat. Bon 1755—1757 Brof. ber Aftronomie bei ber Afab. ber Wiffenich. in Berlin, bann Brof. ber Physit ju St. Betereburg, Director bes Cabettencorps baselbft und Oberaufseher ber ruffischen Rormalichulen, gulett in Dorpat privatifirent.

<sup>1</sup> Durch bloges Erwarmen ohne Schmelgen werben, bemertt er, biefe Enbftangen nicht electrifc.

ber auf einer Goldwage nicht mehr als drei und zwanzig und einer halben Gran wog, verursachte mir überaus viele Hindernisse, dem obgleich der Tourmalin eine, in Ansehung seiner Größe außerordent liche Electricität zeigete, so war es mir doch nicht möglich, alle Erscheinungen so genau zu beobachten, als man an einem größern Sten hätte thun können. Dieses nun und die Erscheinungen felbst verursachten anfänglich bei mir eine große Verwirrung der Begriffe; weil die jenige Seite des Steins, an welcher ich die positive Electricität entbedihatte, einige Augenblicke hernach auch die negative zeigete, ohne die ich die Ursach einer so schnellen Veränderung entbeden konnte.

Die Gefete, welche er exclish gefunden, gibt er an, wie folgt

- 1) Der Tourmalin **besitz**et allemal zu einer und ebenderfelben 3er eine positive und negetive Electricität, das heißt, wenn die eine Ser positiv ist, so ist die andere gewiß negativ und so umgekehrt.
- 2) Man halte mit einer subtilen Zange ober auf eine ander ähnliche Net den Tourmalin in siedendes Wasser ober in ein andern heißes Fluidum, und ziehe ihn nach einigen Minuten heraus. Nar wird bei diesem Bersuche allemal sinden, daß die eine Seite des Steins positiv, die andere aber negativ electrisch ist. "Man muß die har vordringung einer starken Electricität mit dem Wasser, welches in allen andern Fällen der electrischen Kraft äußerst schädlich ist, bier sehr wohl bemerken."
- 3) Man kann, wenn man sich derjenigen Mittel, welche ich bernach anzeigen werde, bedienet, die positive Seite des Tourmalins negative und umgekehrt die negative positiv machen. Wenn dieses geschehen kehrt der Stein von selbst wieder in seinen natürlichen Zustand zurück das heißt, seine positive Seite hört auf, negativ zu sehn, und wird von sich selbst wieder positiv, sowie die negative Seite aushöret, positiv zu sehn und ihre negative Kraft wieder bekömmt.
  - 4) Benn man ben Tourmalin auf ein erhiptes Retall, glaferne

<sup>1</sup> Die Entbedung ber zwei Arten ber Electricität ift von Duvay und in ben Memoiren ber Barifer Atabemie von 1783, 1784 und 1787 belann: gemacht worben.

Tafel ober glühende Kohle leget, so wird er, indem er warm wird, electrisch, und beobachtet dabei die Regel, daß, auf welche Art man auch den Bersuch anstellen, oder welche Seite des Steins man auf die heiße Masse legen mag, jede dieser Seiten eine Electricität bekömmt, welche der natürlichen allemal entgegengesetzt ist; das heißt, die positive Seite des Steins wird negativ, die negative aber positiv.

5) Der Tourmalin wird auch electrisch, wenn man ihn reibt, (ohne ihn dadurch merklich zu erwärmen). Dann verhalte er sich wie Glas und glasartige Körper und Ebelsteine.

Die Berhältniffe ber Pole zur Arpftallisation konnte Aepinus nicht bestimmen, da er mit geschliffenen Steinen experimentirte. Sie waren von brauner Farbe.

Diese Experimente wurden 1766 von Bergmann fortgesett. <sup>1</sup> Er nennt die Stellen, welche die verschiedene Electricität zeigen, Pole und stellt das Geset auf, daß der durch Erwärmen positive Pol beim Erlalten negativ werde und am entgegengesetzen Pol die entgegenzesetze Electricität errege, es seh nicht richtig, daß die Wärme bei einem in tochendes Wasser getauchten Tourmalin die Ursache der Electricität seh, sondern diese seh dadurch bewirkten Beränderung der Oberkläche (durch Ausdehnung oder Rusammenziehen) zuzuschreiben.

Bergmann machte seine Bersuche mit geschliffenen Steinen, später bekam er von Rinmann ungeschliffene Arhstalle, grüne und blaue, aus Brafilien.

Er bemertt, bag die Pole an ben Enden ber Prismen gelegen

¹ De vi electrica Turmalini. Act. Academ. Regiae Holmiensis 1766. Opuscula V. p. 402. — Cujusvis Turmalini poli unius haec est ratio, ut calefactus positivam, refrigeratus negativam consequatur electricitatem; sed eadem causa in alterum polum effectum exserit contrarium, calefactus negativa, refrigeratus positiva electricitate afficitur. p. 406. — Animadvertendum mihi hic est, errorum commissum esse ab iis, qui electricitatem Turmalini, ex aqua ebulliente educti, calore excitatam esse crediderunt. p. 409. — Foecunda omnium horum phaenomenorum causa in superficiei mutatione, a materia Turmalinum cingente producta, posita est. p. 414.

sepen, lettere aber wegen unvollkommener Ausbildung nicht genau bestimmbar waren. Man habe sie wohl zu den Krystallen des Schörls zu seten.

Auch Bilson hatte schon 1762 bemerkt, daß der Turmalin zwei electrische Pole habe und daß sie an den Enden einer Achsenlink besindlich; die Electricität folge der Richtung, in welcher die Theilchen des Steines zusammengesett sehen. Er bemerkt auch, daß er den Topas zu diesen Experimenten anzuwenden begonnen habe. <sup>1</sup> Es geschieht davon in einem Briefe an Bergmann Erwähnung, worm Wilson eine Entdedung von De la Bal mittheilt, darin bestehend daß einige Körper durch Reiben erst electrisch werden, wenn sie vorde einer gewissen Kälte ausgesetzt gewesen sehen. So verhalte sich da isländische Krystall. Wilson wünschte, daß Bergmann Bersuck darüber anstellen möge, da Schweden kälter als England, bedürft man zur Electricitäts-Erregung dort vielleicht keiner künstlichen Kälte. Bergmann sand aber, daß die Kälte, die er dis 150 unter Rull anwendete, keinen Einfluß auf die Erregung habe, daß sie im Gegentheil durch Erwärmen besördert werde.

Babrend einige Forscher Thatsachen festzustellen suchten, gab es wieder andere, welche bergleichen schwantend machten, vorzüglich wegen mangelhafter Beobachtung ober Anwendung ungleicher Objekte. So

<sup>1</sup> Act. acad. anec. a. 1762. Bergmann Opuscula B. V. p. 366. De electricitate crystalli Islandicae. Bilson scriptunculam paro, qua turmalini aliarumque gemmarum electricarum natura illustratur. Species quaedam hexaedra hoc singulare privumque sibi habet, quod materiam electricam semper juxta crystalli axim transmittat. Quo invendo ideo potissimum laetor, quod ante hoc biennium in literis ad Heberdenium datis scripserim, electricae materiae unam tantum viam paratam esse, qua turmalinum pervadat, eam nempe, quae per transversum lapidem ducitur, ejusque compagem sequitur. Addideram, cuivis turmalino duos veluti polos electricos esse, quos difficulter mutes vel tollas. Jam vero cognovi hos polos extremos compagis fines esse. Race cinem Bergleich mit bem Berhalten bes Magnets schießt er: "Electricam materiem in turmalino omnibusque gemmis, quae calore electricae fiunt, particularum compagem sequi. — p. 368, 369.

behauptete Hill, daß die doppelte Strahlenbrechung nur jenen durchfichtigen Körpern eigen seh, welche aus rhombischen Partikeln bestehen und Newton hätte unrecht, daß er diese Eigenschaft auch dem Bergstroftall zuspreche. Sie komme nur dem rhombischen Spath und zwar nicht bloß dem isländischen zu, wie Linné, Wallerius und Cronstedt z. der Meinung sehen, sondern jeder durchsichtigen Art desselben. Wergtbet die Art der Brechung in durchsichtigen natürlichen. Körpern folgendermaßen an:

- 1) Talt in biden Maffen erhebt bie Linie.
- 2) Selenit biegt fie.
- 3) Rrvstall (b. i. Berakrvstall) brebt fie und
- 4) ber Spath gibt fie doppelt. 2

Hill hat die Arpstallsormen des Ralkspaths ausmerksam besbachtet und bespricht ihre Bildung. Dabei sucht er das Berkehrte der Annahme Linne's zu zeigen, daß ein Salz die Form der Arpstalle bestimme und daß man damit so weit gehe, ein solches anzunehmen, wenn es auch nicht nachweisdar seh, da man eben die Erscheinung der Arpstallissation schon als Beweis für ein verborgenes Salz gelten lasse.

Unter ben physischen Eigenschaften war auch die Phosphorescenz der Mineralien Gegenstand der Untersuchung von Lavoisier (1776). Macquer (1777) und Webawood (Phil. transact. für 1792).

- 1 J. Hill, Spatogenesia. London 1772. This power resides in all Spar I have examined. No body has this construction excepted Spar; therefore no other natural or artificial substance has this power of double refraction. Even Sir Isaac Newton has said, Crystal has something of this power; in vain: for no authority can stand against the testimony of the senses. p. 4, 5.
  - 2 1) Tale in thick masses elevates the line.
    - 2) Selenite waves it.
    - 3) Crystal distorts it.
    - 4) Spar gives it double. p. 5.
- 3 When, jagt er bei biefer Gelegenheit, Theory can rech this heighth, it may do what it pleases: to create Causes, because we see Effects that seem to us to require them, is to make all things easy; and at the cheapest rate. p. 10.

Es sep hier aus der Zusammenstellung, welche Macquer <sup>1</sup> (Dictionnaire de Chymie. Paris 1778. t. trois.) darüber gegeben, Nachstebendes entnommen. Man kannte, daß Bergkrhstall, Quarz überhaupt, Adau und andere verglaßdar genannte Steine duch Aneinanderschlagen und Reiben ihrer Bruchstlicke phosphorescirend werden und Macquer glaubte, es geschehe duch die dabei stattsindende Bewegung und Erwärmung der kleinsten Theile. Es werden weiter als durch Erwärmen phospherescirend der Flußspath genannt, die Kreide und andere Kalkarten das Bittersalz, Knochenerde, Talk, Ghps, Feuerstein u. a. (vom Flußspath war die Phosphorescenz schon 1694 bekannt). Die meisten Untersuchungen dieser Art betrasen aber den Bologneserstein oder vielmet den daraus durch Glühen mit Kohle bereiteten Leuchtstein, an den diese Eigenthümlichkeit zuerst ein Schuster zu Bologna, Binc. Casciorolus im Jahr 1602 entdeckt dat. (Vergl. auch Walkerius Systems mineralog. 2. ed. 1778. t. I. p. 188 sq.)

Wenn man in den zulest erwähnten kryftallographischen Arbeiten auch anerkennen muß, daß eine genauere Beschreibung der Formen geübt und ein gewisser Jusammenhang derselben hervorgehoben wurde, so bewegte sich die Untersuchung doch immer noch in den alten Geleisen und ein entscheidender Schritt vorwärts konnte erst geschehen, wenn man zur Kenntniß der Neigungswinkel der Kryftallslächen gelangt und das Winkelmessen überhaupt mehr als die dahin vervollkommnet war. Das Fortkommen jeder Naturwissenschaft hängt vorzüglich von der Herbeischaftung neuer Mittel zur Untersuchung ab; ein einziger Apparat, ein einziges Instrument haben oft mehr dazu beigetragen als alles Studiren und Interpretiren mit bloßer Spekulation und Philosophie. Und so hat auch in der Krystallographie die Ersindung eines Instruments zum Messen von Neigungswinkeln ganz neue Gesichtspunkte eröffnet. Die meisten Krystallsorscher begnügten sich, ebene Winkel zu messen, wo die Art der Flächen und die Größe der Krystalle besonders

<sup>1</sup> Bierre Joseph Macquer, geb. 1718 ju Baris, geft. 1784 ebenbe. Brofeffor ber Chemie am Jardin du Roi ju Baris, tonigl. Cenfor und Milbauffeber ter tonigl. Borcellaufabrit ju Gebres.

Ju folcher Ressung einlub, die Reigungswinkel daraus zu berechnen, unterließen sie, zum Theil dergleichen für überstüssig haltend, zum Theil auch weil an den nöthigen ebenen Winkeln nicht immer Ressungen vorgenommen werden konnten. Romé Deliske hatte seine bereits erwähnten Untersuchungen eisrigst fortgesetzt und im Jahre 1783 erschien die zweite-Auslage seiner Arpstallographie, in welcher eine große Anzahl von Ressungen von Reigungswinkeln mit Carangeot's Goniometer mitgetheilt sind. Romé Deliske erzählt, daß Carangeot dieses Instrument zum Zweck, Arpstallsormen zu modelliren, ersunden und durch den Rechaniker Vingard habe ausssühren lassen. Er gibt nachstehende Abbildung. (Fig. 15.)



Bekanntlich ift an diesem noch gegenwärtig gebrauchten Instrument der Zeiger ED an dem graduirten Kreisbogen beweglich und wird der Krystall, an welchem ein Kantenwinkel gemessen werden soll, so zwischen die Scheere ACE gebracht, daß AC rechtwinklich auf der Kante ruht und dann der Zeiger bewegt, die sowohl AC als EC genau an die beiden sich schneibenden Krystallstächen anliegen. Sowohl der Zeiger

<sup>1</sup> Crystallographie. T. IV. Explication de-la Planche VIII. p. 26.

als die Blatte A.B tonnen zum Deffen aufgewachsener Kroftalle but Schieben bei C verfürzt werben. Die mit biefem Instrument angestellte Meffungen waren bei vielen ber ausgebilbeteren Erpftalle binlänglit genügend, um ju zeigen, welche Kanten und Gen gleicher Art warn und wie fich manche unterscheiben, bie man gewöhnlich für aleich er nommen batte. Deliste befaß eine ber reichften Arpftallfammlunge und batte GelegenBeit ju umfaffenden Beobachtungen, 1 bie er nicht nur auf Mineralien, fondern auch auf die kunftlichen Salze ausbebnte Man ftaunt, wenn man die mitgetbeilten Abbildungen überschaut welche über 400 Arpstallformen in schattirter wohlgelungener Zeichnung barftellen und die mannigfaltigsten Combinationen enthalten. So finde man 1. B. alle Gestalten bes tefferalen Spfteme. fomobl boloebriich als bemiebrische und eine Menge von Combinationen Derfelben, de unter mehrere, welche eine febr aufmertfame Beobachtung beurfunde wie bie unsvmmetrischen Buspitzungen ber Burfeleden burch bie Flade bes Dialisbobecaebers. Unbegreiflich ift, bak Desliste bie Rlade ber abgebildeten Kryftalle ohne alle Bezeichnung ließ, daber ihre & fcbreibung zum Awed ber Winkelangaben unnöthig weitläufig werber mukte und manchmal fogar schwer berauszufinden ist. welcher Reigung: winkel gemeint seb. Als eine Brobe seiner besseren Ressungen mage bier einige nebst den bezüglichen Abbildungen, wie sie im Driginal portommen, einen Blat finden, wobei ich aber jur leichteren Berftan bigung die Flächen mit Buchftaben bezeichnet und die Schattirung weggelaffen habe.

1) Gpps (Figur 16).

Rach Romé Deliste.



$$\frac{b}{b} = 110^{\circ}; \ \frac{c}{c} = 145^{\circ}.$$

Rach ben gegenwärtigen Meffungen.

$$\frac{b}{b} = 111^{\circ} 30'; \frac{c}{c} = 143^{\circ} 20'.$$

1 Er hat vierzehn Cataloge und Beschreibungen verschiebener Mineraliens sammlungen angefertigt, die er im B. III. p. 601 anführt.

# 2) Calcit (Fig. 17).

Scheitelantenwintel nach Deliele.

$$\frac{a}{a} = 1420 30'$$
 unb  $\frac{a'}{a'} = 1050$ ;

Rach ben gegenwärtigen Meffungen.

$$\frac{a}{a} = 144^{\circ} 24'$$
 und  $\frac{a'}{a'} = 104^{\circ} 38'$ .



## 3) Barpt (Fig. 18).

Mantfantenwintel. .

$$\frac{a}{a} = 77^{\circ}$$
;  $\frac{b}{b} = 105^{\circ}$ ;  $\frac{a}{a} = 77^{\circ} 43'$ ;  $\frac{b}{b} = 105^{\circ} 24'$ .



ðig. 19.

4) Topas (Fig. 19).

$$\frac{b}{b} = 120^{\circ}; \frac{a}{b} = 135^{\circ}; \frac{b}{b} = 124^{\circ} 19'; \frac{a}{b} = 135^{\circ} 27'.$$

echend und es ist Granats, welches tand, die Kantenmit den Reigungs-

Die Ressungen sind aber nicht immer entsprechend und es ist auffallend, daß er z. B. am Rhombendobecaeder des Granats, welches ihm wohl in zahlreichen Exemplaren zu Gebote stand, die Kanten-winkel zu 125° angibt; auch sindet sich kein Bersuch mit den Reigungs-winkeln die ebenen Winkel zu berechnen oder zu kontroliren und so umgekehrt. Die ebenen Winkel am Spaltungsrhomboeder des Calcits gibt er zu 102° 30' und 77° 30' an, indem er gegen seine Borgänger Bartholin, la hire und hubgens, welche 101°—101° 52' annabmen,

bemerkt, daß man ihn nicht an Spaltungsflächen, sondern an aufen: Krystallflächen bestimmen müsse, oder, fügt er hinzu, am rhombodule Spatheisenstein, welcher genau die Form des isländischen Spathes dan

Die Spaltungsverhältnisse beachtete er wenig und obwohl er alle primitive Form der Kalkspathkrystalle ein rhomboidales Parallelepipeter annahm, so will er damit doch nicht das Spaltungsrhomboeder aller gemeint haben.

So sagt er, der Abbé Haup habe nach dem Borgang Ber; manns geglaubt: "que les cristaux calcaires avoient tous u noyau rhombordal entièrement semblable au cristal d'Islande et und fügt hinzu: "Je serois curieux de savoir comment ces Mesieurs s'y prendroient pour extraire un pareil noyau du spat calcaire muriatique, dont les rhombes sont engagés dans un set directement contraire à ceux du crytal d'Islande."

Für biesen spath calcaire muriatique werden die ebenen Wie ber Flächen zu 75° und 105° angegeben und der Scheitelkantenwink zu 65°.

Ungeachtet die Meffungen vieles zu wünschen übrig ließen, it gaben sie doch hinlängliche Beweise von der Beständigkeit der Krystallwinkel und Romé Deliste hat dieses Raturgeset zuert als allgemein geltend erkannt und ausgesprochen.

Indem er die Beränderungen durchgeht, welche ein Arpftall durch Abstumpfung (troncature) an seinen Eden (angles solides) und an seinen Ranten (angles simples, qu'on appelle arètes ou bords) erseidet, sagt er: "Mais, au milieu des variations sans nombre dont la sorme primitive d'un sel ou d'un cristal quelconque est susceptible, il est une chose qui ne varie point, et qui reste constamment la même dans chaque espèce; c'est l'angle d'incidence ou l'inclinaison respective des saces entre elles."

Die bezügliche Reigung der Flächen gegen einander seh baber wahrhaft charakteristisch, weil sie bei jeder Species immer dieselbe und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> T. I. p. 503.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> T. I. p. 70, 71.

zabbängig von ber mannigfaltig verschiedenen Ausbebnung ber Klächen ab ben burch Abstumpfungen bervorgebrachten Beränderungen seb. 1 [18 Beifpiele führt er an, daß, obwohl am Alaun, am Buder und m Salpeter ble primitive Form ein rechtwinkliches Oktaeber seb. bieses Itaeber bei ben brei Salzen verschiedene Winkel babe, beim Alaun seb rie Neigung der Alächen an der Basis beständig 1100, beim Salveter betändig 1200 und beim Rucker 1000. Beim Bergfruftall sep ber Winkel ber Flächen an ber Basis 1040 und ber svike Winkel ber Dreiede immer 400. beim tartre vitriole fet aber jener Bintel immer 1100 und biefer 360. Früher hatte er biefe Formen für gang gleich gehalten, ber eigentliche Unterschied ber Ppramide bes schwefelsquern Kalis von ber bes Quarzes war ibm ungegebiet ber gemachten Unterscheidung verborgen geblieben. Er unterscheidet awischen primitiven und fekundaren Formen, die erstern sepen burch die integrirenden Moleküle, welche wieder ein Brodukt ber Die Form biefer konftituirenben fonftituirenden, ausammengesett. tenne man nicht. Go feben g. B. bie integrirenben Molefule eines mürfligen Steinsaltroftalls fleine Burfel, Die tonftituirenden aber sepen Saure und bas Alfali, welche an fich teine Burfelform baben. burch ibre Bereinigung aber eine folde annehmen.

1 p. 70 fagt er auch (Anm. 47): J'entends répéter tous les jours, et par des gens d'ailleurs fort instruits, qu'on peut obtenir le tartre vitriolé sous plus de cinquante formes différentes, et qui partent de là pour nier la constance de la forme dans les cristanx. Mais si ces personnes, au lieu de fronder la science des cristaux, vouloient se donner la peine de l'étudier, elles ne tarderoient pas à s'appercevoir que toutes les formes du tartre vitriolé, de même que celles du cristal de roche, dérivent d'un dodecaèdre à plans triangulaires isocèles, formé par denx pyramides hexsèdres jointes hase à base, ou séparées par un prisme intermédiaire plus ou moins long. Il n'est pas plus étonnant de voir la Nature donner une forme constante, quoique variable jusqu'à un certain point, à un sel, à une pierre, à un minéral, à un métal même, que de lui voir donner une saveur constante et determinée à celles de ces substances qui sont solubles dans l'eau, et à toutes une dureté, une densité, qui sont les mêmes dans chaque espèce, aux légères différences près que peut y apporter le mélange de molécules hétérogènes qui s'y rencontrent souvent interposées."

Er nimmt feche primitive Sauptformen an:

1) Das Tetraeber, 2) ben Bürfel, 3) bas Oftaeber, 4) N: rhomboidale Parallelepipedon, 5) bas rhomboidale Oftaeber un: 6) bas Dobecaeber mit triangulären Flächen. Er gibt davon folgen: Abbildungen. (Kigur 20—25.)

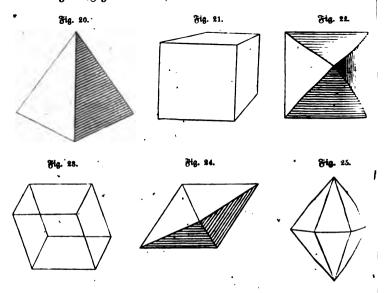

Die Hauptfätze, zu welchen er über ben Charakter (p. 77) und Zusammenhang ber Arvstalle gelangt ift, find folgende:

- 1) Jedes Salz und jede aus zwei oder mehr heterogenen Principia zusammengesetzte chemische Berbindung ist der Arpstallisation fäbig.
- 2) Es ist folglich jeber Krystall einem Salz im weitesten Sinm bes Wortes angehörig.
- 3) Jeder als Doppelphramide erscheinende Arnstall kann mit mehr voniger ausgebehntem Prisma vorkommen und ebenso
- 4) kann jeder Krystall, an welchem das Prisma an jedem End mit einer Pyramide begrenzt ist, ohne dieses Prisma vorkommen, und zeigt sich dabei keine Beränderung seiner Natur.
  - 5) Jeder Kryftall, an welchem bas Prisma nur eine Ppramie

eigt, würde bei freier Ausbildung dieselbe Pyramide auch am andern Ende zeigen, man kann daher von einer Pyramide auf die andere Gließen. — Damit hat Romé Desliste das Geset des Flächens axallelismus ausgesprochen.

- 6) Die Flächen eines Krhftalls können in ihrer Form und in brer relativen Ausdehnungen variiren, aber die bezügliche Reigung Diefer Flächen ist beständig und unveränderlich bei jeder Species.
- 7) Ein Rrystall mit einspringenden Winkeln ift aus zwei oder mehreren Individuen zusammengesett oder auch aus zwei umgebrehten Hälften desselben Krystalls. Ein solcher Rrystall heiße Macke. Es wird auf viele hemitropinen und Zwillinge hingewiesen, am Gyps, hyacinth (d. i. die Spec. harmotom), Staurolith, Schörl, Feldspath, 1 Spinell, an den Markasiten und am Zinnstein. Von allen sind sehr kenntliche Abbildungen gegeben.
- 8) An einem Arhstall können Eden und Kanten abgestumpft und die neu entstehenden Eden und Kanten wieder abgestumpft sehn, ohne daß damit eine besondere Species angezeigt wird. Dergleichen Abstumpfungen (troncatures ou surtroncatures) sind zufällig, denn an Krostallen berselben Gruppe zeige sie sich an einigen Individuen und an andern nicht.
- 9) Je mehr. sich ein Arystall der elementaren oder primitiven Form nähert, desto einsacher erscheint er und desto ebener und geradliniger sind seine Flächen, im Gegentheil aber mehren sich die Flächen und werden nach und nach krummlinig.
- 10) Rugelförmige, auch linsenförmige Arpstalle, wenn ihre Ranten verschwunden sind, muffen als unregelmäßige Aggregate Meiner Arpstalle angeleben werden, ebenso feben die Stalactiten frostallinische Aggregate.
- 11) Singefchloffene Rrpftalle find früheren Urfprungs als bie einsichließende Maffe, Rrpftalle in Rluften und Hohlräumen konnen weit

<sup>1</sup> Die Arpstalle und Zwillinge des Felbspaths von Baveno hat zuerst der Brofessor hermengilb Pini zu Mailand abgebildet und nach dem ungefähren Aussehen beschrieben. Mémoire sur des nouvelles Cristallisations de Feldspath etc. Milan 1779.

späteren Ursprungs sehn als bas umgebende Gestein, so die Bedin und Calcite in Hohlraumen ber Lava.

12) Jebe salinische Substanz, beren Bestandtheile sich gegensen vollsommen sättigen und verbinden, nehme die Form des Buril ober seines Gegenkörpers, des Oktaebers an, andere Berbindung dagegen krystallistren in prismatischen ober rhomboidalen Formen. 24 tere seven leichter zersethar 20.

Er erlennt bas Borfommen vieudomorpher Arpftalle, Die über andere gebildet und deren Korm angenommen baben, nach & störung der Unterlage bleiben sie als boble Arvstalle übrig. Ein 3: iviel gebe ber würflige Quara, ber biefe Form fremben Arvstallen : Schwefelkies. Bleiglam ober Abufibath verbante. Wenn man mit bie primitiven Molekule mathematisch bestimmen konne, so sep baiihren Aggregaten nicht ber Fall. Wenn man annehmen konne, " ber Bürfel, das Dobecaeber und Acofgeber aus Boramiden gufamgesett seben, die fich mit ihren Spiten im Centrum bes Aroiberühren, so können die wirklich vorkommenden Arpstalle dieser # nicht so gebacht werden, benn sonst gebe es baran nicht die bie manniafaltigen Abstumpfungen, auch bilben bie integrirenden Wit moleküle bes Meersalzes bei ihrer Aggregation nicht immer and Bürfel, sondern febr oft rectanguläre Barallelevipeda 2c. Der Botgatt folder Aggregation feb uns verbüllt, benn die primitiven Pholefüle, " welchen bie Natur arbeite, seben für unsere Sinne nicht wahrnebmir

Romé Desliste ift gegen seine Borgänger weit voraus wie hätte eine chemische Analyse siberall seine Forschungen untersuktönnen, so wäre ihm auch die Unterscheidung von Mineralipsimöglich gewesen, welche, obwohl sehr verschieden, ihrer ähnlichen die wegen zusammengestellt wurden. Er gibt im britten Band sein Krystallographie ein Berzeichniß aller den Gegenstand betressen Autoren. Der Name Werner kommt nicht vor, Steno

<sup>1</sup> Er bezeichnet u. a. die Artiftallbefchreibungen von Demefte (Lettre !-Docteur Bernard sur la Chimie etc. Paris 1779) ale die vollftanbigiet bie feit feinem Essai de Cristallographie erschienen.

Bulielmini werden erwähnt, bod findet fich teine Angabe, bak fie. freilich nicht fo allaemein und durch folde Beobachtungsmittel unterftust wie Desliste, die Beftandigfeit ber Bintel an Arpffallformen erkannt baben. Unter benen, welche bas Ronftante ber Arvstallformen nicht augesteben wollten, nennt et auch Monnet, welcher barin fo weit ging, daß er behauptete, die Ratur binde fich an feine Regel, ibre Regel feb, teine ju baben, fie verandere bie Gestalt ber Mineralien je nach ber Gegend, wo fie vorkommen, obne Ruckficht auf ibre Ratur und Aufammensetzung. 1 Bon andern zur Arpstallisation theilweise bezüglichen phyfischen Gigenschaften bespricht Romé Deslisle Die Dutchlichtigkeit. Er fagt, fie feb bei ben Steinen ein Reichen der Homogenität der integrirenden Molekule und werde burch beren rafche und ungeregelte Aggregation aufgehoben. Die Barte und bas fpecififche Gewicht feben wefentlich und von ber Difdung abbangig, nicht von ben verschiebenen Graben bes Austrodnens, wie fonft tuchtige Chemitet wohl geglaubt haben, benn fonft mußte ber Bergfrostall aus Indien ober von Mabagastar viel barter febn, als ber europäische, auch nehme bas specifische Gewicht keineswegs mit ber Barte ju, wie Bergmann gemeint babe, benn ber bartefte befannte Stein, ber Diamant, fet leichter als viele weniger barte Ebelfteine und ber weiche Schwerspath übertreffe alle am specifischen Bewicht. 2

<sup>1</sup> Monnet, Nouveau Système de Mineralogie. Paris 1779. "L'auteur. Inspecteur général des mines, et qui connoit sans doute mieux que personne la physionomie et l'allure des mineraux, dit pag. 36: que le but de la Cristallographie est abusil — pag. 39: que la Nature ne s'assujettit à aucune règle, que sa règle est de n'en avoir aucune; qu'elle varie la forme des minéraux selon les contrées où elle les produit, sans avoir égard à leur nature et à leur composition." — Ant. Grimoalb Monnet, geb. 1734 qu Champeir in Auvergne, gest. 1817 qu Baris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In ter Abhandlung "De terra gemmarum" sagt Bergmann, indem er auf die Thonerde der Etelsteine hinweist: "Quantane ideo opus suit exsiccatione, ut eo usque potuerit indurari compages? Canicula earum regionum, quae extra tropicos sunt sitac, huic negotio impar est: Indiarum requiritur magis continuus servidiorque aestus. Indurationem condeusatio comitatur, gravitatem specificam augens, unde etiam gemmae

Bergmann tommt in einer Abhandlung von 1784 noch einen. auf die Werthung der äußeren Rennzeichen gegen die demischen junis und bleibt inesentlich bei feinen früheren Ansichten. Die Abbandun: ift betitelt: Meditationes de Systemate Fossilium naturali. 1 24 oft citirte Sprichwort, ber Karbe nicht zu febr zu vertrauen, finde mi züglich bei ber Orvetologie Anwendung. Der Refler ber Strablen, welddie Karbe bervorbringe, bange von der Beschaffenbeit ber Oberflache ab und seb durch Wärme und selbst durch das Tageslicht veränderlich so daß die Farbe allmälig gang verschwinden könne. Färbung eine burchfichtigen Substang entspringe von den durchgebenden Strabler und zeige eine gewisse Attraction an; es seb bekannt, daß die Duth fichtigkeit von der Anordnung der materiellen Theilchen abbange und daß sie, wenn diese gestört seb, verschwinde und mit ihr jede Birtun welche sonst burchgebende Strablen ansüben. 2 Dak er ungeach. seiner frostallographischen Entbedungen, Die ihn eber bas Gegenttbatten lehren können, ber Arpstallform und Struktur leine Sideite und Beständigkeit zuerkannte, ift bereits erwähnt worden, bier fprick er es noch bestimmter aus, indem er sagt: Forma aliaeque quas tates externae, quae solis sensibus possunt dijudicari, a rebus pendent circumstantibus, pro re nata multiplici modo variantibus manente intrinseca natura eadem. Man babe awar mit einian Wahrscheinlichkeit an einen Zusammenhang der Form mit der Art in Substanz geglaubt, er habe aber gezeigt, daß diese Lebre falfc in Si igitur, schließt er, sigura regularis et optime determinata etiam fallit, nulli sane notae superficiariae fidendum esse patet, quippe quae diversissimis saepe materiis communes, et in eadem nulle modo constantes sunt.

hoc respectu aliis crystallis terrestribus palmam praeripiunt. Opusc II pag. 98.

<sup>1</sup> Opuscul. T. IV. p., 180.

<sup>2</sup> Omnia hace spectacula, just er weiter, a moleculis phlogistics derivanda videntur, quarum diversa vel copia, vel magnitudo, vel elasticitas: vel etiam velocitas, colorum determinat differentiam. Opuscul. T. IV. p. 190.

Die harte halt er nicht für wesentlich, weil sie von zufälligen Umständen des Austrocknens einer Substanz abhänge. Der weiche Thon werbe ohne materielle Beränderung durch Erhitzen immer härter und zulett so hart, daß er am Stahle Funken gebe.

Das specifische Gewicht erkennt er für die Metalle und ihre Mischungen als ein wesentliches Kennzeichen an, für die andern Fosfilien seh es so schwankend, daß deren Natur und Zusammensehung dadurch nicht zu bestimmen seh.

Es gelte also das Juvenalische: fronti nulla fides, gleichwohl seven die äußeren Kennzeichen bei genauer Bestimmung, wie sie der berühmte Werner mit Glück versucht habe, tauglich zur Unterscheidung von Barietäten und ein geübtes Auge könne wohl von ihnen direkt zu entscheidenden Experimenten gesührt werden.

Um bieselbe Zeit, da in Deutschland die Arpstallkunde durch Werner, in Schweden durch Bergmann und in Frankreich durch Romé de l'Jele Gegenstand eines specielleren Studiums geworden ist, in den achtziger Jahren gesellte sich zu den genannten ein Forscher, welcher an genialer Aufsassung des Gegenstandes und an seiner Beobsachtungsgabe sie alle weit übertraf, es war der Abbé René Just Haup. Dieser ebenso bescheidene als ausgezeichnete Mann war, der Sohn eines Webers zu St. Just, Departement Dise, am 28. Februar 1743 geboren. Er besleidete über 20 Jahre eine Lehrstelle am Collège des Cardinal Lemoine, wurde 1793 Mitglied der Commission für Maße und Gewichte, 1794 Conservator des Cadinet des mines, 1796 Lehrer der Physis an der Normalschule und 1802 Professor der Mineralogie am Museum d'Histoire naturelle und an der Faculté des sciences. Er starb am 3. Juni 1822 zu Paris.

Seine ersten Arbeiten über die Struktur des Granats und der Ralkspathe erschienen 1781 (Journal de Physique 1782), seine Abbandlung "Essai d'une theorie sur la structure des cristaux etc." erschien 1784 und eine ähnliche "Exposition abregée de la theorie de la structure des cristaux. 1793;" sein berühmtes Buch "Traité de Mineralogie" aber in erster Anslage 1801, und somit Robell, Geschichte der Mineralogie.

wird es geeignet sehn, seine Arbeiten im nächsten Beitabschnitt a besprechen.

Die Arvstallforschungen gingen auch weiter in bem icon frühe mehrmals betretenen Gebiete ber Arpstallogenie. hier war es va jüglich Leblanc, 1 welcher fich mit betreffenben Experimenten be schäftigte und babei erkannte, bak bas Bachsen eines Kroftalls alla burch Aurtaposition ber materiellen Theilchen stattfinde und Ausnah men nur scheinbar seben. (Observation sur la Physique, sur l'Ilstoire naturelle et sur les arts, XXXI, 1787, p. 29.) Gr it mannigfaltige Mischungen verschiedener Salze ber, von Rupfervitti: Eisenvitriol. Bitterfalz 2c. und beobachtete, daß fich vollkommen ben aenc Arbstalle aus ben Lösungen bilbeten und daß ein vorberrschente Sals anderen ber Lösung beigemengten seine Form aufzwingen low fo ber Alaun bem beigemischten Gisenvitriol und Glauberfalz. welchem diese in Oktaedern krystallisiren (A. a. D. p. 93). untersuchte auch die möglichen Bedingungen einer Formanberung zeiate, daß eine Alaunlösung mit Thonerdehydrat gefocht, Alaunt stalle in Würfelform gebe (p. 241), daß ferner ein Alaunottaeda: folde Lölung gebracht, in die Würfelform fich verandere. Er im einen wesentlichen Unterschied, ob ein Krustall in bem oberen al unteren Theil einer Lösung fortwachse, daß die Bergrößerung in to tiefer liegenden Aluffigleit auffallend bedeutender fev. bak an & Oberfläche bagegen spaar Krystalle oft wieder aufgelost werden u. er schließt daraus auf eine ungleiche Bertheilung der troftallifirbate Moleküle in einer Lösung. Auch über bie Beränberung ber Lage eine fortwachsenden Krystalls, über die nötbige Temperatur 2c. stellte a Berfuche an und hob hervor, daß die freiwillige Berdunftung die vol kommensten Krostalle gebe und daß die sog, überzähligen Flächen (b. Mächen sekundärer Gestalten an einer Grundform) nur entsteben, went ein durch Lösung theilweise angegriffener Krystall wieder jum first wachsen gebracht werde (Observations etc. XXXIII. 1788. p. 374)

<sup>1</sup> Ricolaus Lebland, geft. 1806, vor ber Revolution Chirurg th Derzogs von Orleans, fpater Abminifirator bes Seinebepartements.

Er hat seine Ersahrungen in einer besonderen Schrift "De la Crystallotechnie ou Essai sur les Phénomènes de la Cristallisation" gesammelt, welche 1802 erschienen ist.

Die Leiftungen Rirmans find im folgenden Ravitel erwähnt, da sie vorzugsweise Die demische Seite ber Mineralogie betreffen; bier mag nur bemerfi merben, bag er in Besiebung auf die Krpstallisation sich nicht weit einlaffen wollte. "Die Abanberungen in ber Geftalt froftallifirter Rorper, fagt er in feinen Anfangsgründen der Mineralogie, werde ich anzugeben nicht versuchen, besonders ba ich ibr Detail als sehr wenig nütlich ansehe." Das specifische Gewicht suchte er genau zu bestimmen und die Angaben von Briffon, 1 welche bamals porzüglich galten, zu vervollständigen. Er bediente fich babei ber von Nicholson 2 erfundenen Sentwage. Saub berichtet über Dieses Instrument mit Beigabe ber Abbildung (Figur 58) im Journal d'Histoire naturelle. T. L. 1792. (übersett im Journal ber Abbfit von A. C. Gren. B. 5. 1792). Man belaftet auf bem Teller A bie in einem Cylinderglas mit bestillirtem Baffer schwimmenbe Bage, bis

1 Mathurin Jacques Briffon, geb. 1723 3u Fontenai le Peuple, gest. 1806 gu Broisi bei Bersailles, Professor ber Physit ber Centraliculen 3u Paris. — Pesanteur specifique des corps. Paris 1787.

2 Billiam Nicholfon, geb. 1753 zu London,
gest. 1815 ebenda, zulest Civilingenieur und Litterat,
in London wohnhast. Description of a new-instrument for measuring the specific gravities of bodies. (Mem. Manchest.
Soc. II. 1787.)



fie an den Feilstrich bei b einsinkt, legt dann die Probe auf und diene durch zugelegte Gewichte die Wage wieder die dann Sinken. Durch Abzug der Summe der Gewichte von der ersten Belastung ersam man das absolute Gewicht der Probe = p. Diese wird dann auf de Fläche des Regels dei E gelegt, wobei die Wage steigt und dann die zum abermaligen Einsenken dis d nöthigen Gewichte den Gewichts verlust im Wasser  $= \frac{p}{q}$ 

### II. Bon 1750 bis 1800.

# 2. Mineraldemie.

Bir begegnen zu Anfang biefes Zeitraumes einem Forfde welchem die chemische Mineralogie wesentliche Fortschritte verdant aber auch die nichtdemische bat von seinen Arbeiten viele werthvolk Belebrungen und Aufflärungen gewonnen. Es ift ber damalige ichne bifde Berabauptmann Arel von Cronftebt. 1 welcher im Rabn 1758 anonym eine Mineralogie herausgab unter bem Titel: Forsok til Mineralogie, eller Mineral-Rikets upstellning. Stockh., welche 1760 von Wiebemann und 1770 von Brünnich in beutscha Uebersetung erschien. Durch seine demischen Forschungen geleitet, machte er aufmerksam, wie unbegrundet die Unterscheidung von Erben, Sand- und Steinarten in eigenthümliche Rlaffen set und wie bie Kelsarten, Schiefer, Bersteinerungen und Naturspiele unrichtig beur theilt und mit ben Mineralien vermengt worden seven. Erden und Steinarten bringt er in eine Klaffe, "weil sie ihren Grundtheilen nach einerlei find, weil biefe in jene und umgekehrt jene in biefe verwandelt werben, und weil ihre Brengen nach der Barte und Weiche unmöglich jemals genau bestimmt werden können. Wo böret nach

<sup>1</sup> Arel Friedr. von Cronftedt, geb. 1722 ju Sobermaniand, geft. 1765 ju Stocholm, Bergrath.

Diefen Gründen die Kreide auf, und wo fängt der Kalistein an in den englischen Erbschichten."

"Der Sand ist an sich nichts als kleine Steine. Sobald man also dem Sande einen besonderen Plat einräumt, muß man den Klappersteinen gleiches Recht widerfahren lassen. Die losen Erdsteine und zulett die Berge mussen ihre besondere Klassen haben."

"Felssteinarten können auch aus eben ber Ursache in ein Spstem nicht aufgenommen werden. Es wäre dieß ebenso ungereimt, als wenn man in der Kräuterkunde den Mistel und bergleichen Gewächse nach den Geschlechtern und Gattungen der Bäume und Kräuter, und nach den Mauern und Wänden, darauf sie sich angehängt haben, in Geschlechter und Gattungen eintbeilen wollte."

"Durch Schiefer wird eine Figur, nicht aber eine besondere Art ber Eigenschaft angemerkt. Die Beschaffenheit der Theile, die ich gerne beobachte, indem oft in dem Berhalten einiger Unterschied darauf beruhet, betrifft dieselbige nicht, sondern nur eine gewisse Lage im Gebürge. Doch würde ich mir gewiß Gewalt angethan haben, wenn die Eigenschaft, sich in Schiefer zu theilen, einer gewissen Art allein eigen wäre. Allein dieß ist weit gesehlet. In Jemteland hat man reinen Quarz, schuppenartigen und dichten Kallstein, versteinerten Eisenthon, Alaunerze und viele Felästeinarten, die wie Pappe in dünne Schiefer getbeilt werden können."

"Naturspiele (lusus naturae) haben keinen besondern Plat — benn Bergkrystalle kommen mir ebenso künstlich vor, als die in gewissen Figuren erhärteten Mergelgattungen (Malrekor) und ber Glaskopf pfleget oft eine fürtrefflichere Figur zu haben, als der ihm verwandte Ablerstein."

"Figurirte Steine ober Abbistungen von Gewächsen, Thieren und bergleichen Beränderungen, die Farben in den Steinen verurssachen können, sind meiner Einsicht nach von weit geringerer Wichtigkeit und größerer Schwierigkeit, besonders da die Menschen nicht einerlei Einbildungstraft haben, daß einer mit dem andern von gleichen Gedanten sevn könnte und also können alle zu dieser Klasse gehörige

Körper unmöglich bestimmt werden. Der Rugen derselben ist aut sehr gering, ja fast gar keiner, indem alle Werke des Schöpfers im ihn gleich künstlich und unserer Bewunderung in gleichem Grade wert sind. Es entsteht vielmehr aus einem solchen Geschmacke eine Bedarterei, die die Leute nach und nach von der rechten Kenntniß zur Ausmerksamkeit auf Kleiniakeiten ableitet."

Die Bersteinerungen sehen auch nur bezüglich ihrer Substan: Gegenstand der Mineralogie. "Ob die Korallen Gewächse oder Bednungen gewisser Bürmer sind, überlasse ich andern auszumachen, und nehme sie alsdann erst mit vieler Kaltsinnigkeit in diesen Entwurs aus wenn sie entweder zu Kreide zermulmt, oder in Spath und dergleichen Körper verwandelt worden sind."

In Betreff ber Bezoare sagt er: "Steine aus Thieren und Fischen sind theils aus brennbaren Theilen, Salzen und einem gem gen Theil von Erbe zusammengesett; theils aber mit den Gebeim der Thiere von einerlei Beschaffenheit und können daher ebenso went in ein Spstem aufgenommen werden, als die Kerne in den Frücken. Die Steine aus dem Büffelochsen und der Hutfilz sind in so weit vor einander unterschieden, daß der erstere durch den motum peristaltieum in den Eingeweiden der Thiere, der letztere aber durch den Fleiß der Menschendinde zusammengesilzt werden. Sollten denn nicht die Steine aus den Büffelochsen und andern Thieren als relicta animalia an gesehen werden."

Rach den angeführten Grundfäßen wird von Cronftedt ein sehr zwedmäßige Säuberung und Sichtung des mineralogischen Gegen standes vorgenommen und ohne Rücksicht auf zufällige Neußerlichten Zusammengehöriges vereinigt.

So findet sich Kreide, Marmor, Tropfftein und frystallisitet Kalkstein naturgemäß zusammengestellt und werden durch eine vorausgeschiedte chemische Charakteristik kenntlich gemacht und bestimmt.

Die chemischen Erfahrungen waren freilich noch ju weit jurud, um bergleichen Charakteristik überall gleichmäßig durchzuführen und bei ben Rieselarten sagt er, daß ihm in Ermangelung ber chemischen

## 2. Mineralchemie.

Stenntniffe nichts übrig bleibe, als fie als eine fache Rörper anzusehen, "sie mögen so Bufammengesetzt sehn, wie sie wollen."

Bir werben barauf später noch gurud: Immen, junächst aber ist bervorzubeben. baß Cronftebt in gebachter Schrift querft Den Gebrauch bes Löthrohre erwähnt, Des befannten einfachen Mittels, mit ber Flamme einer Lambe ober einer Kerze bie Broceffe im Rleinen burchzumachen, welche mit Beblafe und Schmelibfen im Groken worgenommen werben, bes Inftruments, welches in seiner Art für bie Mineraldemie ebenfo viel geleistet bat als bas Goniometer für die Arvstallvaraphie. Die Art, wie Cronftebt baffelbe gebrauchte, erfahren wir aus Der Uebersetung seiner Mineralogie ins Englifche burch B. bon Engeftrom. 1 melder im Jahre 1765 eine Abhandlung über bas Böthrohr verfaßte und blefe mit genannter Ueberfetung 1770 bruden ließ. Sie wurde bann 1773 burch Retius ins Comebifche überfest und weiter burch Chr. Chr. Beigel ins Deutsche. 2 Es ift oben angeführt

<sup>1</sup> An Essay towards a system of Mineralogie, by Cronstedt, translated from the Swedish by von Engeström, revised and corrected by Mendes da Costa. Lond. 1770.

2 herrn Guftav von Engeströms Besichreibung eines mineralogischen Taschenlaboratoriums und insbesondere des Nutens des Blaserohrs in der Mineralogie. Aus d. Schweb. übers. von Chr. Chrenfr. Weigel. Greiswalde 1774. 2. Aust. 1782.



worden, daß schon Erasmus Bartholin den isländischen Sput mit dem Löthrohr untersuchte und Bergmann erwähnt, daß der sowe dische Metallurge Andreas von Swab, dasselbe ungefähr um 1732 zur Mineralbestimmung gebraucht habe, die Ausbildung der Kunft der Löthrohrgebrauches aber und die erweiterte Anwendung in der Rineralogie verdankt man Cronstedt.

Sein in einem Käftchen bestehendes Taschenlaboratorium cu hielt das Löthrohr, ein Wachslicht, eine Kornzange, um kleine kn ben zu handhaben, drei Flaschen für die Flüsse: Borax, minerz lisches Laugensalz (Soda) und das schmelzdare Salz des Harns, Se susibile microcosmicum (Phosphorsalz). 1 Ferner einen Hamme und eine stählerne Platte, ein Mikrossop, einen Feuerstahl, eine Huseisenmagnet, eine seine Feile, ein Gestell für das Licht, eine King von Eisen, um beim Zerschlagen der Proben das Wegspringr zu verhindern.

Bei der Untersuchung wird aufmerksam gemacht, die Probe wem Vergrößerungsglas auf ihre Reinheit zu prüsen, auch die Härte z Dann folgt die Anweisung über das continuirliche Blasen, die Flamm die Kohle als Unterlage, die Größe der Probe, wosür 1/8 Zoll w Duadrat 2c. Das Platin war damals noch wenig bekannt und wurde erst 1772 als Blech und Draht hergestellt, unsere jezige Pincette und der für die Behandlung der Flüsse so werthvolle Platindraht komm daher nicht vor, sondern die Kohle war der alleinige Träger da Löthrohrproben bei allen Versuchen.

Besonders sorgfältig sind die Metallproben bearbeitet. Es wird vorgeschrieben, die Probe zuerst zu rösten, um Schwefel und Arsenil an dem Geruch zu erkennen, letzteren am Knoblauchgeruch des Rauces. Dann wird die Probe für sich oder mit einem Flusmittel weiter geschwolzen. Das Glaserz wird für sich oder mit Zusatz von etwas Boraz zu Silber reducirt, ebenso reines Zinnerz zu Zinn und die

<sup>1</sup> Eine Anleitung, biefes Salz zu bereiten, gab zuerft Marggraf in ben Dentschriften ber Berliner Alabemie vom Jahre 1746. Es wurde bamale am aus harn bargeftellt.

rreiften Bleierze zu Blei. Beim Zinnstein soll man etwas Borar zujeten, weil er die zu schnelle Verbrennung des Zinns hindert, auch
rrag man mit dem Blasen aufhören, wenn man so viel Zinn reducirt hat, daß man es erkennen kann, denn sonst verbrennt man dieses weicher. Quantitativ sehen diese Proben nicht zu machen. Indessen, heißt es, muß man dieses nicht für einen Fehler halten, da ein Steinkenner zufrieden sehn kann, wenn er weiß, was für ein Metall sich in diesem oder ienem Erze sinde.

Eisenhaltiges Schwefelblei ift zu schmelzen, bis kein Schwefels geruch mehr verspürt wird und dann mit Borax zur Extraktion des Eisens noch einmal umzuschmelzen. Ein Silbergehalt ift auch zu ents deden, wenn das Blei allmälig oxydirt wird. Die Kupfererze können meistens reducirt und das Rupfer noch durch Borax gereinigt werden. Es wird die blaue und grüne Färbung bemerkt, die das Kupfer dem Boraxglase unter Umständen ertheilt.

Die Eisenerze werden nach gehöriger Calcinirung durch den Magnet extannt, das Wismuth an der braunen Farbe, die es dem Borazglase extheilt, das Antimon an seiner Flüchtigkeit und, wie es heißt, an seinem eigenthümlichen Geruch, welcher sich leichter aus Erfahrung kennen lernen, als beschreiben lasse. Robalt erkennt man an der blauen Farbe, die es mit Boraz gibt. Um die Farbe zu erkennen, bilst er sich durch Kneipen der nicht ganz erkalteten Perle und Ausziehen zu einem Faden. Der Braunstein ertheilt dem Boraz eine Hogzinthsfarbe.

Man sieht, wie weit schon im ersten Ansange die Untersuchungen mit dem Löthrohr gebracht wurden und wie zwedmäßig die Wahl der Flußmittel war. Der Berfasser gibt auch an, daß man sich statt des Blasens mit dem Munde eines geeigneten Blasedalgs bedienen könne, wie ihn die Glasblaser gebrauchen. Dem beschriebenen kleinen Apparat fügt er noch einen andern bei, um Versuche auf nassem Wege anzustellen. Zu Auslösungsversuchen werden als die wichtigsten die Salpeter. Vitriol:, und Rochsalz-Säure bezeichnet, die Salpetersäure am meisten gebraucht. Sie löst die Kalksteine mit Brausen auf, wodurch sie von

Riesel: und Thonarten leicht zu unterscheiben. Der Gyps, heißt es, welcher aus Kalk und Bitriolfäure besteht, wird, wenn er völlig mit der Bitriolsäure gesättigt ist, von der Salpetersäure gar nicht angegriffen — ist er aber nicht vollkommen gesättigt, so braust er allerdings mit der Salpetersäure und zwar stärker oder schwächer, nachdem ihm viel oder wenig Bitriolsaures sehlt.

Bon den Zeolithen, welche Cronftedt zuerst aufstellte, wird angeführt, daß sie in Salpetersäure sich lösen und die Lösung die besondere Gigenschaft habe, nach einiger Zeit in eine klare Gallerte überzugeben, die so fest seh, "daß man das Glas, worin sie ist, hin und ber kebren kann, ohne daß sie berausfällt."

Ueber die Kenntlichkeit des Angriffes einer Säure auf eine scheinbar unlösliche Probe wird gesagt, daß man die Flüffigkeit abgießen und mit Laugensalz sättigen soll, wo dann, im Falle etwas aufgelöst worden, dieses niedergeschlagen werde. — Die Reactionen der einzelnen Metalle gibt Engeström nicht an, Eronstedt beschreibt sie in seiner Mineralogie und sind dabei alle bis dahin bekannten Ersahrungen benützt. Wir heben Nachstehendes hervor, um den Standpunkt solcher chemischen Charakteristik um 1760 anzudeuten.

Gold. "Bom Rönigswaffer, welches aus einer mit Salpeterfäure vereinigten Rochfalzsäure bestehet, wird es aufgelöst, aber nicht von einer jeden dieser Säuern insbesondere, oder von andern Salzauflösungen und sauren Geistern." Die Bildung des Knallgoldes sindet sich ebenfalls in der Charakteristik angegeben. (Dieses Verhalten des Goldes war schon im 15. Jahrhundert bekannt.)

Silber. "Bon ber Salpetersäure und durchs Kochen von ber Bitriolsäure wird es aufgelöst. Mit Rochsalz, oder bessen Säure aus der Auflösung des Scheidewassers gefällt, vereinigt es sich so mit der Säure, daß selbige im Feuer nicht davon getrennt wird, sondern zu einer glasähnlichen Masse, die Hornfilber genennet wird, zusammensschmilzt." (Dieses Berhalten des Silbers schon im 15. und 16. Jahr: hundert bekannt.)

Blatin. Platina bel Binto. Davon beißt es: "Ift ein in

unseren Zeiten entbedtes Metall, welches in den Abhandlungen der schwedischen Atademie der Bissenschaften fürs Jahr 1752 vom Herrn Scheffer und vom Herrn Lewis? in den Philos. Transact. 1754. Vol. 48. umständlich ist beschrieben worden, doch aber so, daß man sehen kann, daß keiner von des andern Bersuchen etwas vorhergewußt babe. In der Ausforschung der vornehmsten Gigenschaften sind beide gleich glücklich gewesen. Durch ihre Bersuche ist man von der Gleichbeit dieses Retalls mit dem Golde überzeuget worden, so, daß man dulden muß, daß ihm die Benennung des weißen Goldes beigelegt werde, ob es gleich sowohl der Theorie nach, als wegen seiner Rusbarkeit aus solgenden Ursachen vom Gold zu unterscheiden ist.

- 1. Ift es von weißer Farbe.
- 2. So schwerflüssig, daß man noch nicht im Stande ist, einen Grad des Feuers zu bestimmen, der es in Fluß bringen könnte, es sep denn durchs Brennglas, welches noch nicht versucht worden ist. Mit andern ganzen und halben Metallen schmelzet es leicht, besonders mit dem Arsenik, sowohl in dessen glass als kalkartigen Gestalt.
- 6. Wenn es nach der Auflösung durch Zinn oder dessen Auslösung aus dem Königswasser gefället wird, gibt es keinen mineralischen Purpur. — Es kommt aus Choco in Papajan, einer peruanischen Provinz unweit dem Fluß Pinto im spanischen Antheil von Amerika."
- Binn. "Bom Königswaffer und Salzgeiste, wie auch vom reinen Bitriolole wird es aufgelöst, allein im Scheibewaffer wird es nut zu einem weißen Pulver zerfreffen."
- Blei. "Es wird aufgelöst: Bon der Salpeterfäure, von einem verdünnten Bitriolöle durch Digestion mit demselben (ist wohl nur gemeint, daß es davon angegriffen wird) von vegetabilischen Säuren 20. Es verhält sich mit der Rochsalzsäure, wie das Silber und man erhält dadurch ein sog. Hornblei."

benrit Theophilus Scheffer, geb. 1710 gu Stocholm, geft. 1759. cbenta, Brobierer am fcmebifchen Bergcollegium und Munaprobierer.

<sup>2</sup> Billiam Lewis, geft. 1781, Phyficus ju Ringfton in Surrey.

Riefel: und Thonarten leicht zu unterscheiden. Der Gpps, beiße er welcher aus Kalt und Bitriolsäure besteht, wird, wenn er völlig we ber Bitriolsäure gefättigt ist, von der Salpetersäure gar nicht angegnöre— ist er aber nicht vollkommen gesättigt, so braust er allerdinge weber Salpetersäure und zwar stärker oder schwächer, nachdem ibm woder wenig Bitriolsaures fehlt.

Bon den Zeolithen, welche Cronftedt zuerst aufstellte, wird a geführt, daß sie in Salpetersäure sich lösen und die Lösung die besonder Gigenschaft habe, nach einiger Zeit in eine klare Gallerte überzgeben, die so sest seh, "daß man das Glas, worin sie ist, bin wie ber kehren kann, ohne daß sie herausfällt."

Ueber die Kenntlichkeit des Angrisses einer Säure auf eine schenkt unlösliche Brobe wird gesagt, daß man die Flüssigkeit abgießen wit Laugensalz sättigen soll, wo dann, im Falle etwas ausgelt worden, dieses niedergeschlagen werde. — Die Reactionen der einzels Metalle gibt Engeström nicht an, Eronstedt beschreibt sie in ses Mineralogie und sind dabei alle bis dahin bekannten Erfahrungbenützt. Wir heben Rachstehendes hervor, um den Standpunkt soldscheichen Characteristik um 1760 anzudeuten.

Gold. "Bom Königstvaffer, welches aus einer mit Salpeterfürvereinigten Rochfalzsäure bestehet, wird es aufgelöst, aber nicht reieiner jeden dieser Säuern insbesondere, oder von andern Salzurlösungen und sauren Geistern." Die Bildung des Knallgoldes sinde sich ebenfalls in der Charakteristik angegeben. (Dieses Berhalten des Goldes war schon im 15. Jahrbundert bekannt.)

Silber. "Bon der Salpeterfäure und durchs Kochen von der Bitriolsäure wird es aufgelöst. Mit Rochsalz, oder dessen Gäure aus der Auflösung des Scheidewassers gefällt, vereinigt es sich so mit der Säure, daß selbige im Feuer nicht davon getrennt wird, sondern u einer glasähnlichen Masse, die Hornfilder genennet wird, zusammerschmilzt." (Dieses Berhalten des Silbers schon im 15. und 16. Jahr hundert bekannt.)

Platin. Platina del Binto. Davon heißt es: "Ist ein "

Droedischen Alabemie der Wissenschaften fürs Jahr 1752 vom Herrn deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. Transact. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den Philos. 1754.

deffer 1 und vom Herrn Lewis 2 in den

1. Ift es von weiker Farbe.

:

þ

- 2. So schwerflüffig, daß man noch nicht im Stande ist, einen Grad des Feuers zu bestimmen, der es in Fluß bringen könnte, es sep denn durchs Brennglas, welches noch nicht versucht worden ist. Wit andern ganzen und halben Metallen schmelzet es leicht, besonders : mit dem Arsenik, sowohl in dessen glass als kalkartigen Gestalt.
  - 6. Wenn es nach der Auflösung durch Zinn oder bessen Auflösung aus dem Königswasser gefället wird, gibt es keinen mineralischen Purpur. Es kommt aus Choco in Papajan, einer peruanischen Provinz unweit dem Fluß Pinto im spanischen Antheil von Amerika."

Binn. "Bom Königswaffer und Salzgeiste, wie auch vom reinen Bitriolöle wird es aufgelöst, allein im Scheibewaffer wird es nur zu einem weißen Bulver zerfressen."

Blei. "Es wird aufgelöst: Bon der Salpeterfäure, von einem verdünnten Bitriolöle durch Digestion mit demselben (ist wohl nur gemeint, daß es davon angegriffen wird) von vegetabilischen Säuren 2c. Es verhält sich mit der Rochsalzsäure, wie das Silber und man erhält dadurch ein sog. Hornblei."

<sup>1</sup> Benrif Theophilus Scheffer, geb. 1710 ju Stocholm, geft. 1759. cbenta, Brobierer am fcmebifchen Bergcollegium und Dungprobierer.

<sup>2</sup> Billiam Lewis, geft. 1781, Phyficus ju Ringfton in Surrey.

Die Arpstallisation bes phosphorsauren Bleiogyds aus dem Schme. fluß bemerkte Cronstedt, die Mischung dieser Species war ihm aben noch nicht bekannt.

Rupfer. "Es wird von allen Säuren, nämlich von der Binist Salz-, Salpeter-, Gewächsfäure und von alkalischen Auflösungen im mit wohl Ammoniak zunächst gemeint) aufgelöst. — Der Aupservinnerhält eine hohe blaue Farbe. Die vegetabilische Säure hingegen gein grünes Salz, das wir Grünspan nennen. — Aus den Aufläusgen kann es in metallischer Form gefället werden und eine solche de lung bestimmt die Entstehungsart des Cementkupfers." (Schon im swaehnten Jahrhundert bekannt).

Eisen. "Der Eisenkalk wird von Salzgeist und vom Königsneisolviret. Dieser Kalk wird aus den sauern Geistern durchs seinehändige Laugensalz mit einer grünen Farbe niedergeschlagen, weiblau wird (Berlinerblau), wenn das Alkali mit einem brennkeißesen vereinigt ist, da das letztere sich mit dem Eisen verbindet, ist aber im Feuer ihre Farbe verlieren und braun werden." (Das rigistissire Alkali, Blutkaugensalz, wurde 1752 von Macquer entit

Duecksilber. "Bon der Salpeterfäure wird es aufgelöst was dieser Auflösung kann es durch ein flüchtiges Alkali in ein war und durch ein feuerbeständiges Laugensalz zu einem gelben Pulmoder Ralk niedergeschlagen werden. Bom Bitriolöl wird es durch starkes Rochen mit demselben aufgelöst. Die Salzsäure thut wir nichts, wenn es nicht vorher durch andere Säuren aufgelöst ift. To diesem Falle aber vereinigen sie sich und sie können zusammen immirt werden, durch welche Sublimation ein starker Gift erhalten wird

Bismuth. "Im Scheidewasser wird er ohne Farbe ausgelest Die Auflösung durch Königswasser aber wird roth. Aus beiden let er sich durch teines Wasser als ein weißes Bulver fällen, weldet Blanc d'Espagne genennet wird. Die Kochsalzsäure schlägt ibn aus aus der Aussösung nieder, und machet mit ihm den Hornwismuth

Bint. "Er wird von allen Sauren aufgelost, Die Bitrioliaus wirfet auf ibn am stärtsten. Sie muß aber mit Baffer verbun-

ievn, wenn er dadurch aufgelöst werden soll." (Daß sich dabei ein brennbares Gas entwickle, zeigte Cavendish 1766, die Entwicklung desselben durch verdünnte Schwefelsäure und Eisen kannte schon Boble 1672.) Es wird erwähnt, daß v. Swab 1738 Zink im Großen bei Westerwick destillirte.

Spiesglas. "Bom Salzgeifte und dem Königswasser wird es aufgelöst, aber vom Salpetergeiste wird es nur zerfressen. Durch Wasser wird es aus der Auflösung, die durch Königswasser geschehen ist, niedergeschlagen."

Arfenik. "Der Arfeniklönig wird burchs Scheibewasser aufgelöst, und ist übrigens, weil er schwerlich rein zu erhalten, sondern allezeit mit andern Metallen vereiniget ist, durch allerlei Auflösungsmittel wenig untersucht."

Kobalt. Robolt. "Bom concentrirten Bitriolöl, Scheibe und Rönigswaffer wird er aufgelöst. Die Auflösungen baben eine rothe Farbe."

"Der herr Bergrath Brandt, wird bemerkt, ift ber erfte, ber ben Kobalt untersucht bat. 1735."

Ridel. "Durch Scheidewasser, Königswasser und Salzgeist wird er ausgelöst, obgleich etwas schwerer, von der Bitriolsäure. Alle Ausschungen färbt er dunkelgrün. Das aus demselben entstehende Bitriol erhält eben die Farbe, und das Colcothar dieses Bitriols wird durchs Rösten, sowie die Präcipitate aus den Ausschungen hellgrun. Der Salmiatzeist löst die Präcipitate aus mit blauer Farbe, wenn man aber diese Solution ausdünften läßt und den Bodensatz reduciret, erbält man keinen Rupfers, sondern einen Ricklönig." — Das Rickleitwurde 1751 zuerst von Cronstedt metallisch dargestellt.

Unter den deutschen Mineralogen, welche die chemische Charakteristif der Mineralien besonders beachteten, ist gleichzeitig mit Eronstedt, Joh. Gottlob Lehmann zu nennen. Er war preußischer Bergrath in Berlin, wo er auch Borlefungen hielt, die 1761, dann Prosessor der Chemie und Direktor des kaiserl. Museums in St. Betersburg; machte von 1765 an im Auftrag Katharina's II. naturbistorische

Bon ber Kreibe gibt er bas Brausen mit Sauren an. "So : mein sie ift, heißt es weiter, so weiß man boch sehr wenig von ibre Entstebung: die öfters barinnen befindlichen Muscheln find bedeustig

Bu ben Ockern rechnet er alle gefärbten aus zerstörten Enzentstandenen Erden, so außer dem gelben Eisenocker das Berggioder Rupfergrün, Bergblau, Koboldbeschlag.

Bon ben Salzen unterscheibet er

- 1. Caure Calze.
- 2. Laugenfalze.
- 3. Mittelfalze.

Zu 1. gehören die Schwefel, Salz- und Salpeterfäure. Strausen mit Laugensalzen und werden damit zu Mittelsalzen, stitchen Biolensaft roth.

Das Bitriolfaure, sagt er, finde fich in ber freien Luft, in & merken, wo viele Riefe ansteben, in mineralischen Baffern und : fdiebenen Steinen und Erben. Dak es in ber Luft portomme, er baraus, daß, wenn man Alfali aus dem Bflanzenreich eine Reit ber freien Luft aussetze, evaporire und krystallisire, so erhalte = . tartarum vitriolatum. "Und wer solches läugnen will, ber barf = erst so gutig seyn, zu weisen, wo die unendliche Menge berer vim lischen Ausdünstungen binkomme, die täglich von den feuerspeient Bergen, von ben Roftherben, von benen Schmelzbütten, ja felbft no benen Alaun: und Bitriolwerken in die freie Luft gejagt, mit bigio zarten fluido melirt und also weit und breit berumgeführt witt. Es folgt nun die ausführliche demische Charafteristit, daß bice Acidum sowohl vom Salveter als vom Rochsalz bas Saure losmate tartarum vitriolatum und das sal mirabile Glauberi bilbe, mit ar gelösten Kalferben zu Flußspath werbe, mit Phlogiston geborig traim zu Schwefel, daß es mit einer Erbe bes Thons Alaun gebe zc.

Bon der Salzsäure gibt er an, daß sie ebenfalls frei in de Natur vorkomme. "Um sich davon zu überzeugen, sagt er, so ged man sich die Mühe und untersuche denjenigen Dampf, den man zu meiniglich antrifft, wenn man nach Salzquellen gräbt, und welche

els ein zarter Dampf über denenselben schwebet, aber bald durch den Beitritt der äußern Luft zertheilet und verdünnet wird. Den Geruch des Kochsalzsauern hat derselbe mehr als zu stark, er ist erstidend und bat wohl eher Leute den Augenblick ums Leben gebracht. Und warum sollte es denn auch nicht möglich sehn? Sind denn nicht um und bei denen Salzquellen östers Bitriol: und Schweselkiese genung? Rann denn nicht durch eine innerliche Actionem et Reactionem, durch eine der uns denn an solchen Brunnen, welche ein wahres Sal mirabile Glauberi geben? Ze.

Bon ben alkalischen Salzen ist als Kennzeichen angeführt, daß fie ben Biolensaft grün farben, mit Sauern brausen und damit zu Mittelfalzen werden.

Er bezeichnet, als in Mineralwäffern vorkommend, das kohlenfaure Natrum und Ammoniak, wovon das erste aufgelösten Quedfilbersublimat orangefarben, das letztere denselben weiß fälle. Die Mittelsalze braufen mit sauern und Laugensalzen nicht, verändern die Farbe des Biolsafts nicht, nehmen eine krystallinische Gestalt an 2c.

Das Rochsalz fällt bas "in Salpetersauren aufgelöste Silber und Blei zu Luna cornua und Saturno cornuo" 2c.

Der Salpeter läßt "vermittelft bes Bitriolsauern sein Saures in rothen Dämpfen fahren", verbrennt im Feuer mit Zischen und einer bellen Ramme 2c.

Der Salmiat ift im Feuer flüchtig und läßt "mit alkalischen Salzen und Erben sein alceli volatile urinosum fahren."

- Es werden weiter das Bittersalz, der Borax, die Bitriole und ber Alaun besprochen, welcher als schwefelsaure Alaunerde, die im Thon stedt, gilt,

Bu ben Salzen zählt er noch ben Selenit, wohin er ben bononischen Stein (Barpt) und wegen des Phosphorescirens auch ben Flußspath stellt und ben weißen Arsenik.

Als Charafter ber "Glaßachtigen Steine" ist angegeben, daß sie mit fixen alkalischen Salzen geschwinder als andere zu Glase werden.

Dabin zählt er alle Ebelsteine, Rieselsteine, Hornsteine, Sandftein und Schiefer.

Einen besonderen Abschnitt bilden die Steine, welche im fruchärter werden, ohne sich weiter zu verändern. Diese unterscheiden anach der blättrigen, fastigen oder dichten Bildung. Zu den ersten gehören die Glimmer und Talkarten und das Wasserblei. Auch des Platina del Pinto ist er geneigt, dahin zu stellen. Zu den sastige gehören die Asbestarten. Daß diese als unschmelzbare Steine gelunist daraus erklärlich, daß die häusig vorkommenden Chrysotile in Abbest gehalten wurden. Zu den dichten Arten dieser Abtbeiluniverden gezählt: der Serpentin, Speckstein, Topsstein, Hornselssur und Hornschiefer. "Die Grunderde aller dieser im Feuer härter werdenden Steinarten, sagt Lehmann, scheinet eine durch verschieden liestände in etwas veränderte und gemischte Thonerde zu sehn."

Während die Salze mit Berücksichtigung der damaligen Die im Ganzen gut charakterisirt und unterschieden sind, ist dieses nicht der Fall mit den Steinen, namentlich mit den in Säuern unlöstich Silicaten und dergleichen, denn das Aufschließen lehrte erst Berifmann 1780, wie später noch erwähnt werden wird.

Die Theorie des Phlogistons, welche damals überall Eingan, gefunden hatte und fortwährend an Autorität gewann, bezeichnete für viele chemische Arbeiten eine bestimmte Richtung, wie früher nicht da Fall war. Man erkannte, daß die angenommene Gegenwart oda Abwesenheit dieses Phlogistons außerordentliche Beränderungen an der Körpern bedinge und bemühte sich, diese kennen zu lernen und künklich durch Zusühren oder Entziehen des räthselhaften Agens berver zubringen. Weil aber dieses Wesen selbs als sehr mannigsaltig angesehen wurde und nicht bestimmt zu fassen war, so wurden auch du Ansichten über Wischung und Zersehung vag und unklar. Indem Lehmann auf die "hauptsächlich seit des berühmten Bechers Zeiten" gangbar gewordene Theorie, daß in allen Körpern "eine Glaßachige brennliche, und slüchtige Mercurialische Erde" enthalten seh, hindeutet, sagt er weiter:

"Vor uns ift jest genung zu wiffen, daß sich alle biese dren Erden in benen Metallen befinden, und daß die erstere den größten Theil und die Basin derselben ausmacht, die andere denenselben die Malleabilität, und die Kraft im Feuer zu schmelten, mittheilet, die dritte aber denenselben den metallischen Glanz und das Gewicht giebt."

Er theilt die Metalle in vollsommene und Halbmetalle. Die vollstommenen sind diejenigen, die eine vorzügliche Schwere vor andern besitzen, unter dem Hammer dehnbar sind, in starkem Feuer entweder unverändert bleiben oder nur zu einem Kalk werden, der sich in noch stärkerem Feuer zu Glas schmelzen läßt. Sie werden wieder unterschieden in solche, die auf der Rapelle halten oder auf derselben zersstört werden. Zu den ersteren gehöre eigentlich nur Gold und Silber, denn Platina del Pinto halte zwar auf der Rapelle aus, werde aber dadurch weder reiner noch malleabler.

Gold finde sich nur gediegen. Bom Silber führt er an: 1) das gediegene; 2) das "Glaßerht", bestehe aus Schwesel und Silber; 3) das "Hornerht", ein Silber, welches entweder "durch ein Rochsalzsaures, oder durch Arsenis mineralisirt worden"; 4) das "Rothgüldenserht", ein mit Arsenis und Schwesel mineralisirtes Silber; 5) das "Weißgüldenerht", aus Silber, Rupfer, etwas Blei, Arsenis und Schwesel bestehend; 6) das "Fahlerht", aus Silber, Rupfer, Arsenis, Schwesel und Eisen bestehend; es gebe auch silberarmes, welches zu den Kupfererzen gehöre. — Dann nennt er noch 7) ein "Federerht", in dem das Silber durch Arsenis, Schwesel und Antimon mineralissirt seh.

Bu ben nicht kapellenfesten Metallen zählt er Rupser und Eisen als ziemlich harte, und Zinn und Blei als ungleich weichere. Er nennt unter den Kupsererzen den Kupsernickel als ein mit Arsenik und Farbenkobold innig verbundenes Rupsererz. Bom Eisen führt er unter andern an, daß es der berühmte Herr Marggraf gediegen gesunden babe, und zwar eine ansehnliche derbe Stusse in ihren Saalbändern. "Ich glaube, sagt er, daß sie vor der Hand noch die einzige ist, die da in Kadinettern existirt, aber warum? Theils, weil man allezeit

gegen das gediegene Eisen gestritten hat, folglich sich niemand to Mühe gegeben, darauf zu merken; theils, weil die meisten Sammle von Stuffen-Rabinettern das Vorzügliche derfelben gemeiniglich met in reichen Gold- und Silberstuffen suchen, und also öfters das in structvische an andern nicht einmal wahrnehmen."

Gr meint, daß Wolfarth ober Wolfram, Schirrl (Schörl), Braun stein und Gisenglant vielleicht im Wesenklichen nicht besonders versche den seben.

Die Halbmetalle charakterifiren sich baburch, baß sie feste Korse sind, bas einzige Quecksilber ausgenommen, daß sie metallglänzent ziemlich schwer und "in starkem Feuer babon fliegen." Hieber swegezählt: Wismuth, Zink, Antimon, Robold, Quecksilber.

Sie sind mit ihren Arten sehr kurz abgehandelt. Das Vorkomme von gediegen Antimon, welches Wallerius angenommen, läugnet es gebe das bezeichnete schwebische mit Sale alcali fixo ein heu sulphuris. Bom Robold sagt er, daß dessen Farbewesen nur etwe zufälliges seh und sich vom regulinischen Wesen scheiden lasse, und die Koboldspeise durch öfteres Schmelzen mit alkalischem Salz und Sand endlich alle Kraft, blau zu tingiren, verliere. Wahrscheinlich war die Veranlassung zu dieser Behauptung die Verwechslung von i tobalthaltigen Rickelerzen mit eigentlichen Kobalterzen.

Den chemischen Theil der Mineralogie bespricht auch, vorzüglich zu praktischen Zweden, Ausbringen der Metalle 20., "die Ginleitum zur Kenntniß und Gebrauch der Fossilien", Riga und Nietau 1768 von Joh. Ant. Scopoli, 1 K. A. Apost. Wajest. Cameralphysicus zu Idria und Brosessor der metallurgischen Chemie, dessen System J. Fr. Smelin sür den praktischen Mineralogen das allernützlichste nennt. Nan sindet darin weniger eine wissenschaftliche Behandlung, als eine solder dem Zwed genannter Praxis entsprechende, wobei aber doch die wissenschaftlichen Fragen, zuweilen in origineller Form, berührt werden.

<sup>1</sup> Giovanni Antonio Scopoli, geb. 1723 am 3. Juni zu Camber bei Trient, gest. 1788 am 8. Mai zu Pavia, wo er seit 1777 Prefessor to Chemie und Naturgeschichte war.

So sagt er von den Bitriolen: "Der Bitriol stedet in dem Ries, wie ein Zwiefalter in der Raupe; oder deutlicher, zu reden, er wird durch die Zersetung einer durchschwefelten Cisen: und Rupfererde erzeuget. Da aber kein Eisenkies ohne Rupfer, und kein Rupferkies ohne Eisen ist, so kann man sicher über alle einsache und natürliche Bitriole lachen, welche die Fossilienbeschreiber angesühret haben. Bom Zinkvitriol will man auch behaupten, daß er von einer mit Schwefel minenalisitrten Zinkerde herstammen soll; allein da der Zink den Schwefel nicht sonderlich liebet, und die Bitriolsäure sich lieber mit diesem Metall, als mit Eisen und Rupfer vereinigt, so ist wahrscheinlicher, daß der Zinkvitriol mehr für eine Berwandlung anderer Arten, als für eine Ausgeburt aus eigenen Riesen zu halten sey. S. 42.

Gegen die Einreihung des Salmiaks und weißen Arseniks in die Klasse der Mittelsalze protestirt er, da sie keine seuerbeständige Grunderde bei sich führen. Bom Arsenik sagt er S. 50: "Der Arsenik lässet sich zwar im Wasser, wie ein anderes Salz, auslösen, allein seine eigenthümliche Schwere, seine leichte Verdindung mit metallischen Substanzen, und sein sonderbares Verhalten gegen das seuerseste Alkali verstatten ihm unter den Salzen keinen Plat. Diese Verwirrung, nobst vielen tausend andern, so in der Naturkunde obwalten, ist eine Frucht der Ersindungssucht unserer Zeiten, indem sast jeder nach der Ehre, ein Ersinder zu heißen, seuszet, und durch eine willsührliche neue spstematische Abtheilung den Beisall der spätesten Zeiten zu erwerden trachtet." — Die Charakteristik der ausgeführten Species ist sehr mangelhaft.

Bon einzelnen Mischungstheilen ber Mineralien find außer ben bereits erwähnten von 1754 bis 1759 auf chemischem Bege mehrere bestimmt und ibrem wahren Besen nach erkannt worden.

Bunächst hat sich barum Anbreas Sigismund Marggraf verdient gemacht. Er war 1709 zu Berlin geboren; sein Bater war Apotheker und unterrichtete ihn in der Pharmacie, wobei seine Reigung zur Chemie erwachte. Er machte bann Studien auf den Universitäten zu Franksurt an ber Oder, Straßburg und Halle, und auf der

Bergschule zu Freiberg. Rach Berlin zurückgekehrt, beschäftigte er id ausschließlich mit chemischen Forschungen, wurde zum Mitglied der Mit demie ernannt und 1760 zum Direktor der physikalischen Klasse diese Instituts. Er starb 1782.

Marggraf zeigte 1754 bie Gigenthumlichkeit ber Alaun: ote: Thonerbe. Diese Erde murbe porber theils für eine falfartige a balten, theils für eine Barietät ber Riefelerbe. Bott batte wohl 174 biefe Erbe im Thon gefunden und sie als die Basis des Alaus ! zeichnet, bestimmt bat er ibre Gigenthumlichkeit nicht ausgesprocke Man glaubte bamals noch allaemein, bak ber Alaun nichts weine feb, als die Berbindung ber Schwefelfaure mit biefer Erbe, und t: ersten Bersuche Margarafs gingen babin, die aus einer Maunloim: mit alkalischer Lauge gefällte Erbe mit Schwefelfaure zu verbinde und zu Alaun zu regeneriren. Der Umftand, baf biefes nicht gelat veranlakte weitere Untersuchungen, welche sowohl die Erbe als a eigenthümliche berausstellten, als auch zur Erkenntnik führten : welcher man durch Beobachtung des Berfahrens auf den Alaunbunz icon lange batte kommen konnen), daß obne Rufat von Allali k bamals befannte Alaun nicht gebildet werden fonne. Er bat bas mehrere Thonarten analysirt und die Erde genau untersucht. bann - ich beclarire fren, bag die Terra aluminis awar em Terra in Acidis solubilis, und folglich eine mit einigen Eigenschaften berer sogenannten alcalischen und calcarischen Erben begabte, bem obn geachtet aber boch keine würkliche Terra calcarea sep. 1 Daß ber Rich stand bei det Zersetzung des reinen Thons mit Schwefelsäure, Riefel erbe sev, erkannte er auch. Lettere war schon seit bem 17. Jahrhunden als eigenthümlich baburch erkannt, daß fie mit Säuren nicht brauk im Feuer für sich unveränderlich seb und mit geeigneten Bufaten ju Glas ichmelze. Man nannte sie glasartige ober glasachtige Erk. Margaraf bewies ferner, daß ber sächfische Serbentin nicht zur Ibon flaffe ober zu ben thonigen Steinen gerechnet werden könne, wie damalt

<sup>1</sup> Deffen Chymifche Schriften B. I. Ausg. von 1768. p. 200.

Degen des Bartbrennens im Reuer allgemein angenommen war. >en "domifden Schriften" II. Thl., p. 3 beift es: "Wir wollen erst: ich nur bes Unterschieds gebenken, ben ein jeder, auch ber schlechtefte Menich, spaleich baran finden tann, und welcher allemal als ein Berecraffennzeichen zum äußerlichen Unterschied ber Thon-Erd-Arten und . Des Serventinsteins und seines Geschlechts geltend ift. Dag nemlich erftlich der Thon und alle seine Arten, wenn sie wahre und würkliche Thone find, sowohl geschlemmt als ungeschlemmt, wenn fie recht troden Find, ber Runge gleich anbangen; ja sogar wenn sie auch einiger maßen calcinirt ober mäßig erglübet find, daß selbige auch ins Baffer ge: tworfen, fogleich nach und nach barin zerfallen, welches alles bevbes Der Gerpentin:Stein und seine Arten Die Speck-Steine niemable thun twerben." Dieses Berhalten habe ibn auf die Bermuthung gebracht, bag im Serpentin eine gang andere auflösliche Erbe febn muffe, als im Thon. Er behandelte nun ben Serventin mit Schwefelfaure, um au seben, ob die Lösung fähig sey Alaun zu bilben ober nicht. bilbete keinen Alaun, und fur fich abgedampft 2c. lieferte fie ein Salz, gleich bem Sal Ebshamense, Sal Sedlitzense ober Seydschutzense, nämlich mabres Bitterfalz. Die Berichiebenbeit ber Bittererbe von ber Ralterbe erfannte Fr. hoffmann 1 um 1724, ben eigentlichen Beweis baju lieferte aber erft. Blad 2 1755, weiter Margaraf und

<sup>1</sup> hoff mann war 1660 zu halle geboren, wo sein Bater Stabtarzt war. 1678 bezog er die Universität Jena, um Medicin zu studiren, und promobirte baselbst 1681. Er begann nun Borlesungen über Chemie zu halten. 1682 reiste er zur Wiederherstellung seiner Gesundheit nach Minden und von da nach England. 1685 wurde er als Garnisons. und Stadtarzt nach Minden berusen und vertauschte diese Stellung 1688 mit einer gleichen in halberstadt. 1693 wurde er Prosesso der Medicin in halle. Er ftarb baselbst 1742.

<sup>2</sup> Joseph Blad mar 1728 ju Borbeaux geboren, wo sein Bater, ber aus Schottland stammte, in Hanbelegeschäften lebte. Bon 1740 an erhielt er seine erste Ausbildung ju Belfast in Irland, bezog 1746 die Universität Glasgow und studirte Medicin und Edemie. 1750 ging er nach Edinburg und wurde 1756 Prosessor der Chemie in Glasgow. 1766 tam er in gleicher Eigenschaft nach Edinburg, wo er 1799 starb. Blad zeigte zuerst, daß die milben Altalien nicht einsache Substanzen seven, sondern Berbindungen, und daß ihnen die Kausticität nicht, wie man damals glaubte, durch Berbindung, mit einer

Bergmann. Blad hat auch 1757 zuerst die Kohlenfäure bestimm: charakterisirt, die er, weil sie sich an Alkalien hinden lasse, gebunden oder fixe Luft nannte.

Marggraf erkannte im Serpentin ebenfalls die unlösliche End als Riefelerde. In gleicher Beise untersuchte er den Nephrit, welda Ballerius zu den Sppsarten und Pott zu den Thonarten zählt und fand darin die Bittererde, ebenso im Bayreutischen Speckstein und im Amianth (seine Probe von Berg-Reichstein, Reichenstein in Schlesen war vielleicht Chrysotil). Auch im Talk, obwohl dieser von der Schweidsäure nur schwer angegriffen wird, erkannte er die Bittererde.

Marggraf trug ferner wefentlich zur Charakteristik des Ratumet, welches schon von Stahl 1702 und von Duhamel 1735 ale vom Kali verschieden erkannt worden war. Er beobachtete zuerst, wifeine Salze die Flamme gelb färben, während sie von den Kalisale bläulich gefärbt wird.

Den Lapis lazuli, welchen Henkel, Wallerius u. A. de Rupfererzen anreihten, untersuchte er mehrfach, ohne jedoch eine Erwon Rupfer zu finden. Beiter hat er über das Platin eine Abandlung geschrieben, in welcher die Beobachtung vorkommt, daß am Platinlösung in Königswasser die Rali: und Amoniatsalze gelb falle aber nicht den alkalischen Theil des gemeinen Salzes oder das minralische Alkali. Er untersuchte auch den Bologneserstein, der nach einer gewissen Behandlung mit Kohle das Licht anziehe und im Dunkeln wieder ausströme 2c., und fand, daß die sogenannten schweren Flus späthe (Barpte) und auch der Spps dieselbe Erscheinung geben, und daß diese Steine aus Schweselssäure und einer Kalkerde bestehen, da Spps enthalte auch Wasser.

Den genannten Untersuchungen folgten die fruchtbaren Arbeiten von Scheele.

Carl Wilhelm Scheele wutde 1742 zu Stralfund geborm. Er war ber Sohn eines Raufmanns und entschied sich zeitig für bae Substanz, ber Feuermaterie, ertheilt werde, sondern burch Entziehung einer Substanz, ber Kohlenfäure, bie er sixe Luft nannte. Studium der Bharmacie, ba er bereits im Rabr 1757 in einer Abothefe au Gotbenburg arbeitete. 3m Rabr 1773 fam er nach Upfala. wo er bie Befanntichaft von Beramann und Gabn machte und bis 1775 verweilte. Dann übernahm er 1777 eine Apothete zu Röping, einer fleinen Stadt an bem nörblichen Ufer bes Malatfee's, und lebte bier seinem Geschäfte und bem Studium der Chemie bis 1786, wo er, taum 43 Rabre alt, ftarb. Rirwan fagt von ibm, bag er ebenfo arok und ausaezeichnet in ben chemischen, als Remton in ben mathes matischen Aweigen ber Naturlehre gewesen seb. Bon feinen vielen Entbedungen find für bie Mineralogie als bie wichtigften ju nennen: bas Auffinden ber Molbban: und ber Bolframfaure (1778 und 1781), die Entbedung bes Mangan's (1774) und in Folge seiner Arbeiten mit bem Braunstein bie Entbedung bes Chlor's (1774) und ber Barbterbe (1774), welche Gabn erft fpater im Baryt nachwies. Auch die Entbedung ber Fluffaure gebort ibm an (1771), und ebenfo machte er felbftftanbig bie bes Sauerftoffe, welchen faft gleichzeitig Brieftley 1 aufgefunden batte, ber aber Scheele in ber Beröffentlichung gubortam (1774). Die Entbedungen bes Baffer: ftoffe und Stidftoffe icheinen por Andern, Die bes erften Cavendish? (1766), die bes letteren Lavoisier (1775) anzugeboren.

An die oben genannten Arbeiten Cronstedt's schließen sich als ergänzend zwei Abhandlungen Bergmann's an, die eine: De Tudo serruminatorio, ejusdemque usu in explorandis corporibus, praesertim mineralibus, welche er 1777 an von Born schiekte, der sie 1779 druden ließ, und die zweite: De Minerarum Docimasia humida, von 1780. 3

<sup>1</sup> Joseph Brieftlen, geb. 1738 zu Fieldheab bei Leebs, Portibire, geft. 1804 zu Rorthumberland in Bennfplvanien, war Diffenter-Brediger, verler 1791 bei einem gegen ihn als Freidenter gerichteten Bobelanfruhr zu Birmingham alle feine habe und überfiedelte 1794 nach Bennfplvanien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deury Caventifb, geb. 1781 zu Rigga, geft. 1810 zu Lonton, Privatmann, ber 1773 burch ben Tob eines Obeime zu einem folden Bermögen gelangte, baß er 1,200,000 Bfunt Sterling hinterließ, ber aber benucch nur ben Biffenschaften lebte.

<sup>3</sup> Beite Abhantlungen in Torberni Bergmann Opnscula. B. II. 455

Bergmann bezeichnet außer Cronstedt und Engeström alt treffliche Mineralogen, welche das Löthrohr gebrauchten und Remzeichen durch dassielle auffanden: Rinmann, 2 Quist, 3 Gabn und Scheele. Bergmanns Abhandlung bespricht den Gegenstand aus führlich. Bon der Flamme sagt er, daß mit dem Löthrohr zwei Rementstehen, ein innerer blauer, an dessen Spise die größte hite, und ein äußerer von geringerer hite. Unter den Brobehaltern erwitzer einen kleinen silbernen oder goldenen Lössel mit hölzernem Stilbe Flüsse sind die Von Cronstedt gebrauchten. Alle Erscheinunge das Berknistern, das Schmelzen, Kochen 2c. sehen zu beachten. Einterscheidet vier Klassen der Fossilien: die salzigen, erdigen, phlosikaten und metallischen.

Die meisten Salze schmelzen schon in ber äußeren Flamme & Lötbrobrs, einige sind flüchtig.

Die Erden sind seuerbeständig, schmelzbar oder unschmelzbar, allen oder auch nur in einem Flusmittel löslich, werden nicht a zündet und lassen keinen Rauch aus.

Die Phlogistica werben meistens entzündet, rauchen, verbrenz oder verflüchtigen. Die meisten Metalle schmelzen, die unedlen war calcinitt und färben die Flüsse.

Das Berhalten ber festen Säuren wird speciell angegeben und für die Molybbanfaure, von Scheele 1778 entbeckt, unter andern die Rennzeichen, daß sie das mikrokosmische Salz schön grun farbe. Die Salze werden eingetheilt in verknisternde, flüchtige, auf Rohle detoniende

und 899. Die lettere übersett in Engeströms Taschenlaboratorium von Bag-2. Aufl , von der ersteren Auszilge baselbst in Anmerkungen.

- 1 Guftav von Engeström, geb. 1738 ju Lund, geft. 1813 ju Ubin. Wüngwarbein, Rath im Bergcollegium und Mitglied ber Atademie ber Biffe fcaften zu Stochholm.
- 2 Sven Rinmann, geb. 1720 ju Upfala, geft. 1792 ju Estiffins. julett Nath im Bergoollegium und Mitglied ber Atab. ber Wiff. ju Stocheix
- 3 B. Anberffon Quift, geft. 1799, Director ber feineren Gifenfahrcation in Schweben.
- 4 Joh. Gottl. Gabn, geb. 1745 ju Borna (Gilb-Selfinglant), gel. 1818 ju Stodholm, Bergmeifter unt Affeffor im fowerbifden Bergcollegium

Tohlende (Beinsteinsäure 2c.) und hepatische, welche auf Rohle eine Gelbe ober röthliche Masse geben, die hepatisch riecht, besonders wenn sie mit einer Säure beseuchtet wird, dahin die schwefelsauern Salze.

Es wird die grüne Färbung beobachtet, welche Kupfersalze der Löthrohrstamme ertheilen, und besonders die blaue von Cuprum salitum (womit wohl Chlorsupfer gemeint). "Elegantissimum spectaculum."

Es folgt bann die Untersuchung der fünf primitiven (damals noch unzerlegten) Erden, der Kallerde, Barpterde, Magnesia, Thonerde und Rieselerde. Es wird bemerkt, daß das mit Kallerde oder Barpterde gesättigte Borazglas beim Erkalten trüb werde, daß die Thonerde erde erhitzt einschrumpse und unschmelzbar, sep, und daß die Rieselerde mit Soda zu einem klaren Glase schmelze.

Als Terrae derivativae ober bahin gehörig werden dann die bekannten nichtmetallischen Berbindungen ausgeführt, doch nur gruppenweise, ob schmelzbar oder nicht, ob in Borar mit oder ohne Brausen löslich 2c.

Bergmann gebraucht auch ben Glasfolben für verfnifternbe Broben.

Die Broben ber Metalle find besonders forgfältig behandelt.

Bei den Kupfertiesen erwähnt er das Ausfällen des Kupfers aus dem Borarfluß durch Zinn oder einen blanken Gisendrath. Wenn letztere Probe gehörig angestellt werde, so lasse sich 1/100 an Rupfer vom Gewicht des Ganzen noch entdeden.

Beim Operment (Arsenicum flavum) ift bemerkt, daß es durch gehöriges Erhiten in der äußern Flamme roth werde, beim Erkalten wieder gelb, bei anfangendem Schmelzen nach dem Rösten behalte es die tothe Farbe. Die Beschläge auf der Kohle von Blei, Zink, Wissmuth und Antimon sind hier zuerst erwähnt (unter der Bezeichnung nimdus).

Das Wesentlichste unserer heutigen Löthrohrkunde war also bamals schon burch die Arbeiten von Cronftedt, Engeström und Bergmann bekannt gegeben. Wichtiger noch ist Bergmanns zweite Abhandlung: De Niverarum Docimasia humida. Gronstedt hatte in seiner Mineralis: vorzugsweise in der Charakteristik der Metalle die chemischen Acreschen des reinen Metalls, regulus, angegeben, hier ist aber met auf die Erze Rücksicht genommen.

Bei den Golderzen wird das Ausfällen des Goldes aus der is petersalzsauern Lösung durch Eisenvitriol erwähnt, auch daß die arrickoldsbung mit gehörig bereiteter Jinnlösung durch die Bildung mineralischen Burpurs zu erkennen sep. — Das Nagyaische Eigenerzes konnte er nur unvollständig untersuchen. Bei den Siererzen erwähnt er des Antimonsilbers aus dem Fürstendergischen. Silbererze werden mit Salpetersäure behandelt und das Silber der Rochsalzsbung gefällt. Das Präcipitat enthalte auf 132 Gewetheile 100 Theile Silber, d. i. 75,75 Procent (nach jetzigen: stimmungen 75,27). Im Jinnober bestimmt er das Quecksilber, dem er ihn mit Königswasset oder durch Rochen mit Salzsäure, welcher 1/10 vom Gewicht des Jinnobers Braunsteinkalt zuger wird, auslöst und das Quecksilber durch Zink fällt. Er erwick als ein neues Borkommen ein durch Bitriol: und Salzsäure verand

Bei den Bleierzen wird als das gemeinste das durch Schwe vererzte Blei erwähnt; das gewöhnlich kalkförmige genannte schwe Lustsäure oder Phosphorsäure, die Gahn zuerst darin entdeckt bei verbunden. Salzsäure seh nach in keinem Bleierz gefunden worde

Die Bleierze werden mit Salpeterfäurer behandelt und das K durch luftvolles mineralisches Laugenfalz (Soda) gefällt. Das Prir pitat enthalte auf 132 G. Thle. 100 Thl. Blei oder 75,75 Prirce (nach jetzigen Bestimmungen 77,54). Beim phosphorsauern Bleierfällt er das Bleioryd durch Schweselsäure. Der Niederschlag enthalt auf 143 G. Thle. 100 Blei = 69,93 Procent, nach jetzigen Behis mungen 68,33.

Durch Schwefel vererztes Rupfer wird mit Bitriolfaure eingelok und bann mit Waffer gelöst. Aus ber verdunnten Löfung wird be

Kripfer durch Gifen im Sieden gefällt. Ebenfo tann man bei ben undern Rupfererzen verfahren.

Ob das Gisen gebiegen in der Natur vorkomme, war damals noch nicht ausgemacht, obwohl die Sibirische Masse bekannt war, die aber von vielen für ein kunstlich ausgeschmolzenes Gisen angesehen wurde.

Die Eisenerze behandelt er mit Salzsäure und fällt das Eisen aus der Lösung mit phlogistifirtem Laugensalz (Kaliumeisenchanur). Der Eisengehalt ist  $\frac{1}{6}$  des Riederschlags = 16,66 Procent, ähnlich wie er später bestimmt wurde.

Bom Zinnstein sagt er, biesen auf naffem Wege zu untersuchen, seb ein wahres Kreuz (examen crucis est), weil er allen Säuern widerstebe. Die Lösung könne nur mit starter Bitriolfäure und weiter zugesetter Salzfäure bewerkstelligt werben.

Wismutherze löst er mit Salpetersaure und fällt mit Wasser. Bom Nieberschlag nimmt er an, daß 113 Thl. 100 Bismuth = 881/2 Proc.

Bom kalkförmigen Braunstein sagt er, daß derselbe der Wirkung der Säuern widerstehe, wenn nicht etwas dabei sep, welches ihm die nöthige Dosis Phlogiston geben kann. Es sep Zuder zuzuseten. Die quantitative Bestimmung dieses Metalls, sowie die von Arsenik, Antimon und Robalt ze. sind unvollsommen. Durch zahlreiche sprithetische Experimente dat Bergmann den Gehalt der erwähnten Präcipitate an dem betreffenden Metall erforscht und man sieht, daß die gewöhnlich konstant zu erhaltenden Niederschläge in dieser hinsicht mit entsprechender Genauiakeit bestimmt wurden.

Die Untersuchungen auf nassem Wege behnte Bergmann auch vielsach auf die nichtmetallischen Mineralien aus. Bon Wichtigkeit ist in dieser Beziehung seine Abhandlung "De terra gemmarum," welche zuerst im dritten Band der N. Actorum Upsal. vom Jahre 1777 erschien. (Im II. Bd. seiner Opuscula p. 72.) In der Einleitung weist er auf die Wichtigkeit der chemischen Untersuchung und auf die Trüglichkeit der äußeren Kennzeichen hin.

In systemate mineralogico condendo, si figura, textura, durities, color, claritas, magnitudo, caeteracque superficiei proprietates, minera-

Als die die dahin für einfach befundenen Erden nennt at Ralferde, die Magnesia, die Baryterde (terra ponderosa), die Ibrund Kieselerde.

Er untersucht die Einwirfung verschiedener Sauern auf : Ebelfteine.

Die Schwefelfaure greife auker bem Diamant bie übrigen & fteine an und laffe fich aus ber Lösung beim Rubin. Sabbbir. Ich Hoarinth und Smaragd burch bas phlogistifirte Alfali Berlinett fällen jum Beweise, bak fie bon Gifen gefärbt feben, auch met Rallerbe extrabirt. Aehnlich verhalten fich Salpeterfäure und & fäure, welche lettere bas Gifen noch beffer ausziehe. auflofen zu konnen, feben fie mit mineralischem Altali in m zu bebandeln. Dazu gebrauchte er Schaalen von Gifen und ert fie brei bis vier Stunden im Reuer, ohne biefes bis jum Schmit au erbiten. Die erbaltene Masse sep bann in einer Achatschaak. gerreiben und mit Salgfäure zu bigeriren 2c. und nun beschreikt die weitere Analyse der Lösung durch Bräcivitationsmittel x. 311 Rückftand fen entweder unzerlente Arobe oder Riefelerbe. welche = burch Schmelzen mit mineralischem Alfali im Silbertöffel leicht 6 tenne. da sie mit entstebenbem Brausen Berbindung eingebe und Co flares Glas gebe.

Die Thonerde wird mit Schwefelfäure gelöst und durch Max bildung erkannt. Die Resultate seiner Analysen ergaben beim ona talischen grünen Smaragd a, beim orientalischen blauen Sappbir heim sächsischen gelblichen Topas c, beim gelben orientalischen sie cinth d und beim arientalischen rothen Rubin 2c.

libus corporibus semper et ubique dignoscendis sufficerent, hace for san methodus incipientibus foret facillima, non tamen praestantissimo quum facultates, quibus usibus nostris inserviunt, ex indole partici constituentium, raro autem ab externa tetius facie, sint derivanda Quantum fallant characteres superficiarii neminem fugit, qui nostra temporibus mineralium cognitionem vel primis degustavit labris p. 75.

|            | 8. | b- , | C.          | d. | e. |
|------------|----|------|-------------|----|----|
| Riefelerde | 24 | 35   | <b>39</b> ' | 25 | 39 |
| Thonerde   | 60 | 58   | 46          | 40 | 40 |
| Kallerde   | 8  | 5    | 8           | 20 | 9  |
| Gifen      | 6  | 2    | 6           | 13 | 10 |
|            | 98 | 100  | 99          | 98 | 98 |

Rach den heutigen Analysen sind die Mischungen wesentlich:

|            | 8.    | b.        | C.     | d.    | e,            |
|------------|-------|-----------|--------|-------|---------------|
| Rieselerde | 67,46 | ^         | 35,52  | 33,67 | _             |
| Thonerde   | 18,74 | 100 55,33 |        | -     | 100           |
| Berillerde | 13,80 | _         | _      | _     | · <del></del> |
| Birkonerbe | _     |           | _      | 66,33 |               |
| Flúor      |       | _         | 17,49  |       | -             |
| -          | 100   | 100       | 108,34 | 100   | 100           |

Obige Analysen Bergmanns gehören zu ben erften quantitativen, welche mit Mineralien, namentlich mit Ebelsteinen, angestellt wurden. Vom Kalk, sagt Bergmann, daß er als kohlensaurer (nüratus) angegeben, vielleicht aber als reiner Kalk in den untersuchten Mineralien enthalten seh, vom Eisen, daß es metallisch angegeben, wohl aber calcinirt enthalten seh und da dadurch sein Gewicht vermehrt werde, so seh obige Zahl böher zu stellen.

Man sieht, wie unvollkommen noch die Scheidung war, nicht sowohl aus dem Uebersehen der Berill- und Birkonerde und des Fluors, als vielmehr aus der Berwechstung von Riesel- und Thonserde, deren Gemeng beim Smaragd nicht erkannt und als Thonerde genommen, während beim Sapphir und Rubin ein Theil dieser Erde als Rieselerde angesprochen wurde. Bei einsacheren Analysen, die Bergmann anstellte, erreichte er zuweilen eine ziemliche Genauigkeit, b. B. bei der Soda und beim Gyps und mit Recht sagt Kopp, bag er sich einen unsterblichen Namen in der Geschichte der analytissichen Chemie dadurch erworben, daß er zuerst es einführte, einen

<sup>1</sup> Beich, b. Chent. 11. p. 71.

Bestandtheil nicht immer im ifolirten. Zustande bestimt zu wollen, sondern in derjenigen, ihrer Zusammensetz nach genau bekannten Berbindung, welche sich am leid: ften isoliren läßt.

Er untersuchte auch ben Granat, bessen specifisches Gewick: von 3,60 bis 4,4 bestimmt, ben Schörl und Zeolith und sinder allen die oben angegebenen Erben, doch in verschiedenen Berhältmis

Den Diamant hat er besonders untersucht und zeigt, daß er minur durch seine außerordentliche harte von den übrigen Gelungsch unterscheide, sondern auch dadurch, daß er in maßigem der (Schmelabite des Gilbers) flüchtig set, ober vielmehr langfam verbra

In einer weiteren Abhandlung von 1777, betitelt Produc Ignis Subterranei chemice considerata, albt Beramann 1 in falls mehrere Mineralanalvien und beschreibt genau bie Umitar unter welchen die sog, Reolithe gelatiniren. Dieses Gelatiniren spater an mehreren Gilitaten erkannt worden und bilbet für bie treffenben Species ein ausgezeichnetes Rennzeichen. Bergmann be: achtete, daß der rothe Reolith von Aedelfors in einem konischen 6mit Scheibewaffer übergoffen und ruhig steben gelaffen, in Zeit : einer Viertelstunde eine feste Gallerte bilbe. Er wusch diese mit Banaus und trodnete fie, wobei er über die auffallende Vermindenn: bes Bolumens erstaunte. Am trodenen Bulver erkannte er, baf & in Sauern unauflöslich und unschmelzbar feb, bon mitrotosmijder Salz im Schmelzen nur wenig aufgenommen werbe, bagegen re Borar und mit heftigem Brausen vom mineralischem Alfali und schle baber, bag es Riefelerbe fep. Er beobachtete auch, bag einige 300 lithe nicht gelatiniren und manche erst nach vorhergegangener Calc nation, wodurch der Mischungsverband erhöht werde, denn auch der mit Ralt geglühte Quary gebe eine Gallerte mit Sauern. p. 228.

Den Riefelfinter bes Gehfers fand er aus Riefelerbe bestebent und bespricht die Möglichkeit ber Lösung biefer Erde in Basse,

Opuscul. T. III. p. 184.

indem er darauf hinweist, daß dieses bei starkem Druck (wie in einem Papinischen Tops) erhipt wohl Wirkungen hervorbringen könne, welche es unter gewöhnlichen Umständen nicht hervorbringt. Auch die Zeoslithe, welche auf nassem Wege gebildet seinen, mögen in solchem Wasser aufgelöst gewesen und beim Erkalten daraus krystallisirt sehn. Wöhler hat im Jahr 1849 auf diese Weise wirklich Apophyllit in Wasser aufgelöst und daraus krystallisirt erhalten.

Für die damalige Kenntniß der vulkanischen Produkte ist die Abbandlung von großem Interesse. Die Eruptionen leitet er von dem Zutritt von Wasser her, wenn es mit der Gluth des unterirdischen Herdes in Berührung komme. Die für sich schmelzbaren, gleichwohl nicht veränderten Mineralien, welche ausgeworsen werden, hätten ihre Lagerstätte über dem Feuer und entsernt von demselben, Kalklager müßten, wegen der ungeheuern Menge ausströmender Luftsäure (Kohlensäure) in der Nähe besindlich sehn 20.

Eine weitere Abhandlung "Observationes mineralogicae" von 1784 ift zu erwähnen. <sup>2</sup> Bergmann berichtet die Entbedung des tohlensauern Baryts von Leadhill in Schottland durch El. Withering; ferner die Untersuchung des sog. Stangenspaths von Freyberg, welchen er als schwefelsauern Baryt erlannte. Er gibt an, wie dieser durch Glüben mit vegetabilischem Alfali zu zersetzen und wie nach dem Auswaschen des schwefelsauern Kali's die Schwererde als luftgesäuert "terra ponderosa aerata" zurückleibe.

Er analhsirte auch den später so genannten Byknit, in welchem er 46 Ricfelerde, 52 Thouerde und 2 Wasser angibt. Bekanntlich ist dieses Mineral dem Topas sehr nahe stehend und enthält 17 Procent Fluor. Ferner untersuchte er einige Zeolithe, welche mit dem Stahle Junken gaben, während der Eroustedt'sche Zeolith keine Funken gebe. Obwohl sie verschiedener Mischung sind, zieht er doch seltsamer Beise den Schluß, daß die Härte weder sur Genus noch Species als wesentliches Rennzeichen gelten könne, daß ferner die Kieselerde dabei

<sup>1</sup> Annalen ber Chemie und Bharmacie. B. 65. p. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Opuscul. VI. p. 96.

teinen Ginfluß habe, benn ber nicht feuerschlagende Zeolith von Aebeiter enthalte mehr Rieselerbe als jeder andere. Ein abnliches Minnel analvsirte er und fand

| Rieselerde             |  |  |  |  |   | 55,0  |   |
|------------------------|--|--|--|--|---|-------|---|
| Ralterde               |  |  |  |  |   | 24,7  |   |
| Thonerbe               |  |  |  |  |   | 2,5   |   |
| Magnefia               |  |  |  |  |   | 0,5   |   |
| Gifentalt              |  |  |  |  |   | 0,3   |   |
| Baffer und Roblenfäure |  |  |  |  |   | 17,0  |   |
|                        |  |  |  |  | - | 100,0 | • |

Diefe Mischung beutet duf ben jetigen Dienit ober auch = Apophyllit, an dem der Kaligebalt nicht aufgefunden wurde. E macht auch zum erstenmal ben Borschlag, die Mischung eines Minas burch Beichen anzugeben. Dabei feb ju bemerten, bag man bis bit nur fünf primitive Erben tenne, nämfich die Schwererde, die & erbe, die Magnefia, Thonerde und Riefelerde. Diefe follen burd: Anfangsbuchstaben ibrer lateinischen Ramen p. c. m. a. s angen und so gereiht werden, daß das Zeichen des vorwaltenden Dischuns theils den Anfang der Formel mache und nach den bezüglichen Quat titäten bie übrigen Bestandtheile ebenso in ber Zeichenfolge zu erkennt seven. Der Reolith erhalte in biefer Beise bas Reichen soc, No obige Kalkfilitat son, wobei er auf bas Waffer nicht Rudfidt Die Genera seben bei ben Silikaten bom vorwaltenben, in Rieselerde folgenden Disschungstheil zu bezeichnen, bei den letztgenam ten also mit a und c. Er erkennt im Wab der Engländer den Braunstein gehalt und gibt an, daß deffen Bulver, wohl getrocknet und mit Leinis befeuchtet, nach einer Stunde ober bergl, das Del zu Flammen entzünde. Dazu muffe aber wenigstens 1 Bfund Bad und 2 Ungen Leinol an gewendet werden. Dieses Erperiment habe schon Rirwan angestellt.

Er erwähnt ferner, dag ber Spanier b'Elbbar ! aus ben

<sup>1</sup> Don Faufto Cihupar, geb. 1755 zu Logronno in Spanien, geft. 1832 zu Mabrid, Generalbirector ber meritanischen Bergwerte, entbectte 1783 mit feinem Bruber Don Juan José bas Wolframmetall.

Tungstein, in welchem Bergmann bereits eine Metallfäure vermuthet bat, ein neues Metall bargestellt babe und daß dieses auch im Bolfram (Spuma lupi) enthalten sey.

Unter den französischen Mineraldemikern zur Zeit Bergmanns ist Georg Balthafar Sage zu nennen (geb. 1740 zu Paris, gest. ebenda 1824). Er gub im Jahr 1769 demische Untersuchungen beraus unter dem Titel: Examen chymique de dissérentes substances minérales (Ins Deutsche übersetzt von J. Bedmann. Göttingen. 1775) und im Rabr 1772 "Élémens de Mineralogie docimastique."

In der exfteren Abhandlung untersucht er die Karbe des Türkis und in Berbindung damit blaue und grune Rupfererze und nimmt an, bak alle Rupferlafurerze mit Bilfe eines aus Schwefelleber ent: widelten flüchtigen Alfali entstanden seben. Den Ralachit, faat er. febe ich als einen Stalaktiten an, ber burch bas in flüchtigem Lau: aensahe aufgelöste Rupfer gebilbet worben. Bei ber Berftorung bes flüchtigen Alfali bleibe bas fettige Wefen beffelben am Rupfer bangen und baburch bilbe fich eine falinische Mischung von mehr ober weniger Sarte, nach Beschaffenheit bes verfteinernben Saftes, welcher baffelbe burchbrungen bat. -- Er untersuchte weiter ben Lasurstein, welchen er als aus einer taltartigen und glasartigen Erbe jusammengesett annimmt und beffen Farbe er einem Gifengehalte gufdreibt, bemerkt aber babei, daß fich feine Karbe burch Cauren gerftoren laffe, mab: rend biefe bas Berlinerblau nicht angreifen. — Andere Untersuchungen betreffen einen Salmiat von Solfatara, ben Thon, verschiedene Waffer, Bleierze, Galmey n. Das Bleierz von Boulaoun in Rieber: Bretaane bestimmte er als Hornblei und behauptete, daß es gegen 20 Brocent Salgfaure enthalte. Rachbem ber Apothefer Laborie biefe Untersuchung als unrichtig erklärt hatte, ernannte bie Pariser Akabemie eine Commiffion, welche bie Cache enticheiben follte. Sage und Laborie wurden eingelaben, bei ben Berfuchen gegenwärtig ju fepn, aber nur ber lettere erschien und erwiesen fich feine Experimente als übereinstimmend mit benen ber Commiffion. Sage bielt aber überhaupt die bamals befannten natürlichen Bleifalze für falgfaure

Berbindungen, so auch das Grüns und das Rothbleierz und die Salzsäure fand er ebenfalls in den Manganerzen, die aus Zink, dunk Salzsäure mineralissirt bestehen sollten, ebenso der Galmei und der Gisenspath. Das Tellur hielt er für Arsenik. Er nahm eine einzige Erde an, die er terre primitive oder terre absordante nennt und welche je nach ihrer Berbindung mit Säuren die anderen Erden der vordringt; man erhalte sie, sagt er, am reinsten durch Calcinnen thierischer Anochen. Aus ihrer Berbindung mit der Phosphorsäume entstehe die Kalkerde, der Flußspath 2c. Der Quarz seh eine Berbindung von Bitriolsäure mit einem sigen Alkali, der Basalt, worume allerlei Mineralien begriffen wurden, seh eine Berbindung von Phosphorsäure mit einem ähnlichen Alkali, wie es im Quarz vorkomme x Man kann es kaum glauben, daß keine zwanzig Jahre nach den Erscheinen von Sage's docimaskischer Mineralogie chemische Arbeita wie die von Klaproth und Bauquelin geliefert werden konntex

Der mit Recht berühmte Martin Heinrich Klaproth war zu Wernigerobe am 1. Decbr. 1743 geboren. Er ergriff die pharmaceutische Lausbahn 1759 in Quedlindurg und nachdem er daselbst, m Hannover (1766—68), Berlin (1768—70) und Danzig (1770—71) als Gehülse gedient, wurde er Provisor der Rose'schen Apothete in Berlin (1772—80) und dann selbstständiger Apotheter daselbst die 1800, daneben Assesso der Pharmacie beim Oberkollegium mediam (seit 1782); Prosessor der Chemie beim königl. Feldartilleriecorps (sei 1787) und der königl. Artillerie: Atademie (seit 1791), Rath und Mitglied des vereinigten Oberkollegiums medici et sanitatis (seit 1799), endlich dei Gründung der Berliner Universität (1810) Pros. ordin. der Chemie an derselben. Er stard im Jahr 1817 am 1. Januar zu Berlin.

Die mineralchemischen Arbeiten Klaproths begannen um 1785 und bis an das Ende seines Lebens hat er sie mit unermübetem Gifer fortgesett. Die Entbedungen bes Urans (1789), ber Firson erbe (1789), ber Strans (1794),

Diefe Erte murbe querft von Cramfort 1790 als eine eigenthamlicht bezeichnet.

bes Cers (1803. aleichzeitig auch von Bergelius entbedt) bie Rachweifung ber Gigenthumlichfeit bes 1782 von Duller pon Reichenftein 1 entbedten Tellurs (1798) gingen baraus bervor. Rlaproths "Beitrage jur demischen Kenntnik ber Mineralforver." welche von 1795 bis 1810 in funf Banben erfcbienen find und ein Banb "Chemische Abbandlungen gemischten Anbalts" von 1815 bilben eine Sammlung seiner großentbeils noch geltenben und für alle Reit lebrreichen Arbeiten. Gebr icatbar find bic Berfuche über bas Berhalten einer Reibe von Mineralien im Keuer bes Borcellanofens, die er nach bem Borgang von Darcet und Gerbard mit Beruck fictiaung des Tiegelmaterials 2c. durchführte. Es find 112 Broben im Roblentiegel und im Thontiegel behandelt worden. macht aufmerkam, wie man bei ber früher beliebten Eintheilung ber Stein: und Erbarten in schmelzbare und unschmelzbare, mehrere für schmelzbar hielt, die es für sich nicht find, weil man nicht beachtete. baß ber Rutritt ber Tiegelmaffe bas Schmelzen veranlakte, fo beim Strontianit, Bitterfpath, Marmor 2c.

Ueber zweihundert zum Theil mit mehrfachen Analysen ausgestattete Arbeiten betreffen die verschiedensten Steine und Erze, deren Rlaproth die meisten zu seiner Zeit bekannten untersucht hat und viele mit so genauen Resultaten, daß sie mit den späteren verbesserten Wethoden wiederholt, nur bestätigt worden sind. Klaproth war von einem ausdauernden Eiser beseelt und keine Schwierigkeiten schreckten ihn, eine begonnene Untersuchung durchzusühren. Es beweist dieses eine der ersten seiner Mineralanalysen (1786—1787), nämlich die über den Korund "Demantspath." Er konnte die erste Probe mit eilsmaligem Ausschließen nicht ganz zur Lösung bringen und doch wiederz holte er die mühsame Arbeit und setzte sie am Sapphir noch weiter fort. Das Resultat, daß dieser wesentlich nur aus Thonerde bestehe, mußte ihn in Erstaunen versehen. "Welch ein hoher Grad der Anziehungskraft und innigster chemischer Berbindung, sagt er, muß dazu

<sup>1</sup> Fr. Jos. Freiherr Müller von Reichenftein, geb. 1740 gu Bien, geft. 1825 ebenba, Chef bee fiebenbürgifchen Bergwefene, Gubernialrath, hofrath.

gehören und der Natur zu Gebote stehen, um einen so gemeinen Stoff als die Thonerde, zu einem durch Härte, Dichtheit, Glanz, Biden stand gegen die Wirtungen der Säuren, des Feuers und der Benwitterung, so sehr ausgezeichneten Naturkörper zu veredeln. Also nicht du Identität der Bestandtheile allein, sondern der besondere Zustand der chemischen Verbindung derselben bestimmt das Wesen der daraus ar bildeten Naturprodukte."

Rlaproth erkannte bald, daß die sämmtlichen vorhandenen Mineralanalhsen einer neuen Brüfung und Durchsicht bedürfen und er unterzog sich einer solchen, wo immer ihm Gelegenheit und gerignetes Material geboten war, denn nichts, äußert er sich, ist der Fortschritten einer Wissenschaft nachtheiliger, als wenn darin Irribumer als undezweiselte, längst ausgemachte Wahrheiten angenommen von einem System, von einem Lehrbuch in das andere übergetrager und mit darauf gedauten, ebenso grundlosen Folgesäßen vermetzwerden.

Er schritt auch nicht, wie andere, gleich zur Errichtung eine Spstems, sondern betrachtete seine Arbeiten in sehr bescheidener Beite nur als Materialien, welche in späterer Zeit, durch ähnliche andern vermehrt, dazu dienen könnten, ein Spstem zu schaffen. Sein frein und unbefangener Blick zeigt sich überall und est war keine der kleineren ihm entgegentretenden Schwierigkeiten, daß manche Autoritäten wie Bergmann, Marggraf u. a. Analysen publicitt hatten, deren Resultate ganz verschieden waren von den seinigen, two es also um so größere Sorgsalt erforderte, das Gesundene als keine Täuschung anzuschen.

Neben ben glänzenden Entbedungen, welche aus Rlaproths Arbeiten hervorgingen, konnte es doch auch nicht fehlen, daß n manches für gleichartig nahm, was es nicht war und daß ihm daber manche Entdedung entging. Er äußert sich darüber bei Gelegenden der Analyse des Smaragds, in welchem Bauquelin die zuvor in Berill entdedte Berillerde wiedergefunden hatte, nachdem sie von Bergmann, Achard, Bindheim, Heper, Hermann, Lowis, von ihm und früher auch von Bauquelin übersehen worden war. "So lange die Kunde des Dasepns eines Grundstoffs in der Natur noch außerhalb der Grenze unseres beschränkten Wissens liegt, kann ein solcher Stoff dem Scheidekünstler oftmal sehr nahe liegen und dennoch dessen angestrengtesten Ausmerksamkeit entgeben; dahingegen, wenn die Cristenz eines solchen Stoffes erst einmal bekannt ist, wir uns oft verwundern müssen, daß er so lange hat unentdeckt bleiben können." Letzteres betressend ist aber von Klap'roth eine der wichtigken Entdedungen in der Aussindung des Kali's als eines Mischungstheils der Mineralien gemacht worden, nachdem diese Substanz die dahin als nur im Pflanzenreich vordommend angesehen und deshalb auch Bstanzenalsali genannt worden war.

Rlaproth fand bas Rali unter ben Mineralien zuerst im Leucit, bann in ber Beroneser Grunerbe, im Glimmer 2c.

In der später folgenden Geschichte der Species ist am besten zu ersehen, wie umfassend die Leistungen Klaproths für die Mineraldemie gewesen sind. Jum Theil gleichzeitig sind viele Analysen ausgesührt worden von Rud. Brandes, Apotheter in Salzussell, Fr. Buchbolz, Prosessor und Apotheter zu Erfurt, B. A. Lampadius, Prosessor der Chemie zu Freiberg, Achard, Bindheim, Heber, Wiegleb, Westrumb u. a.

Als ein Klaproth Frankreichs that sich Louis Nicolas Bauquelin hervor. Er war der Sohn eines Landmanns zu Hebertot in der Rormandie, im Jahr 1763 geboren, trat zu Rouen bei einem Apotheler in die Lehre, und ging 1780 nach Paris, wo er in Fourcrop's Laboratorium arbeitete. Er zeichnete sich durch seine chemischen Arbeiten bald so aus, daß ihn 1791 die Pariser Alademie zum Mitglied ernannte. 1794 bekleidete er die Stelle eines Professors der Chemie an der École des Mines zu Paris, dann an dem Jardin des plantes und nach Fourcrop's Tod 1811 an der medicinischen Facultät zu Paris. Er starb im Jahr 1829 in seinem Geburtsort.

Die mineralchemischen Arbeiten Bauquelins wurden jum Theil burch Haup veranlaßt, welcher aus seinen troftallographischen Unter-

suchungen öfters mit seltenem Scharfblid erkannte, was als gleicharte: ober verschiedenartig zu gelten habe und Bauquelins Analysen lieferter die Belege dazu. Er entdedte im Jahr 1797 im siberischen Rothbleiers (Krokoit) das Chrom und im Jahr 1798 die Berille oder Slveinerde im Berill.

Unter ben englischen Mineralogen, welche ben chemischen Theil ber Mineralogie geförbert haben, ist mit Auszeichnung Richard Kirwan zu nennen. Er war geboren im Jahr. 1735 in Irland, studirte anfangs Rechtswissenschaft und lebte einige Zeit als Abvolat in London, erst später widmete er sich den Naturwissenschaften und pflegte als Privatmann seine Studien abwechselnd in London, Dublir und auf seinem Schloß in der Grafschaft Galwah. 1779 wurde er Ruglied der Royal Society, 1790 Präsident der Royal Irish Academy. Er starb 1812 zu Dublin.

Seine Elements of Mineralogie erschienen zuerst 1784 und : zweiter Auflage 1794—1796. Bon dieser letzteren ist eine beutschielbersetzung durch L. v. Crell erschienen.

Mit großer Anerkennung spricht Kirwan von den mineralogischen Leistungen in Deutschland. "Deutschland, sagt er, übertraf in jeder Hinsicht selbst alles das, was es bisher schon vorzügliches geleiste hatte und fährt noch immer sort, sich in seiner alten Ueberlegenheit zu erhalten; dort ist eine mineralogische Gesellschaft errichtet worden, deren Glieder sich auf allen Theilen der Erde verbreiten 2c."

Erst Werner habe durch die Ausarbeitung seiner Mineral beschreibung einen festen Boben für die Wissenschaft gewonnen. Kirwan äußert auch, daß er bei seinen Studien durch eine nach Werner und zum Theil von ihm selbst und von Karsten geordnete Mineraliensammlung vorzüglich unterstützt worden seh. Es war dieses die Sammlung von Leste, eines Schülers von Werner, damals neben der des Papst von Ohain, die bedeutendste Privatsammlung, welche nach dem Tode ihres Gründers von der englischen Regierung angekauft worden war.

Rirwan will für die Mineralogie sowohl die physischen als die

chemischen Eigenschaften berücksichtigt wissen, und tadelt, daß einige zu eifrige Schüler Werners gegen die Ansicht ihres Lehrers mit den physischen Kennzeichen allein den Gegenstand beherrschen zu können glauben. Das Berhalten im Feuer und die Schmelzgrade auszumitteln stellte er zahlreiche Bersuche an und empsiehlt dazu eine Esse mit Blasedalg, wo eine rasche hitz hervorgebracht werden kann, welche den zu untersuchenden Mineralien nicht die Zeit verstatte, auf die Thontiegel zu wirken. Die Hitzgrade bestimmte er nach dem Phrometer von Wedgewood und behauptete, daß die Hitze des Lötherohres selten die 125° Wedgewood gehe und 130° nie übersteige, welches von Saussumter widersprochen wurde.

Er beschreibt bei ben einzelnen Mineralspecies öfters bas Berfabren, wie fie zu zerlegen und gibt die Analysen, die damals bekannt waren, sehr vollständig an.

"Im gegenwärtigen Zustande unserer mineralogischen Kenntnisse, sagt er im britten Anhang, erfordert die Zerlegung eine große Ansstrengung der Ausmerksamkeit wegen so mancher Berwidelungen, da man Rücksicht auf die neun bekannten Erden (die Kalkerde, Schwererde, Talkerde, Thonerde, Kieselelerde, Strontianerde, Zirkonerde, Australierde, Honerde, Rieselelerde, Strontianerde, Zirkonerde, Australierde, Hants oder Diamanterde i), ferner auf fünf Säuren, nämlich die Bitriols, Salzs, Flußspaths, Bhosphors und Boragsäure, endlich auf fünf metallische Substanzen, Eisen, Braunstein, Rickel, Robalt und Kupfer nehmen muß."

Bei vielen angegebenen Analysen bemerkt man, daß die unrichtigen Resultate zum Theil ihren Grund barin hatten, daß das Material nicht sorgfältig geprüft und ausgewählt wurde. So waren oft Gemenge das Objekt der Untersuchung und kam dieser Fehler um so häusiger vor, als man ziemlich große Quantitäten verwendete. Airwan

! Bebgewood glaubte (1790) in einem Sand aus Reuholland eine eigenthümliche Erde gefunden zu haben, die er Auftralerde nannte. Klaproth und Batichett zeigten, daß die Mischungstheile bieses Sandes Kielelerde, Thonerde und Eisenopph seven. Die Diamanterde, welche Klaproth (1786) als eine eigenthilmliche im Diamantspath (Korunt) angebeutet hatte, fant er später als aus Kieselerde und Thonerde bestebent.

gibt als Regel an, bag von ben leichtlöslichen Steinen nicht wenn als 400 Gran, von ben schwerlöslichen 200 in Arbeit zu nehmen ich

Kirwan benennt die Geschlechter seines Spitems nach den Ere oder metallischen Grundstoffen, es folgen dann die Arten und a Unterabtheilungen die Klassen, Familien, Abänderungen, Zweige wie Zünfte. Bom chemischen Standpunkte aus ist das Bertwandte wir mengestellt. In einem Anhang zu den Metallen und Erzen gibt ein Tabellen Anleitung zum Aufsinden der Species mit Rücksicht wir Farbe und Glanz, härte, specissisches Gewicht und chemische Anabies sinden sich darunter viele brauchbare und praktische Beobachung und Bersuche angegeben. Taseln über die quantitative Zusammesehung der metallischen Kalke und Salze nach Bergmann, Wenne Morveau, Gabolin, Lavoisier, Berthollet, Klaprothussind beigefügt.

Manche Untersuchungen waren damals außerordentlich erschrweil Mittel und Geräthe fehlten. Die Bearbeitung des Platine wundekannt oder nur die ersten Versuche dazu gemacht, es fehlu kauf Löthrohrproben so nothwendige Platindraht, Pincetten mit Platisspipen, Bleche von Platin 2c.

h. B. v. Sauffure (ber Bater) und Dobun bemühten ke vielfach um ein Mittel, Mineralsplitter ber Löthrohrstamme frei aus seinen zu können; sie schmolzen die Brobesplitter (1785 und 1787) er das Ende einer Glasröhre an und Sauffure wählte später (1795 Fasern und Blättchen von Chanit (Disthen), um als halter zu diener die ihrerseits an eine Glasröhre angeschmolzen wurden. Die in ker Flamme behandelten Broben untersuchte er dann mit dem Mikrofter und gibt an, daß es ihm sogar gelungen, äußerst seine Quarzsplitter zu schmelzen. In Crells chemischen Annalen von 1795 Bd. 1. sinder sich mehrere Abhandlungen über das Berhalten der Mineralien vor dem Löthrohr, in welchen Sauffure sein Berfahren beschreibt, werelativen Schmelzgrade derselben zu bestimmen. Er bediente sich dahn eines Gebläses und schätzte die Schmelzgrade nach der Größe der Rügelchen, die in Fluß gebracht werden konnten.

### II. Bon 1750 bis 1800.

## 3. Syftematif. Romentlatur.

Es ist für die Geschichte der Mineralogie dieser Periode zunächst eine Abhandlung von Ballerius von Interesse, in welcher er den Werth der mineralogischen Rennzeichen und die Grundsätze, nach denen ein Mineralspstem zu gestalten, einer Besprechung und Kritist unterwirft. <sup>1</sup> Er sagt, daß die äußeren Kennzeichen so viel wie möglich in Anwendung kommen sollen, daß aber, wo diese unsicher und ungenügend, jene Kennzeichen, welche vom Berhalten im Feuer und gegen chemische Agentien oder gegen andere Körper zu erhalten sind, beisgezogen werden müssen. <sup>2</sup> Dergleichen Kennzeichen nennt er innere (intrinsecas notas). Zu den äußeren Kennzeichen zählt er solche, welche hergenommen sind:

- 1. Bom Jundort und Baterland, 2. vom Gebrauch, 3. von der Größe oder Kleinheit, 4. von der Ebelheit oder Unedelheit, 5. von Sigenschaft, welche durch die Sinne wahrzunehmen, Geruch, Geschmad, Farbe, Glanz, Pellucidität oder Undurchsichtigkeit, 6. vom äußeren Ansehen und der Struktur, 7. von der Art der Entstehung, insoferne sie aus dem Aeußeren erhellt, 8. von der Gestalt. Zu den inneren Kennzeichen zählt er diejenigen, welche hergenommen sind:
  - 1. Bon ber Schwere ober Leichtigkeit. 2, von ber Sarte ober
- <sup>1</sup> Lucubrationum Academicarum Specimen P: um de Systematibus Mineralogicis et Systemate Mineralogico rite condendo, a Joh. Gotsch. Wallerio etc. Holmiae 1768.
- <sup>2</sup> p. 128. §. 85. p. 120 heißt es auch tarüber: Quid impetit, quin Mineralogus, Chemicus et Physicus iisdem mediis uti possint ad diversos fines obtinendos? Vehementer dubitamus, an corpora simpliciter mixta aliter quam ratione mixtionis ab invicem distingui et ut distincta considerari possint: ideoque et an Mineralogus, suo rite fungens officio, adminiculis Chemicis carere potest. Sufficit dixisse, dari corpora mineralia distincta, quae secundum qualitates externas nunquam sufficienter distingui possunt, nullam et dari posse Physicam Mineralium sine corundem Chemica cognitione.

Beichheit, 3. vom Berhalten gegen Basser und salinische Agent-(ad Menstrus Aquosa vel Salina), 4. vom Berhalten im Jun. 5. von der Substanz und Entstehungsweise, durch chemische Czperimen nachweisbar.

Die Claffifitation nach ben äukeren Rennzeichen nenne er bie ihr flächliche (superficialem), bei andern beife sie kunftliche (artificiale und werbe unter ben neueren Mineralogen von Job. G. Sebenften (1743), Fr. A. Cartheufer (1755), 3oh. C. Gebler und 3. 6 Malch (1762) pertheibiat. Die Claffifikation nach den inneren ka seichen nenne er die chemische, bei andern heiße fie die natürt: (naturalis), fie werbe vertheidigt von Bentel. Bott, Lubr: 3. 5. G. Jufti, Cronftebt (1758) und Baumer (1763). 6 britte Claffifikation sem bie gemischte, von beiberlei Rennzeiden: consequenter Beise Gebrauch machend, wozu er selbst fic bet während eine solche, wo bald bas eine, bald bas andere Vi darin, eine confusa zu nennen sep. Eine solche babe R. A. Bu angewendet (1762). Daß man Mineralien und Betrefaften traz muffe und in dem Schofe ber Erbe gebildete Steine von bar: Thieren und Bflanzen erzeugten, barüber bestebe kein Sweifel, w aber bie Kennzeichen von Fundort und Baterland betreffen. fo in fie nicht als charakteristische zu erkennen; bieselbe mineralische Gubiu könne an sehr verschiedenen Orten porkommen, wie vom Riesel, Out Bernftein genugfam befannt fep. Die Claffifitation mit Rudit der älteren Frid auf den Fundort sey nach dem Borgana Dioscoribes. Blinius, Forfius und Cafalvinus am m teften burch Boden hoffer ausgebehnt worden (1677). Dag man ke Mineralien Namen nach den Fundorten gegeben babe, komme ide bei Dioscoribes, Plinius, Agricola u. a. vor, für bie Eins insbesondere bei Calceolarius und Albrowandus (ju Anfa: bes 17. Jahrhunderts). Dergl. find Lapis Phrygius, Arabicus, It dicus, Lydius, Judaicus, Aldebergius etc.

Die Rennzeichen 2. Bom Gebrauch, seben nur mit großer & sicht anzuwenden, benn ber Gebrauch gebe nur insoferne ein hardt

stisches Kennzeichen, als er auf der Natur des Körpers und seiner Ibeile beruhe, so erhelle vom Gebrauch zur Plastist die Natur des Ihons, vom Feuerschlagen die Natur des Kiesels 2c. Die verschiesensten Substanzen können aber auch zu gleichem Gebrauche dienen, vie die Farberde und Kreiden ein Beispiel geben. Um solcher Kennseichen willen sehen die Marmore vom Kalkstein und die Quaders und Mühlsteine von den Sandsteinen getrennt worden. Auf den Gebrauch sabe besonders U. Härne 1694 Rücksicht genommen.

Die Rennzeichen 3. Bon der Größe, sehen ungenügend und unnüt; die Quantität bedinge keine Differenz der Körper und Bergkrystall und Flußspath könne auf dergleichen Grund hin nicht vom Diamant unterschieden werden. Die Größe der Theile in Beziehung auf die Struktur eigne sich, Barietäten zu unterscheiden. Mehr oder weniger Gebrauch machten im System von diesen Kennzeichen: Ans. B. v. Boot (1647), Wormius (1655) und Jonston (1661).

Aehnlich verhalte es sich mit den Kennzeichen 4. Bon Goels und Nichtedelseyn. Derlei Unterscheidung möge wohl zuweilen statthaben, wenn die Bezeichnung von bestimmten Gigenthümlichseiten der betreffenden Substanz abhänge, wie bei den Metallen berücksichtigt werde, an sich aber, insoserne Seltenheit oder Richtseltenheit oder willkürliche Convention die Bezeichnung geben, könne keine Charakteristik daher genommen werden. Dem einen erscheine oft edel, was dem andern nicht edel erscheine. So zähle Albrowandus und Wormius den Flußspath unter die Gemmen, Schwenkseldt (1600) aber unter die lapides rudes, der Bergkrystall ist nobilis bei Justi, ignobilis bei Forsius, der Granit nobel bei Walch, gemein bei Cronstedt 2c.

Die Kennzeichen 5. Geruch, Geschmad, Farbe, Glanz und Bellucibität, seben von beschränktem Gebrauch, boch zuweilen wohl anwendbar.

Beim Geruch sep zu beachten, ob er einer Substanz wirklich angehöre, oder von einer fremdartigen begleitenden herrühre. Der sog. Beilchenstein habe seinen Geruch von einer darauf wachsenden Pflanze, der durch Reiben, Schlagen, Erwärmen erzeugte Geruch sep oft charalteristisch, ebenso der Geruch einiger Bitumina.

das Steinfalz mit dem Bleiglanz und Fluffpath, der Schorl mit in Bleifvath 2c.

Run wendet er sich zu den inneren Kennzeichen. Bom specisie Gewicht, sagt er, daß es zur Classissistation picht geeignet seh, das bei demselben Geschlecht und sogar bei den Barietäten derselben Sweigerschen sich zeige, da es abhängig theils von einer gedrängten werschieden, theils worden weniger gedrängten Berbindung der Massentheilchen, theils worderen oder geringeren metallischen Ginmischungen. Bemerkenden seh, daß vom Geschlecht des Goppses unter allen Steinen der Benische und Betunze (Barpt) am schwersten sehen, am leichtesten Weide und Bimöstein. Größeren Ruzen gewähre das hydrostatische Erner bei den Metallen und Erzen, die dadurch als reicher ober ärmnerkennen.

Die harte bestimmt er mit dem Fingernagel, mit Messen Seile, Feuerstahl oder geeigneten harteren Steinen, Smirgel = Diamantpulver. Er unterscheibet weichere und hartere Minenalerstere sehen leicht zu rigen und können ihre Theilchen von fliesent Wasser abgerieben werden, sie sehen zerbrechlich oder zähe. Die it teren sehen vom Messer oder ber Feile nur schwer zu rigen, geben Stahle Funken und werden von Wässern mechanisch wenig angegried wird hier harte zum Theil mit der Abhäsion der Theile in schiedenen Aggregatzuständen verwechselt. Die harte könne nur Hilfskennzeichen bienen, besonders zur Unterscheidung der Ebelie

Auf dem Wege der Löslichkeit oder Unlöslichkeit in Erdelen, oder Säuern die Mineralien zu unterscheiden, seh ebentrügerisch, denn so gewiß es seh, daß alle Kalksteine mit Sübrausen, so gewiß seh auch, daß nicht alle Steine, welche brausen, Kalksteine genommen werden durfen. Die Beispiele, welche er aniutzeigen den Nachtheil einer ungenügenden Unterscheidung von Gengen und ein daher rührendes öfteres Berwechseln von Bildungen Banbsteine und Schiefer mit homogenen Mineralien.

Das wichtigste Criterium ber Mineralbestimmung fen bas B. halten im Feuer. Damit werben ficher und bestimmt entschied

twas Kalkstein ober Gyps, was phosphorescirend, schmelzbar ober unsichmelzbar et. Damit sey die Mineralogie zu der Bollkommenheit gestangt, deren sie sich erfreue. <sup>1</sup> Man muß sich in die Zeit versehen, zum diesen Sat als ernstlich gemeint hinzunehmen.

Er widerlegt die Einwürfe, welche von den Gegnern erhoben werden, daß dergleichen Untersuchungen mit Schwierigkeiten verknüpft sehen, daß alle Steine mit Kali und Borax schmelzen, die gleichartigst erscheinenden im Feuer sich doch verschieden verhalten zc. Er demerkt dabei, daß mit Lampe und Löthrohr die nöthigen Experimente gemacht werden können und daß wegen der Unwissenheit oder des Berdrusses Einzelner das Ziel der Mineratogie nicht aufzugeben seh.

Rach nochmaliger Ueberschau schließt er mit dem Sage: Nullum itaque est dubium, quin hujusmodi Methodus mixta, quae notis characteristicis tam extrinsecis quam intrinsecis simul combinatis est superstructa, proxime ad naturalem accedens, maximam indicans symmetriam, reliquis sit praeserenda Methodis.

Man ersieht aus der gegebenen Darstellung ebensowohl, welche Ansichten damals die streitenden waren und welche Mittel man besaß, die eine oder andere zu unterstützen oder anzugreisen, als auch wie man über die mannigsaltigen Eigenschaften der Mineralien mehr Klarbeit zu gewinnen suchte und kritische Analysen mit ihrem Besen vornahm.

Gleichwohl ist das System des Ballerius nicht so ausgesallen, wie man es erwarten sollte, da er namentlich die Erden, Sands und Staubarten eine eigene Klasse mit zahlreichen Species bilden läßt. Sein System nach der zweiten Auflage (Systems mineralogieum etc.) von 1778 ist folgendes:

<sup>1</sup> p. 152. Es beißt weiter: Quamdiu superficiales viguerunt Methodi, nullos Mineralogiam fecisse progressus, facila observari potest, imo ex adverso, eam maxima confusione, ac inumeris nominibus factam fuisse onerosam. Ipsos Auctores, qui superficiales defendunt Methodos, tacite arbitrium ignis agnoscere, dum Calcareos a Gypseis, Marmora ab Alabastris et sic porro distinguunt etc.

#### I. Classis. Terrae.

Ordo I. Terrae macrae

Genus 1. Humus.

\_ 2. Terrae calcareae. Cretue.

\_ 3. \_ gypscae.

4. magnesiae.

Ordo II. Terrae tenaces.

Genus 1. Argillae.

2. Margae. -

Ordo III. Terrae minerales (Oderarten).

Ordo IV. . , durae.

Genus 1. Glares.

2. Tripela.

, 3. Cementum.

, 4. Arenae.

5. Arena metallica.

, .8. , animalis (Muschelfand).

Classis II. Lapides.

Ordo I. Lapides calcarei.

Genus. 1. Calcareus.

. 2. Spathum.

, 3. Gypsum.

4. Fluor mineralis (Flugipath).

Ordo II. Lapides vitrescentes.

Genus 1. Lapides arenacei (Candsteine).

2. Spathum scintillans (Feldspath).

3. Quarzum.

4. Gemmae (Diamaut, Rubin, Topas 20:)

5. Granatici Lapides.

6. Achatae.

7. Jespis.

Ordo III. Lapides susibiles.

Gen. 1. Lap. zeolitici (barunter Lafurstein, Aurmalin, Bajalt x.)

- Genus 2. Lupides manganenses (Braunftein, Bolfram).
  - 3. Lapides fissiles (Schieferarten).
  - 4. Lapides margacei (Amergelfteine).
    - 5. Lapides cornei (Hornfelesteine),

### Ordo IV. Lapides apyri.

Genus I. Lapides micacei.

2. Lapides steatitici.

### Ordo V. Saxa.

Genus 1. Saxa mixta (Granit, Glimmerfchiefer 2c.).

2. Saxa aggregata.

Classis III. Minerae.

### Ordo I. Salis.

- Genus 1. Sulia acida (Cauren).
  - 2. Vitriolum.
  - 3. Alumen.
  - . 4. Nitrum.
  - \_ 5. Murie.
  - . 6. Alkali minerale.
  - . 7. " volatile.
  - \_ 8. Sulia neutra.
  - . . 9. Sal ammoniacum.
  - . 10. Borax.

### Ordo II. Sulphura.

Genus 1. Bitumina.

- 2. Succipum.
- , 3. Ambre:
  - 4. Sulphura (Schwefel, Borite 2c.)

### Ordo III. Semimetalla.

Genus 1. Mercurius. ..

- 2. Arsenicum.
- 3. Cobaltum.
- . 4. Niccolum.
- 5. Antimonium.

- 6. Wismuthum.
- 7. Zincum.

### Ordo IV. Metalla.

Genus 1. Ferrum.

- 2. Cuprum.
- . 3. Plumbum.
  - 4. Stannum.
- 5. Argentum.
- \_ 6. Aurum.
  - 7. Platina.

Die Rlaffe IV. enthält weiter bie Conoreta, wohin Laren und vulkanische Schladen, Betrefakten, und bie Lapides figurati und Calculi.

Eine besondere Sorgfalt hat Ballerius auf die Charaftenet seiner Rlaffen, Ordnungen 2c. verwendet.

Als das Werner'sche Spstem erschien, hat es vor allen andern Ruf erlangt und längere Zeit hindurch (in mehreren Auflagen) ab das vorzüglichste gegolten.

Berner's Schüler, L. A. Emmerling, 1 gab in seinem Lehrbit ber Mineralogie Bb. L 1799 eine Darstellung bavon und entwickt die bamals geltenben Grundsäse ber orpstognostischen Classischung. Die Bezeichnung Orpstognosischen Classischung Drostog, von prooce Kenntnis und opveror, das Gegrabene, wurde von Berner für die Bissenscht ber ungemengten Mineralspecies gebraucht; Bergmann hatte Orychlogia vorgeschlagen.

Die Grundlage bes Werner'ichen Spftems follte bie natürlicher Berwandtschaft bilben, welche aus ber Mischung erkannt werbe. Abreicht bie vorwaltenden Mischungstheile seben bestimmend für hie Busammengehörige, sondern die charakterisirenden, biejenigen

<sup>1</sup> Lubwig August Emmerling, geb. 1766- ju Arnftabt, Schrarzberg Sonberebaufen, gest. 1842 ju Darmftabt, Decent ber Mineralogie und Bergbaufunde an ber Universität zu Gießen, Bergmeister in Thalitter, 1808 Nachbei ber Hoffammer in Gießen, 1821 Mitglieb ber Berbanbirection in Darmftatt.

nämlich, nach welchen es zu ben Fossilien zu stehen komme, mit welchen es im allgemeinen bie meiste Berwandischaft zeige. Die Rlassen werden burch die Grundbestandtheile bezeichnet, welche erdige, salzige, breunliche ober metallische sind.

Die Geschlechter sind nach der Art der vorwaltenden ober darakterisirenden Bestandtheile bestimmt.

Gattungen find fo viele, als er verschiebene Difchungsverbaltniffe gibt.

Fossilien einer Gattung, welche in zwei ober brei speciellen Kennzeichen abweichen, machen die verschiedenen Arten einer Gattung aus; Verschiedenheiten innerhalb der Grenzen einer Art bestimmen die Barrietäten.

Die Reihenfolge soll ebensalls nach der natürlichen Berwandtschaft geschehen. Dabei bemerkt Emmerling ganz richtig: "Wir müssen uns aber die natürliche Berwandtschaft der Fossilien keineswegs als eine gerade Linie oder als eine ununterbrochen fortlaufende Kette, wo immer ein Glied sich nur an das vorhergehende und nachfolgende anschließt, auch nicht als ein regelmäßiges, sondern als ein verworrenes, nach allen Seiten ausgebehntes Retz benken, in welchem einige Glieder an mehrere zugleich und gleich start, andere hingegen nur an wenige oder nur an ein einziges, und dieß oft nur schwach, sich anschließen."

Das Werner'iche Mineralivstem war im Jahr 1798 folgenbes:

I. Rlaffe. Erben und Steine.

- A. Demantgeschlecht. 1. Diamant.
- B. Birtongeschlecht.
  - 1. Spazinth.
  - 2. Birfon.
- C. Riefelgeschlecht.
  - 1. Chrisoberill
  - 2. Chrusolith
  - 3: Olivin
  - 4. Augit
  - 5. Befuvian

Sippichaft bes Granats

R. Leucit Sippfcaft bes Granate. 7. Melauit 8. Granat 9. Spinell Sippschaft bes Rubins. 10. Sapphir 11. Topas 12. Smaraab Sippichaft bes Schörle. 13. Berbli 14. Schörl . 15. Thumerftein 16. Gifenkiefel 17. Quara 18. Sornftein 19. Keuerftein Sippschaft bes Quarzes. 20. Chalcebon 21. Seliotrop 22. Chrosopras 23. Riefelfcbiefer : 24. Obfibian 25. Ratenauge 26. Prebnit 27. Reolith 28. Rreugftein 29. Lasurftein 30. Lafulit

- D. Thongefdlecht,
  - 1. Reine Thonerde.
  - 2. Borcellanerbe.
  - 3. Gemeiner Thon.
  - 4. Cimolit.
  - 5. Jaspis.
  - 6. Opal.
  - 7. Perlftein.

```
8. Bediftein.
       9. Korund.
      10. Kelbspath.
      11. Bolierschiefer.
      12. Trivel.
      13. Alaunitein.
      14 Maunerbe.
      15. Maunichiefer
      16. Branbichiefer
      17. Beidenschiefer
                            Sippichaft bes Thonschiefers.
      18. Webichiefer
      19. Thonschiefer
      20. Levidolith
      21. Glimmer
      22. Topfftein
      23. Cblorit
      24. Bornblenbe
      25. Bafalt -
      26. Bade
      27. Rlinaftein
      28. Lava.
      29. Dimeftein.
      30. Grünerbe
      31. Steinmark
                            Sippichaft bes Steinmarts.
      32. Bilbftein
      33. Bergfeife
      34. Gelberbe
E. Taligeidlecht.
       1. Bol.
       2. Reerfcaum
```

Sippschaft des Talts.

3. Waltererbe 4. Nephrit

5. Spedftein

Sippichaft bes Talfs.

- 6. Serpentinftein
- 7. Talf
- i. Lau
- 8. Asbest
- 9. Chanit.
- 10. Strahlftein.
- 11. Tremolith.

## F. Ralfgeschlecht.

- a. Rohlenfaure Kalkgattungen.
  - 1. Bergmilch.
  - 2. Rreibe.
  - 3. Ralfstein.
    - 4. Schaumche.
    - 5. Schieferspath,
  - 16. Bitterfpath
    - 7. Braunspath.
    - 8. Stinfftein
    - 9. Mergel.
  - 10. Bituminofer Mergelichiefer.
  - 11. Arragon.
- b. Phosphorfaure Kalfgattungen.
  - 12. Apatit.
  - 13. Spargelstein.
- v. Boragfaure Ralfgattungen.
  - 14. Boracit.
- d. Flußfaure Ralfgattungen.
  - 15. Fluß.
- e. Schwefelfaure Kalkgattungen.
  - 16. **G**vps.
  - 17. Fraueneis.

## G. Barytgefdlecht.

- 1. Witherit.
- 2. Schwerspath.

## H. Strontiongefchlecht.

- 1. Strontionit.
- 2. Coeleftin.

## II. Rlaffe. Salze.

### A. Comefelfauregefdlect.

- 1. Ratürlicher Bitriol.
- 2. Natürlicher Alaun.
- 3. Baarfalz.
- 4. Bergbutter.
- 5. Natürliches Bitterfalz.
- 6. Natürliches Glauberfalg. / :

## B. Calpeterfäuregeschlecht.

- 1. Ratürlicher Salpeter.
- C. Rodfalgfäuregefdlecht. /
  - 1. Natürliches Rochfalz.
  - 2. Natürlider Calmiat.
- D. Rohlenfäuregeschlecht.
  - 1. Natürliches Mineralalfali.

# III. Rlaffe. Brennliche Fossilien.

- A. Schwefelgeschlecht.
  - 1. Natürlicher Schwefel.
- B. Erdharzgeschlecht.
  - 1 .- Bituminofes Bola.
  - 2. Steinfoble.
  - 3. Erböl.
  - 4. Erdpech.
  - 5. Bernftein,
  - 6. Bonigftein.
- C. Graphitgeschlecht.
  - 1. Graphit.
  - 2. Roblenblende.

## IV. Rlaffe. Metalle.

- A. Blatingefdlecht.
  - 1. Gebiegenes Platin.
- B. Goldgefdlecht.
  - 1. Gebiegenes Golb.
  - 2. Nagbagers.
  - 3. Schriftera.
- C. Quedfilbergeichlecht.
  - 1. Gebiegenes Quedfilber.
  - 2. Natürliches Amalgam.
  - 3. Quedfilber:Bornerg.
  - 4. Quedfilher: Leberery.
  - 5. Zinnober.
- 1). Gilbergeidlecht.
  - 1. Gebiegenes Gilber.
  - 2. Ragyager Silber.
    - 3. Arseniksilber.
    - 4. Spiegglangfilber.
    - 5. Hornera.
    - 6. Gilberfcwarze.
  - 7. Silberglanzerz.
    - 8. Spröbglanzerz.
    - 9. Rothgültigerz.
  - 10. Weißgültigerz.
  - 11. Graugültigerz.
  - 12. Schwarzgültigerz.
- E. Rupfergefdlecht.
  - 1. Gebiegenes Rupfer.
  - 2. Rupferglanz.
  - 3. Buntkupfererz.
  - 4. Aupferfies.
  - 5. Weißtupfererz.
  - 6. Fahlerz.

- 7. Rupferichwärze.
- 8. Hothtupfererg.
- 9. Biegelerz.
- 10. Rupferlafur.
- 11. Malachit.
- 12. Rupferarün.
- 13. Gifenfcuffiges Rupfergrun:
- 14. Olivenera.

## F. Gifengeschlecht.

- 1. Bebiegenes Gifen:
- 2. Schwefellies.
- 3. Magnetfice.
- 4. Magneteifenftein.
- 5. Gifenalang.
- 6. Rotheifenftein.
- 7. Brauneifenftein.
- H. Spatheisenstein.
- 9. Edwarzeisenstein.
- 10. Thoneisenstein.
- 11. Hafeneifenstein.
- 12. Blaue Gifenerbe.
- 13. Grune Gifenerbe.
- 14. Comirgel.

### li. Bleigefchlecht.

- . 1. Bleiglang.
  - 2. Blaubleierz.
  - 3. Braunbleierz.
  - 4. Schwarzbleierz.
  - 5. Beißbleierz.
  - 6. Grünbleierz.
  - 7. Rothbleierz.
  - 8. Gelbbleierz.

- 9. Natürlicher Bleipitriot
- 10. Bleierbe.
- H. Binngefdlecht.
  - 1. Zinnfies.
  - 2. Binnftein.
  - 3. Cornifd Binnera.
- I. Bismuthgefdledt.
  - 1. Bediegener Wismuth.
  - 2. Wismutbalam.
  - 3. Wismuthocher.
- K. Bintgefdlecht.
  - 1. Blenbe.
  - 2. Gallmei.
- L. Spiegglanggeichlecht.
  - 1. Bediegener Spiefiglang.
  - 2. Grauer Spiefiglang.
  - 3. Roth: Spiegglangerg.
  - 4. Beiß: Spiegglangerg.
  - 5. Spießglanzocher.
- M. Roboltgeschlecht.
  - 1. Weißer Speistobolt

Sippidaft des Speistobolis

Sippichaft bes Erdfobelts

- 2. Grauer Speistobolt
- 3. Glanzfobolt. 4. Schwarzer Erbfobolt
- 5. Brauner
- 6. Rother
- 7. Gelber
- N. Ridelgeschlecht.
  - 1. Rupfernidel:
    - 2. Nidelocher.
- O. Braunfteingeschlecht.
  - 1. Grau:Braunfteinerz.

- 2. Schwarz Braunfteinerz.
- 3. Roth: Braunfteinerg.
- P. Motobbangefdlecht.
  - '1: Wafferblei.
- Q. Arfenitgefdledt.
  - 1. Bediegenes Arfenit.
  - · 2. Arfenitties.
    - 3. Raufdigelb.
- R. Scheelgeschlecht.
  - 1. Schwerftein.
    - 2. Bolfram.
- S. Urangefdledt.
  - 1. Bederg.
  - 2. Uranglimmer.
  - 3. Uranocher.
- T. Menatgefdlecht.
  - 1. Menatan.
  - 2. Rabelitein.
  - 3. Rigrin.

Ran ersieht aus diesem Berzeichniß, welches 214 Hauptgattungent enthält, daß der Mangel an Kenntnissen der Mischung bei vielen Mineralien die Stelle nicht gehörig bezeichnen ließ, wo sie hingehören, daß daher verwandte oft getrennt und nicht näher verwandse zusammengruppirt wurden. So sinden wir Spinell und Sapphir im Rieselgeschlecht, dagegen Jaspis und Opal mit dem Corund im Thongeschlecht, den Chanit im Tallgeschlecht 2c. Leichter waren die Metallverbindungen zu wednen und theilweise gilt noch gegenwärtig, wie sie Wern er damals gereiht hat. Dieses System wurde von seinem Utheber, sowie von Karsten u. a. fortwährend verbessert und ist zum letzenmal

l Dietrich-Lubwig Guftav Rarften, get. 1768 ju Butow in Medlenburg, geft. 1810 ju Berlin, 1789 Lebrer ber Mineralegie und Bergbaufunde am Berg-Cleven-Inftitut ju Berlin, 1791 Bergrath und Affeffor bei ber preußischen Bergadministration.

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

aus seinem Rachlaffe im Jahr 1817 von Breithaupt veröffenier worden.

Auch die Nomenklatur wurde in diesem Zeitraum genauer, ifrüher geschah, namentlich von Bergmann und Werner gertzund eine geeignete Purifikation angestrebt.

In seinen Meditationes de systemate sossilium rügte Be:: mann, wie bereits angegeben, mancherlei Fehler der Romentlam und analysierte die üblichen Ramenquellen, wobei er schon darauf wies, daß oft Ramen einen Borzug haben, quae nihil werti significant, und daß die lateinische Sprache dafür gewählt werden ich "Est haes lingun, vel saltim suit, aruditorum vernacula: jaz mortua quoque nullis quotidianis est odnoxia mutationidus."

Berner ftellte gur Bilbung ber allgemeinen Ramen acht Rem: auf, wonach fie febn follen: unterscheibend, fach und forachrid: bezeichnend, furz, festgeset, einzig und ausgezeichnet. Er gab, me bie Alten schon gethan hatten, auch Ramen nach ben Funborten unt führte nach bem Beisviel ber Botaniker Bersonennamen ein. Gue ber ersten Ramen biefer Art wat Brebnit, nach bem Oberft per Brebn getauft, weil biefer bas Mineral bom Borgebirg ber gum Soffnung an Werner überbracht batte. Der Chemiter Sage it mertte babei, bag wenn biefe Art Schorl ben Ramen eines Manne führen foll, er ibn bom Abbe Rochon erhalten foll, ber ibn gueri in Frantreich befannt gemacht, er erklärt fich aber überhaupt geger solche Namen, indem er die seltsame Reflexion binftellt: "Da bie om nischen Rorder mit ben Mineralien gar nichts Gleichartiges baben unt ber Rame eines Mannes in ber Lithologie Jeine Annaberung bewirde fann (servir de rapprochement), fo follte man meiner Meinung me bergleichen triviale Benennungen nicht annehmen, weil fie unbereit nend find und methodische Kenntniffe entfernen. | Berner perte bigte die Bersonen: Namen, 2 wie er sie nämlich gegeben wiffen mit nach ben Findern ober eiften Beschreibern, Berbreitern 20., ba is

<sup>1</sup> Bergmannifches Journal 1790. 3, Jahrg. 1 B. p. 84.

<sup>2</sup> Ebenta p. 100.

Bur Geschichte eines Minerals geboren und "ju gleicher Beit eine Ertenntlichteit bes gesammten Korps ber Belebrten in fo einer Bissenichaft gegen ben Erfinder ober Untersucher jo eines Körvers bezeugen." Solche Ramen seven auch meiftens giemlich futz und ausgezeichnet, letteres in bem Sinne genommen, bag bie Benennung feine Aebnlichkeit mit andern Benennungen babe. - Er erinnert auch, bak nach Alinius ber Obfibian ju Chren bes Obfibius, ber ibn aus Methiopien gebracht batte, getauft worben seb, und so babe er ben Witherit nach bem Entbeder Dr. Bitbering und ben metalliiden Stoff bes Schwer: fteins und Bolframs nach beffen Entbeder Scheele, Scheel, latein. Schelium benannt. Er wolle übrigens bergleichen Berfonen Mamen nicht oft und nur in Ermangelung anderer ben Gegenstand wohl bezeichnenden gebraucht wiffen. Ramen nach ben Mijchungstheilen, bemertt er, wurden febr geeignet febn, "wenn wir mur folche bei allen Fossilien fennten, und bann nicht so oft von den Chemifern über bie Difchung eines Fofilis eines andern belehrt würden, ja gumeilen wiederbolt eines, andern belebet wurden. Dergleichen Benennungen baben aber boch bas Rachtbeilige, daß fie für bloge Trivialnamen meift viel qui lang ausfallen und oft gange Phrasen ausmachen, nicht qui geschweigen, bag bie Bestandtheile auch filt ben blof außern Beobachter wenig ober gar nicht in die Sinne fallende Begenstände find."

Bas die Forderung betrifft, daß der Rame eines Minerals einzig sey, d. h. daß sedes nur einen Ramen haben soll, so bemerkt Emmerling schon damals (1799), daß fast jedes Mineral mehrere, oft äußerst verschiedene Ramen habe, so daß es schwer sey, sich aus diesem Chaos von Benennungen herauszusinden und mit einiger Zuverlässissteit zu bestimmen, was für ein Fossil manche Schriftsteller unter diesem oder jenem Ramen verstehen. "Es scheint gleichsam eine Bedingung zu sehn, sagt er, einem Fossil nicht eher einen Plat einzuräumen, die erst ein jeder — gleichviel ob mit oder ohne Beruf — sein Ersindungs: Genie in Ramenbildungen daran bewiesen hat. Daber die ungeheusre Menge von Synonymen — daher die zum Theil böchst zweit und sunnlosen Benennungen!"

Schon bamals fanden sich Sonderlinge in der Fabrication :- Namen, so Stork in seiner Alpenreise, Leipzig 1784. Er nennt :- Jaspis — Eisenschlag, den Flußspath — Glasslußtwade, den Achat — Flint und Wurstling, die Chloricete — Schirlmublen u. s. f.

Für die spstematische Nomenklatur empfahl Werner wie Bermann den Gebrauch der lateinischen Sprache: Ueber die Bilturischer Namen schrieb Joh, Reinh. Forster in seiner Onorstologia nova systematis Oryctognosiae vocabulis latinis expressibile. 1795. —

Die Menge bet Ramen wurde natürlich durch die Bugabe !-Bersteinerungen sehr vermehrt. So cifftt Ballerius (Systema mineralog. 2. ed. 1778) die Ramen folgender Holzversteinerungen

| 4           | - Bon   | ber        | Tanne ·       | Elatites.   |
|-------------|---------|------------|---------------|-------------|
| 160         | • "     | ٠,,        | Erle          | Clethrites. |
| 248 W       |         | ļ,         | Moe           | Agallochite |
| 1 4 40      | ,,      | ,,         | Hafelstaude : | Corylites.  |
| in the      | ٠, ٠,   | .,,        |               | Phegites.   |
| error in    | . · · · | ,, -       | Cide          | Melites:    |
| \$100 miles | ,       | ,,,        | Lorbeer       | Daphnites.  |
| - 5         | ,,,     |            | Lerche .      | Laricites.  |
|             | ".      |            | Maulbeerbaum  | Moricites.  |
| +15         | ,,      |            | Sagbuche -    | Osteites.   |
|             | . "•    |            | Föhre         | Peucites.   |
| 2           | ,,      |            | Gide .        | Dryites.    |
| y -         | - 11 .  | .,,        | Weibe         | Salicites.  |
| 111.79      |         |            | Canbelbaum    | Santalites, |
| in Y        | ."      |            | Lindre        | Philirites. |
| 75          | . "     | <i>"</i> • | ••            |             |
| 0.0         |         |            |               |             |

Ueberblick ber Periode von 1750 bis 1800.

Die Kritif der Kennzeichen der Mineralien wie sie Wallerins (1768) entwidelt bat, gebort zu ben ichanbarften Untersuchungen, in fo ferne fie geeignet waren, bem mineralogischen Stubium eine beftimmte Richtung ju geben und für ben Bau eines Spftems bie bis: berige Billfür zu entfernen. Die physischen wie die demischen Gigenschaften in ihrem Berthe und in ihrer Beständigkeit gegen einander abwiegend, bestimmt fich gwar Ballering für eine Rethobe, welche beide umfaffen foll, neigt fich aber doch mehr ben demischen Berbalt: niffen au. Unter feinen nachfolgern wurde bas von ibm vernach: läffigte Studium ber Krostalle wieder neu aufgenommen, junachst burch Rome be l'Iste (1772), Bergmann (1773) und Werner (1774). Sie zeigten alle brei, bak bie verschiebenen Gestalten einer Species in einem inneren Busammenhange fteben. Dabei wiesen Bergmann's Betrachtungen icon auf bie fpater von Saub ausgebildete Corpusculartbeorie bin, mabrend Rome be l'Asle feine Beobachtungen burch Binkelmeffungen unterftütte. Berner bagegen, obne fich viel um ben molecularen Bau und um ein eractes Binkel: bestimmen zu bekummern, einfach burch bie von ibm mit Abstumpfung, Ruschärfung und Rusvitzung bezeichneten Beränderungen einer Krostall: form und mit Beachtung ber Refultate bei Bergrößerung ber Beränderungsflächen mehrere Gruppen verwandter Formen erkannte und fie auf feine feche Brundgeftalten gurudguführen fuchte.

Romé be l'Fele hat noch bestimmter und allgemeiner als früher geschah, die Beständigkeit der Reigungswinkel und das Gezset bes Flächenparallelismus hervorgehoben. Er maß anfangs nur die ebenen Flächenwinkel, erst um 1783 mit dem von Carangeot erfundenen Anleggoniometer die Reigungswinkel an den Ranten. Er erkannte das Berhältniß der Hemitropie und daß die Stalaktiten krystallinische Aggregate sehen und erwähnt das Borkommen pseudomorpher Arpstalle.

Ueber Rroftallgenefis haben Ballerius, Romé be l'Jele Robell, Gefcichte ber Mineralogie.

und Bergmann geschrieben; letterer führt außer dem Kryfial. firen burch Bermittlung von Wasser noch das aus dem Schmittlusse von Baffer noch das aus dem Schmittlusse und burch Berflüchtigung =

Bum speciellen Studium hat sich biesen Gegenstand Leblanca macht und Arpstallbildungen aus gemischten Salzlösungen beschrieben die Darstellung von Alaunkrystallen in Würseln angegeben und bedingungen zur Erzeugung secundärer Flächen an einer Grundier und zur Darstellung großer und vollkommener Arpstalle weiter ersenzals seine Vorgänger.

Wenn Werner die Verhältnisse der Arhstallisation wie die de die dibrigen physischen Sigenschaften, Farbe und Glanz ausgenommen meistens nur oberflächlich behandelte, so hat er sich durch die Ginfürung einer den damaligen Ersahrungen entsprechenden Terminoles und durch eine bestimmtere Abgränzung der Mineralogie, indem er die Geognosie als eigene Wissenschaft trennte, bleibende Verdienste zworben.

Eine hervorragende Entdedung in diesem Zeitraum ist die der Krystallelectricität durch Erwärmen von Aepinus (1762) und Wilson (1762). Aepinus und Bergmann (1766) berdat teten schon, daß am Turmalin die Electricitäten der Pole sich wecken lassen. — Die beiden Arten der Electricität hatte Dusay (1733) en: deckt. — Die Strahlenbrechung der Krystalle hat Hill (1772) und sucht und die doppelte Brechung allen Substanzen von der Structubes Kalkspaths zuerkannt, für den Quarz und andere aber als nicht bestebend erachtet.

Die Phosphorescenz untersuchten Lavoisier (1776), Racquer (1777) und Webgwood (1792). — Die Nicholson'ide Wage ist vom Jahr 1792. — Die ersten krystallographischen Arbeiten von Haup sind von 1781 und 1784.

Wenn Cronstedt die Verhältnisse der Arpstallisation auf eins sellsame Weise gering geachtet und als wenig wesentlich erkannt du so leistete er der Mineralogie wesentliche Dienste durch sein klares Ur theil über das Verhältnis der Erden zu den Steinen und dieser zu

ben Felsarten, Bersteinerungen und Naturspielen, welche nur bezüglich ihrer Substanz Gegenstand ber Mineralogie seben. Die Mineralogiewie bat er durch die Einführung bes Löthrohrs in bedeutender Beise gehoben und mit diesem Instrumente ebensoviel oder noch mehr für sie gethan als Romé de l'Isle mit dem Goniometer für die Arpstallographie.

Um die Löthrohrproben haben fich auch fehr verdient gemacht: Engeström, Rinmann, Quist, Gabn, Scheele, Sauffure und besonders Bergmann, bem wir viele fortwährend angewandte Reactionen verdanken.

Ebenso bat Cronftebt bie demischen Rennzeichen auf naffem Bege geforbert und unter andern auf die Eigenthumlichkeit ber Gallert: bilbung bei feinen Beolithen aufmertfam gemacht, mabrend Bergmann bas Aufschließen unlöslicher Silicate mit minera: lischem Alfali zeigte (1780), und in die analytische Chemie bas Berfahren einführte, einen Dischungstheil nicht immer isolirt, sondern in einer feiner Berbindungen ju beftimmen, welche genau gefannt, conftant und fonft zu einer bergleichen Bestimmung geeignet seb. -Mehrere Chemiker baben theils neue Mischungstheile ber Mineralien entbedt, theils bie bekannten genauer bestimmt. Cronftebt ftellte zuerst (1751) bas Ridel metallisch bar; Blad erwies zuerst bie Berschiedenbeit ber Bittererbe von ber Ralferbe (1755) und charafteri: firte die Roblenfäure (1757); Marggraf zeigte (1754) die Gigen= thumlichfeit ber Thonerbe; namentlich aber haben Scheele und Rlaproth glanzende Entdedungen gemacht. Scheele entdedte bie Rolpbbanfaure und bie Bolframfaure (1778 und 1781), bas Mangan (1774) und bas Chlor (1774), Die Barpterbe (1774); ebenso gebort ibm die Entbedung ber Flußfäure an (1771), und neben Brieftley bie Entbedung bes Sauerftoffs (1774).

Klaproth entbedte bas Uran (1789) und in demfelben Jahre bie Birkonerbe; bas Titan (1794), bas Cerium (1803); er bewies bie Gigenthumlichkeit bes Tellurs (1798), welches Müller von Reichenftein (1782) entbedt batte. Die Entbedungen bes

Bafferstoffs von Cavendish (1766), des Sticktoffs von 2: voisier (1775) und der Strontianerde von Crawford (1796) fallen in diese Zeit. Durch Bauquelin wurde ferner das Chres (1797) und die Berillerde (1798), durch Gadolin die Ptte: erde (1794) entdeckt.

Die von Bergmann begonnenen quantitativen Mineralanalien wurden balb durch eine Reihe von Chemitern verbeffert und verte. fältigt. An ihrer Spihe standen Klaproth und Bauquelin, dur Brandes, Buchold, Lampadius, Wiegleb, Westrumbus Mineralchemische Arbeiten lieferten ebenfalls Lehmann, Stoppin Kirwan.

Einen kurzen Ueberblick ber älteren mineralogischen Spfteme gient ber vorhergehende Abschnitt; die Spfteme von Wallerius und Berner hatten eine chemische Grundlage. Diese wurde von Wallerius zur Charakteristik benützt und theilweise auch von den Schülern Berners, jedoch beschränken sich die Angaben meistens nur auf denjeniam Mischungstheil, welcher als der charakteristiende angesehen wurde.

### III. Bon 1800 bis 1860.

# 1. Mineralphyfik.

### a. Arnftallographic. '

Es ist in vorhergehendem Zeitraum erwähnt worden, daß mas ben Zusammenhang verschiedener Formen einer Mineralspecies erfann und mehrfach nachgewiesen hat, und daß dabei zunächst von Beramann auch die Spaltungssorm berücksichtigt wurde; bestimmte Geiek aber, welchen die betreffenden Vorgänge unterworfen, kannte man

<sup>1</sup> Begen bes größeren Umfanges an Material in bem gegenwärtigen 30:raum war es geboten, die Forschungen über die verschiedenen physischen Eigeschaften in besonderen Artikeln zusammenzustellen, was in ben vorherzechenten Perioden angemeffener unterbleiben konnte.

nicht und ohne Anwendung des Calculs waren sie auch nicht aufzufinden. Die eigentlich rechnende Arhstallographie beginnt mit Hauh.
Seine ersten Arbeiten waren gleichzeitig mit den betreffenden Bergmanns. Wie dieser richtete er seinen Blick vorzüglich auf die innere Structur der Arhstalle, und indem er die Spaltungsform als constant erkannte, beschäftigte ihn deren Zusammenhang mit den äußeren Formen. Wie schon oben angegeben, entwickelt er zuerst seine Ansichten in der Abhandlung: Essai d'und theorie sur la structure des crystaux. 1784, übersetzt in Gren's neuem Journal der Physik. B. II. 1795. p. 418.

Er erzählt wie die Beobachtung ber Spaltungeflächen an einem. Calcitprisma die Beranlaffung ju feinen Ibeen über die Structur ber Arpstalle gewesen und gleichsam ber Schlüffel zur Theorie. brangte fich mir bei ber Belegenheit auf, fagt er, ba mir ber Burger Defrance einen Arpftall in bem Augenblide zu geben bie Gefälligkeit gehabt hatte, wo er von einer Druse, die dieser einsichtsvolle Liebhaber mir aus seinem Mineralienkabinet zeigte, eben losgebrochen war. Das Brisma batte einen einzigen Sprung an ber Stelle einer Enblante ber Basis, mit welcher es aufgewachsen gewesen war. Statt ben Rryftall in meine Sammlung, die damals im Entstehen war, ju legen, versuchte ich, ihn nach anderen Richtungen zu theilen; und nach einigen Berfuchen, die auf's Ungewisse unternommen wurden, gelang es mir, seinen rhomboebrischen Kern berauszuziehen. Ich fühlte sogleich bie baburch erfolgte Ueberraschung mit ber Hoffnung verlnutft, daß es bei biefem erften Schritte nicht sein Bewenben behalten follte." Traite de Mineralogie. 1801. T. I. p. 23. Ueberset, v. Karften. B. I. p. 74). Die Spaltungsgestalten nannte er die primitiven, bie übrigen bie fecunbaren Geftalten.

Als vorkommende Kerngestalten bezeichnete er: das Parallelepipes don, das Oktaeber, das Tetraeber, das reguläre sechsseitige Prisma, das Rhomboidals (Granats) Dodecaeder und das Dodecaeder mit dreisedigen Flächen, welches zwei mit ihren Grundslächen vereinigte gerades stebende Phyramiden bilden (die Herggonphyramide). Die Kerngestalt

eines Arpstalls ift noch weiter mechanisch theilbar, theils nach ihren Flächen, theils in anderen Richtungen. Diese Theilung führt zu den integrirenden Moleküls. Die den Kern umhüllende Materie zeigt bei den secundären Formen ein Decresciven durch regelmäßige Subtraction einer oder mehrerer Reihen von integrirenden Moleküls, und "indem die Theorie die Zahl dieser Reihen mittelst des Calculs bestimmt, ist sie im Stande, alle bekannten Resultate der Arpstallisation nach ihren Gesehen darzulegen, selbst künftigen Entdeckungen vorzugreisen und die Formen anzugeben, welche die jest bloß hypothetisch sind, einst aber einmal den Natursorschern bei ihren Untersuchungen wirklich vorsommen können." So konnte Haup schon damals (1801) aussprechen, was zu den Triumphen einer Wissenschaft gehört: die Erfahrung zu anticipiren und die kommenden Entdeckuns gen zu verkünden.

Bur Beranschaulichung seiner 3bee ber Decrescenzen können Rig. 27

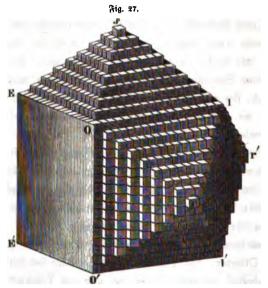

und Fig. 29 bienen, an welchen er die Ableitung des Rhombendodes caebers Fig. 28 und des Bentagondodecaebers Fig. 30 aus dem Würfel



erläutert. Für das Rhombendobecaeder wird jedes aufgeschichtete Blättchen (lame de superposition) an jedem seiner vier Ränder um die Dimension einer Molekülreihe schmäler als das Blättchen, auf welchem es aufsitzt, für das Pentagondobecaeder geschehen die Decrescenzen um zwei Reihen in die Breite zwischen den Kanten OI und AE, zugleich aber auch um zwei Reihen in die Höhe zwischen den Kanten EO und AI.

Daß man an den Arpstallen diese Art von Gemäuer nur sehr selten und meistens gar nicht bemerke, habe seinen Grund darin, daß

eines Arhstalls ift noch weiter mechanisch theilbar, theils nach iber Flächen, theils in anderen Richtungen. Diese Theilung führt zu der integrirenden Moleküls. Die den Kern umhüllende Materie zeigt bei den secundären Formen ein Decresciren durch regelmäßige Subtraction einer oder mehrerer Reihen von integrirenden Moleküls, und "inder die Theorie die Zahl dieser Reihen mittelst des Calculs bestimmt, üs sie im Stande, alle bekannten Resultate der Krystallisation nat ihren Gesehen darzulegen, selbst künstigen Entdedungen vorzugreisen und die Formen anzugeden, welche die jeht bloß hypothetisch sind einst aber einmal den Natursorschern bei ihren Untersuchungen wirdlich vorkommen können." So konnte Hauh schon damals (1801) aussprechen, was zu den Triumphen einer Wissenschaft gehört: die Ersahrung zu anticipiren und die kommenden Entdedungen zu verkünden.

Bur Beranschaulichung seiner 3dee ber Decrescenzen können Sig. 2



und Fig. 29 bienen, an welchen er bie Ableitung bes Rhombendede caebers Fig. 28 und bes Pentagondobecaebers Fig. 30 aus bem Burid



erläutert. Für das Rhombendodecaeder wird jedes aufgeschichtete Blättschen (lame de superposition) an jedem seiner vier Ränder um die Dimension einer Molekülreihe schmäler als das Blättchen, auf welchem es aussit, für das Bentagondodecaeder geschehen die Decrescenzen um zwei Reihen in die Breite zwischen den Kanten OI und AE, zusteich aber auch um zwei Reihen in die Höhe zwischen den Kanten EO und AI.

Daß man an ben Arpstallen diese Art von Gemäuer nur sehr selten und meistens gar nicht bemerke, habe seinen Grund barin, baf

ber Kern als aus einer unvergleichbar größeren Anzahl von Burt. Die nicht mehr in die Sinne fallen, zusammengesett gedacht weite müsse. Dann wird auch die Anzahl der ausgeschichteten Bland ohne Bergleich größer sehn und folgt, daß die Rinnen, welche du Blättchen durch das abwechselnde Zurückweichen und Vorspringen im Kanten bilden, für unsere Sinne null sehn müssen, wie es der kowitlich ist.

Indem hany diese Gesetze der Decrescenz versolgte, gelangte zu der wichtigen Thatsache, daß sie angeben, welche Gestalten einer bekannten Kernform ableitbar sind, zugleich auch, welche nicht vorkommen können, und daß das Nativelches der Calcul giebt, die wahre scharfe Bestimmung der mittle des Gonpometers gefundenen Approximation ist.

Bie an den Kanten bestimmte er die Decresceng an den Edo und ber Berfuch bas Oftaeber burch eine Decresceng an ben Ram: aus dem Würfel abzuleiten, zeigt fich ebenfo ben Geseten ber Them widerstrebend als die Ableitung durch die Decresceng an den Edigang einfach erfolgt und bie gegenseitige Stellung von Würfel un: Oftaeber in ber natur auch niemals anders beobachtet wird, als if die Theorie verlangt. In ähnlicher Beise leitet er aus dem Wurdie Flächen des Trapezoeders ab, wie sie der Analcim zeigt und 🖰 bes Diakisbobecaebers, wie es am Brit vorkommt und beweiet, 12 bas Jeofaeber als eine zusammengesette secundare Form, wie es al. Phrit beobachtet wird, gang anderer Art ift als das früher von ... Geometrie construirte. "Die Naturforscher, sagt er, welche ju im Zeit, wo man sich noch nicht mit den Gesetzen der Structur bestäft tigte, aus ber Kryftallisation eine Art von Geometer zu machen # neigt waren, ber nach unserer Beise verführe, verwechselten bas im saeber und das Dobecaeber berfelben mit benen, die man regelmäß nennt, und wo das erfte burch zwanzig gleichseitige Dreiecke und Me giveite burch gwölf Fünfede, beren Seiten ebenfalls gleich find, bi gränzt ift. Allein die Theorie beweist, daß in der Mineralogie weit das eine noch bas andere möglich ift. Go bringt die Natur von M

fünf regelmäßigen Körpern, nämlich dem Würfel, Oktaeber, Tetraeber, Dobecaeber und Jcosaeber nicht mehr hervor und ist nicht im Stande mehr hervorzubringen als die drei ersten; und unter der unendlichen Menge von mannigsaltigen Annäherungen, die sie in Betreff der beiden andern und zeigen könnte, beschränkt sie sich auf die, welche von den einsachsten Gesehen der Decrescenzen entspringt, so daß ihr Dodecaeter und Jcosaeder wirklich das Bolkommenste und Regelmäßigste ist, welches sich nach den Grundsähen ihrer Geometrie ergiebt,"

Den Kall für bas Bentagonbobecgeber erbriert er ausführlich (Mineralogie, überf. von Rarften. I. p. 530) und fpricht fich über bie Rationalität der Ableitungszahlen beutlich aus, wo er von der Substitution einer secundaren Form für eine primitive banbelt. Dan wird, fagt er, biefe Cubstitution für erlaubt balten. .. wenn man erwägt. daß die Aren der fecundaren Arpstalle mit benen ber Rern: gestalten in einem commensurablen Berbaltniffe fteben. welches auch bei ben verschiebenen Linien, beren Lagen wechselfeitig mit einander correspondiren, ber Kall sebn muß. Die Are bes winkelbertauschten (inverse) Rhomboebers ift a. B. beim toblengefäuerten Ralf breimal so groß, wie die ber Kerngestalt, und seine schiefe Diagonale, welche in Rücksicht ihrer Lage mit ber oberen Kante ber Kerngestalt correspondirt, ist aleichfalls breimal so groß wie diese Kante. Da also Die Gefete ber Decrescens und bie Gestalten ber Moletule, worauf fich Diese Gesetze grunden, mit den angeführten Verhältnissen nothwendigerweise in Verbindung steben, so erhalten wir dadurch, daß die Glieber Diefes Berbaltniffes in rationellen Rablen ausgebrückt werben konnen, Die Aussicht, nach Willführ eine von den Krystallgestalten, welche Diefe Gigenschaften befitt, jur Rerngeftalt auswählen ju tonnen 2c. -(M. g. D. B. II. p. 19. Traité de Min. II. p. 17.) Schon im Rabre 1785 (Mémoires de l'acad. des sc.) bat er baraetban, baß tein Gefet ber Decresceng bas regelmäßige Bentagonbobecaeber geben könne und er erinnert dabei, wie wichtig der Gebrauch des Calculs sich berausstelle, theils um die Bahrheit ber Theorie ju fichern, theils um die Gränzen, welche ben Gang ber Arpstallijation bestimmen, zu bezeichnen.

Rur Bestimmung ber Grundformen wablte er: fur bas Mir boeber bas Berbältnik ber Diggonglen ber Klächen, fo beim (4) V3 : V2, beim Quary V'15 : V18, beim Korund V'15 : 7 :: beim Turmalin V'19 : V8 u. s. w. - Das beragonale Brief bestimmte er burch bas Berbaltnig einer Senfrechten aus bem Cour gegen eine Seite ber Bafis jur Bobe, fo beim Abatit = 23: ): beim Rephelin = V7: V2; bas quabratische Brisma burd: Seite ber Bafis jur Bobe, fo beim Befubian V7 : 2'8, kc Rejonit V21: 2, beim Rutil V5: V'6; für die Quadrationar: nahm er bas Berbaltnik ber Balfte einer Seite ber Bafis jur balb-. Höbe (Haubtare) der Abramide, so beim Mellit = V8:V9, to molybbanfauren Bleioryb =  $2\sqrt{8}$ :  $\sqrt{5}$ , beim Anatas  $\sqrt{2}$ :  $\sqrt{3}$ Für bie Rectangulärppramide bestimmte er bas Berbaltnig ber bale Seiten ber Basis jur balben hauptare, so beim Arggonit = Y'l V 28 : V'46 ober für bas rhombische Brisma bas Berbalmit " Diagonalen und ber halben Matrobiagonale jur Bobe. Dit abulit Elementen bestimmte er bas klinorbombische Brisma, welches er id: wie später Beif, jum Sendpoeber verfürzte, fo beim Amphili Augit u. a. Tableau comparatif etc. 1809.

Die Arhstalle, beren eine Hälfte umgebreht erscheint und die ien von Nomé de l'Jole beschrieben wurden, nannte Hauh hemitic pische (Hemitropie), und erkannte an ihrer Structur, daß bie Orehungöfläche eine bei dem betreffenden Arhstall vir tommende oder nach den krystallographischen Gesetzt mögliche sein. (Traité de Cristallographie. 1822. T. II. p. 27. Um die Gesetze der Decrescenzen übersichtlich und möglichst kurz diestellen, entwarf Hauh bezügliche Zeichen. Zu diesem Inc. war es hinreichend, die Ecken und Kanten der Kerngestalt durch Betstaben zu bezeichnen und diese Buchstaben mit Zahlen zu begleich welche die Gesetze der Decrescenz anzeigen und die secundare in hervordringen. Er wählte die Bokale zur Bezeichnung der Ecken nu fangend, nach rechts herum E, I, O setzend, die Consonanten wurde

ur Bezeichnung ber Kanten gebraucht; die Flächen ber Kernform beeichnete er mit P, M, T nach den Anfangsbuchstaben der Sylben des Wortes primitiv.

Wenn 3. B. an einem schieswinklichen Parallelepipebon, wie es rie Rerngestalt bes Felbspaths ift (Fig. 31), eine ber Eden 3. B. O

purch eine hinzugekommene Fläche verschwunden ft, so kann die Decrescenz, in Folge welcher vieses geschehen, entweder auf die Grundfläche Poder auf die Seitenfläche Toder M bezogen werden. Im ersten Falle sett man die Bezeichnungszahl über den Buchstaben, im zweiten rechts oben

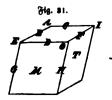

an den Buchstaben, im britten links oben an den Buchstaben. So wird O eine Decrescenz um zwei Reihen in die Breite, parallel mit der Diagonale der Grundstäche P, welche durch E und I geht, ausdrücken; O3 eine Decrescenz um drei Reihen in die Breite parallel mit der durch I und p gehenden Diagonale und 40 eine Decrescenz um vier Reihen nach der Diagonale Ep. 1

Bei den Kanten B, C, F, D an der Grundstäche werden die Decrescenzen durch eine über oder unter den Buchstaben gesetzte Zahl bezeichnet, je nach ihrer Wirkung, wenn man von der Kante, auf welche sie sich beziehen, nach auswärtst oder abwärtst, bei den Kanten G und H ähnlich rechts oder links als Exponenten am Buchstaben. So wird D eine Decrescenz um zwei Reihen ausdrücken, die von D nach C geht; C eine Decrescenz um 3 Reihen, die von C nuch D geht; D eine Decrescenz um 2 Reihen, die nach der Fläche M herabisteigt; <sup>3</sup>H eine Decrescenz um 3 Reihen von H nach G; G4 eine Decrescenz um 4 Reihen von G nach H oder <sup>4</sup>G eine dergleichen von G nach der H entgegengesetzten Kante 2c. Rehrerlei Decrescenzen werden ähnlich durch Zusammenstellung der betreffenden Zeichen angegeben, z. B. D D; <sup>2</sup>H <sup>4</sup>H 2c. Gemischte Decrescenzen werden abgeben, magegeben, z. B. D D; <sup>2</sup>H <sup>4</sup>H 2c. Gemischte Decrescenzen werden durch Bruchzahlen angegeben, z. 3/4 2c., deren Zähler sich auf die Decrescenz in die Breite, der Renner aber auf die in die Höhe bezieht.

<sup>1</sup> An Big. 31 bezeichnet P bie obere Flache, p bas untere Ed an H.

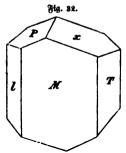

Die Combination Fig. 32 wäre G'M.
ober mit Zugeben ber Flächenzeichen ir Figur

G<sup>2</sup>M T Î P I M T x P.

Die Bestimmung der Zahl der In cenzen hängt von der Neigung der secun: Fläche und umgekehrt diese von jener ab. der Neigungswinkel einer solchen Fläche:

bie Grundgestalt gegeben, so ergiebt fich baraus bas Berbaltnis :-Rabius jur Tangente, also bas ber Breite jur Sobe ber Blamb-

Ein rechtwinkliches Dreieck, bestehend aus der Linie der Ramaus der Breite und Höhe, heißt das Messungsdreieck (Trier. mensurateur). Wenn in demselben a die Breite, b die höhe Blättchen, y der Neigungswinkel, x sein Ergänzungswinkel wis so ist z. B. für das Rhombendodecaeder x = dem halben Reimwinkel zweier Rhombenstächen über der Würselssäche  $= 45^{\circ}$ , was a : b = 1 : 1; für das Pentagondodecaeder ist  $x = 63^{\circ}$  26 is also a : b = 1 : 2 20.

Die unmittelbare Winkelmessung beutet das Gesetz gewöhnlicklänglich an und wird dann aus diesem der Winkel wieder gerzbestimmt und die Messung corrigirt. Zu den wichtigsten Resulter welche aus Haup's Forschungen hervorgegangen, gehört das Austides Gesetzes der Symmetrie, darin bestehend, daß bei einter den Beränderungen einer Arpstallsorm durch deren Combination andern Formen, alle gleichartigen Theile, Kanten, Ecken, Flickimmer zugleich und auf gleiche Weise verändert werden, oder das allen Theilen des Kerns, bei denen vollkommene Gleichheit und Arlichkeit stattsindet, sich das nämliche Abnahmgesetz wiederholt. Bund loi de crystallisation appelée loi de symmetrie. 1815. Imoires du Museum d'Histoire naturelle. T. I. Haup's Ebenmeit gesetze. übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Dr. F. C. Heilt 1819. Traité de Mineralogie. 2 ed. B. l. (1822) p. 196. Er zeigt die Bichtigkeit dieses Gesetzes sur die richtige Bestimmung ieler Formen und führt als auffallende Beispiele die Rhomboeder des habasit und des Eisenglanzes an, welche durch die vorkommenden deränderungen an einem Theil ihrer Ecen sich sogleich als Rhomboeder erkennen geben, da diese Beränderungen alle Ecen treffen müßten, venn die Krystalle Bürsel wären, wosür sie längere Zeit gehalten vurden. Ebenso beweist er, daß das Prisma des Anhydrit ein rectinguläres seh und nicht ein quadratisches, daß dagegen das des Idveras ein quadratisches sehn müsse 2c. (Traité de Cristallographie. 822. T. I. p. 200 u. f.)

Es entging ihm babei nicht, daß gleichartige Flächen auch gleichen Blanz und bei vorkommender Spaltbarkeit gleiche Bollkommenheit derelben besitzen, und daß diese Berhältnisse zur Bestimmung und Unterscheidung von Arystallslächen mit Bortheil benützt werden können.

Haup hat zur Bezeichnung ber Arbstallcombinationen eine eigene, ratürlich ziemlich weitläufige, Nomenklatur erfunden, wobei die secunzären Formen unter folgenden Gesichtspunkten betrachtet und benannt wurden:

- 1) in Rücksicht auf die Abanderungen der Kerngestalt 3. B. pyramidé, prismé, épointé, bisépointé etc., émarginé u. s. w. Rarsten hat diese Ramen übersett mit pyramidalisirt, prismatisirt, entedt, doppelentedt, entsantet x.;
- 2) an sich selbst und als rein geometrische Figuren: cubique, kubisch, octaedre, octaedrisch, birhomboidal, bisorme, trisorme etc.;
- 3) in Bezug auf gewiffe wegen ihrer Zusammensetzung ober Stellung merkwürdigen Flächen oder Kanten: bisalterne, annulaire, ringfacettirt, monostatique, encadre, eingerahmet, zonaire, gürtelförmig, contracté, dilaté etc.;
  - 4) in Rudficht auf die Gesetze ber Decrescenz von welchen fie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ainsi, dans les rhomboides et dans les octaèdres extraits par division mécanique, toutes les faces étant identiques ont le même éclat et le même poli, et les joints naturels qui leur correspondent s'obtiennent avec la même facilité etc. Mêm. du Muséum. t. 1. p. 89.

Krystall mit dem Kreisbogen herum, dis das Bild auf der antiden Fläche an derselben Stelle wieder erschien. Je nach der Siedes Kreisbogens und der Art des Drehens erhält man den Kawinkel unmittelbar oder dessen Supplement. Um das Linienkitzbeiden Flächen an derselben Stelle zu beobachten, brachte er es z einer direct zu sehenden Linie zur Coincidenz. Die Ersindung zu Instruments war für die Krystallographie von der größten Bedeumnicht nur weil damit ein ungleich genaueres Messen der Kantentmöglich wurde, sondern auch weil man nun sehr kleine Krystalle untitonnte, für welche das Anleggoniometer gar nicht oder nur untizu gebrauchen war. Aber gerade die kleinen Krystalle in diese zu sicht zu bestimmen, war von Wichtigkeit, da sie durch Aggreauweniger verändert, zunächst als normal gelten können.

Bollaston bestimmte mit biesem Instrument die Binkl & Kalkspaths genauer als bis dahin geschah, er zeigte, daß die Arvicelstion des Eisenvitriols nicht rhomboedrisch seh 2c.

In ähnlicher Weise bestimmte Malus die Winkel mehrera & stalle burch Reflerion bes Lichts, mit Anwendung bes Revetitionskin pon Borba. William Philipps (Buchhändler in London. boren 1773 ju London, gestorben 1828 ju Tottenham bei Lont. Mitalied der Geological und Royal-Society) publicirté (1817) metri Arpstallmeffungen mit Wollaston's Goniometer und fand öfter 6 bebliche Unterschiede von den Angaben Saub's. In einer Abre lung sur la mesure des angles des crystaux pon 1818 (Amdes Mines. T. III. p. 411) bespricht Saup biefe Reffungen = obwohl er den Werth des Reflexionsgoniometers nicht verkennt, it boch ber Meinung, daß das gewöhnliche Goniometer in ben mein Källen genüge. "Enfin, sans exclure, dans certaius cas particular l'usage des mesures prises à l'aide de la réflexion, je suis con vaincu que celles auxquelles conduit le goniomètre ordinaire qui ont l'avantage d'être à la fois directes et expéditives, suisent, soit pour déterminer une nouvelle variété, soit pour reut naître à laquelle des variétés déjà classées dans la méthit

appartient un cristal qui en présente la forme, et que l'on voit pour la première fois."

Er berechnet nämlich aus den gemessenen Winkeln bestimmende Arcnverhältnisse oder sonstige Linien am Arpstall, reducirt die gesundenen Werthe für diese auf die möglichst einsachen Größen, wie sie in der Natur vorzugsweise erkannt werden und korrigirt daraus wieder die Winkel. So bestimmt er an der Phramide des Quarzes das Berbältniß einer auf die Nandkanten aus dem Centrum gezogenen Senkrechten er zur halben Hauptage es nach dem gemessenen Winkel der Phramide zum Prisma mit  $141^{0.3}$ /4 und sindet er : cs = sin.  $38^{0.15}$ /: sin.  $51^{0.45}$ /4, nimmt die Logarithmen der Quadrate der Sinus und such deren natürliche Zahlen auf, die er unter das Wurzelzeichen stellt. Er sindet so er : cs =  $\sqrt{3833}$  :  $\sqrt{6167}$ , wossur er sest  $\sqrt{38}$  :  $\sqrt{62}$  oder  $\sqrt{19}$ :  $\sqrt{31}$ .

Er berechnet daraus den gemessenen Winkel oder bafür den halben Randlantenwinkel der Phramide und findet ihn  $51^{\circ}$  56', während die Ressung  $51^{\circ}$  45' gab. Er versucht nun eine bessere Uebereinstimmung zu gewinnen indem er  $\operatorname{cr}:\operatorname{cs}=\mathscr{V}_{\overline{20}}:\mathscr{V}_{\overline{32}}$  setzt oder  $=\mathscr{V}_{\overline{5}}:\mathscr{V}_{\overline{8}}$  und nun sindet er  $51^{\circ}$  40' und hat das Verhältniß der winien die geeignete Einsachheit. Er zeigt, daß er auf diesem Wege den betreffenden Ressungen von Ralus und Phillips für den Scheitelkantenwinkel die auf 4' nahe kommt. Gleichwohl stellt sich damit der Vorzug eines exacteren Wessens nur um so deutlicher beraus.

Haup's Methode wurde theils weiter ausgebildet, theils verbreitet von Monteiro, einem Portugiesen, welcher (1810) in Paris lebte, von Levy, Cordier, Brochant de Billiers und bem Genfer Soret.

Monteiro zeigte (1813) an einem Calcittepftall wie eine Arpstallsstäche ohne Ressung bestimmt werden könne, wenn sie mit parallelen Combinationskanten zwischen andern bekannten Flächen vorkommt (Journal des Mines Nr. 201; Annales des Mines V. 1820) und Levy!

I Armant Leny, geb. 1794 ju Paris unt geft. ebenta 1841, jum Professor ter Mathematil am Collège auf ber Insel Bourbon bestimmt, aber burch Sturm nach Eugland verschlagen, lebte er baselbft einige Jahre als Brivatlehrer Robell, Gefwichte ber Mineralogie.

erweiterte biefes Berfahren (sur la Détermination des certainfaces secundaires dans les cristaux par un moyen qui exigen mesure ni calcul. Ann. de Chim. T. XXI. 1822).

Lepp's Bezeichnungsmethode (Description d'une collection & mineraux formés par M. H. Heuland etc. par M. Levy 18" besiebt fich auf seche als primitiv angenommene varallelesiverio Formen: Burfel, quabratifches Brisma, rbombildes Brisma. Ber boeber (zuweilen bas beragonale Brisma), bas klinorbombiide en Kinorbomboibische Prisma. Eden, Aladen und Kanten find wir ! Saup mit Botalen und Confonanten (bie Flacen mit p. m. ti k seichnet und mit Beriebung auf beren Beranberung burch eine kor bare Alache die Ableitungegablen in Form von Ervonenten beigeichnicht So ift b' bas Zeichen bes Rhombenbobecaebers, a' bas Ottack: b' ein burch ben Werth von n bestimmtes Tetralisbergeber, a' = Trapespeder, wo überall a ein Burfeled und b eine Burfelfant: beutet. Diefe Methode ift von Dufrenop? angenommen und u feinem Traité de Mineralogie. Paris 1856. T. V. p. II. sq. a läutert worben. Auch Des Cloixeaur bat fie in neuefter 🛵 (1862) in seinem Manuel de Minéralogie gebraucht.

Bu Chren Levy's hat Brewfter (1825) ein Mineral Levi: benannt.

Unter den notabeln Arystallographen jener Zeit und der han schule angehörend, ist der Graf Jaques Louis de Beut non zu nennen. Er war geboren 1751 zu Met und starb 1-5 zu Berfailles. Bor der Revolution reicher Gutsbesitzer und Office

ber Mathematif und als besolveter Gehülse von Heuland, dann Lector au te Universität zu Lüttich (1828—1830) und deranf Mattre de conserence au te Loole normale und Prosessor der Mineralogie am Collège roy. de Chare magne in Baris. Jude.

<sup>1</sup> In ber Uebersetzung bes Lehrbuchs von Saup ift von Beif fcon 19bie Bestimmung einer Fläche, bie in zwei befannte Jonen faut (fog. Angechungeftache) am Epibot ermähnt. Thl. III. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pierre Armand Dufrenon, geb. 1792 ju Sevran, Dep. Ecz. Dife, geft. 1857 ju Paris, Ingenieur en chef des Mines, Professor ber Kneralogie an ber École des Mines und an ber École des Ponts et Chauseis

in der französischen Armee, wanderte er während derselben aus und lebte in England, dis ihn die Restauration wieder in seine früheren Berhältnisse zurücksuhrte. Eine reiche Sammlung von Krystallen, welche er mit großen Opsern zusammengebracht hatte, kauste der König von Frankreich und ernannte ihn zum Direktor derselben. Er hat diese Sammlung (1815) beschrieben (Catalogue de la collection minéralogique particulière du Roi); sein vorzüglichstes Werk ist aber sein Traité complet de la chaux carbonatée et l'Aragonite. Londre 1818.

2 Vol. 4; nebst einem Bande Rupsertaseln, welcher 677 Kalkspathskrystalle abgebildet enthält, worunter aber viele nur durch die Ausdehnung der Flächen verschieden sind. Er beschreibt die Combinationen von 21 Moomboedern und 32 Skalenoedern.

R. Badernagel bat in einer eingebenden Kritit (Raftners Archiv B. IX. 1826) gezeigt, daß viele Bestimmungen unrichtig sind. auch ein großer Theil ber Beichnungen fehlerhaft. - Bergl. Saub Traité de Min. 2. ed. 1822. I. p. 336. - Unter ben englischen Arpftallographen ift neben Abillips, beffen Bert "An elementary introduction to the knowledge of mineralogy" bon 1816 bis 1823 brei Auflagen und 1852 eine neue Bearbeitung von S. A. Brooke und 28. 5. Miller erlebte, junadit Broofe 1 ju nennen, welcher von hand's Theorie unter andern barin abwich, bag er für alle tefferglen Geftalten nur Bürfel-Moletule annahm. A familiar Introduction to Crystallography. London 1823. p. 46. — Es ift biefes Wert febr flar und forgfältig gearbeitet und behandelt bie Darftellung ber Decrescenzgesetse nach bem Borichlage Leph's mittelft ber sphärischen Trigonometrie, mabrent fich Saub nur ber ebenen Trigonometrie bedient batte. In der Ginleitung rugt Broote mehrere Rebler ber Saub'schen Theorie und macht ibm auch ben Borwurf ungenauer Beobachtung — it would appear that he had occasionally written from the dictates of his fancy, without examining the minerals he bas described. — Er empfiehlt bas Reflezionsgoniometer

<sup>1</sup> Denry James Broote, Bollfanbler in Lonbon, geb. 1771 ju Ereter in Devonsbire, geft. 1857 ju Lonbon.

und hat mit großer Genauigkeit die Arhstallisation vieler Minerale: und kinstlicher Salze bestimmt. (On the measurement of the anglof erystals. Ann. of Philos. XIV. 1819. On the crystalline some of artissial salts. Ib. V. und VI. 1823. VII. 1824 etc.). Ratism hat Levy den Brookit benannt (1825).

Die Erbstallographische Methode Saup's fand nicht überall bie Ari nabme, welche batte erwartet werben tonnen, "Es icheinen, fagt Bert harbi, überhaupt und besonders auch in Deutschland, bas fonft fo co pfänglich für bas Reue und Babre ift, fich noch wenig gute Ropfe min als oberflächlich mit biefer neuen Wiffenschaft beschäftigt zu baber wovon die häufige Abneigung vor allen Zahlen, und die Bequeulid feit ber altern Methobe. Arpftallisationen ju beschreiben (benn nat biefer beschreibt man mehr in einer Stunde als nach ber neuen in gangen Tagen) einen Theil der Schuld tragen mag. Rourn, für Chemie 1807. Band 5. Seft 2.) Bernbarbi 1 unter nabm ein foldbes Geltendmachen und untersuchte augleich fritisch is Saup'iche Methode. Er erfannte das die für die Ableitung aum Grund liegende Form, nicht wie Saub angenommen bat, von ber Ram burch die Molefule vorgeschrieben, sondern ber Billfur bes Rruftalle graphen überlaffen set, ber biejenige zu wählen habe, welche ibm dan am bequemften und tauglichften bunte. Er ichlagt vor. als haux formen folgende anzunehmen:

- 1. Das Tetraeber.
- 2. Achtedige Hexdeber, wohin der Burfel und die Rhomboeker gehören.
- 3. Sechsedige Oktaeber, überhaupt die ppramidalen Achtflächner.
- 4. Achtedige Dobetaeber, wohin die Hexagonphramiden, Stales oeber und Trigondobecaeber.
- 5. Bierzehnedige Dobekaeber, bas Rhombendobekaeber.
- 6. Zwanzigedige Dobelaeber, die Pentagondobelaeber.
- 7. Bierzehnedige Itofitetraeber, Die Byramidenwürfel.
- 1 Johann Jatob Bernharbi, Brofeffor ber Debicin an ber ehemaligen Universität Erfurt, mar bafelbft geboren im 3. 1774 und farb ba im 3. 1850

- 8. Seche: und zwanzigedige Itofitetraeber, die Trabezoeber.
- 9. Sechs: und zwanzigedige Tessaratontaoltaeber, bie Hegalisoftaeber.

Alle anderen bekannten Krystalle können entweber 10. als Phramiben ober 11. als Brismen beschrieben werben.

Da er fand, bag Saup ein und baffelbe Gefet ber Decrescens burch verschiedene Zeichen ausbrude, bie nicht auf einander gurudgeführt werben fonnen, so andert er biese Bezeichnungsmethode in mehreren Fällen, behält übrigens wie Saub, bie Bezeichnung ber Alacen ber Grundform mit PRMT (primitiv), ber Eden burch bie Botale AEO und ber Ranten burch bie Consonanten BCDFGH. Eine gleiche Abnahme an einem breiflächigen Ed bezeichnet er mit 1A1, an einem vierflächigen mit 1A1. Bur Bezeichnung ber Abnahmen in Bruden, wahlt er bie Renner ber Brude. Wenn auf ein breiflächiges Ed ein Berhältniß ber Abnahme wie 2:3:6 stattgefunden bat, so verwandelt er biefes in Brüche mit bem Zähler 1, nämlich 2/6: 3/6: 6/6 = 1/3: 1/2: 1/1 und fest die Renner zu bem Buchstaben bes Edes 2A3. Bei ben Ranten fest er bie Ableitungszahlen je nach ber mehr senkrechten ober horizontalen Lage neben ober über und unter ben Buchstaben 3. B. BI ober C; B2, C und wenn bie Abnahme nach zwei Richtungen ftattfindet 1B2 2B1, CC u. f. w.

Bernhardi erkannte das Mangelhafte der Bestimmung, wenn wie hauh gethan, Prismen als Grundgestalten gewählt werden, da sie an sich nicht vollständig bestimmbar sind und nur mit Beziehung auf eine secundäre Fläche ihre höhe anzugeben sep. Als Grundzestalten nimmt er 1. den Bürfel und die von ihm ableitbaren kormen.

- 2. Rhomboeber.
- 3. Quabratoftaeber.
- 4. Rettanguläroftacber.
- 5. Rhombenoftaeber.
- 6. Einfache Rhomboidaloktaeber.
- 7. Dreifache Rhomboidalottaeber.

Er erkennt, daß die Rectangulärppramide auf die Rhomber ppramide zurückführbar und daß also sechs wesenkliche Formen wie Ableitung aller Arpstallisation ausreichen. Es sind dieses die Sormen, welche noch gegenwärtig als die Grunt sormen der Arpstallspsteme gelten, da unter dem einsachen und dreisachen Rhomboidalokaeder die klinorhombische und klinorden boidische Pyramide zu verstehen. (Gehlen's Journ. für die Chem und Physik 1807. Band 5. Heft 2. Seite 187.)

Es ift seltsam, daß Bernhardi bei den vielen Eryftallograch schen Arbeiten, die er vorgenommen, das Gesetz der Symmetrie weine willfürliche Forderung betrachtete und nicht anerkannte, dem mit Rücksicht darauf lagen die heutigen Arystallspsteme mit ihrer gegenwärtigen Bedeutung, fertig vor ihm. Statt dessen bemühte er sich Rulfpath und Aragonit von demselben Rhomboeder abzuleiten und die fin men des Strahlsieses und Arseniktieses auf den Würfel zurückzusübick.

Er fagt über bas Befet ber Sommetrie: "Unter bem , was Saut fo zu nennen beliebt bat, barf man fich burchaus feine mabrbit physischen Gesetze benten, die ben Charafter ber Allgemeinbeit und Rothtvendigkeit mit fich führen; jene angeblichen Gefetse ber Gre metrie find bloß Regeln, die zu dem - - Regulativ ber Arpftall sation ober bem fälschlich sogenannten Arpstallisationessetzeme gebere und beren conftructiver Gebrauch, wie fich einen folchen Saub ; weilen erlaubte, und wie man ihn auch wohl neuerbings in Deund land versucht hat, nur gar ju leicht irre führt und baber nie ju gegeben werben barf." Er erinnert babei an die Kruftalle bes De fotop und Bitterfalges, beren Brismen Saup felbft für quabratie genommen und für welche die Theorie der primitiven Formen nicht wohl eine andere Gestalt gestatte, an benen gleichwohl nur im Seitenkanten abgestumpft vorkommen. Dergleichen Abweichungen ren ber Sommetrie seben in ber Natur nur gar ju baufig und Saus scheine jene sogenannten Gesetze berfelben nicht von ben Arbstallforma

<sup>1</sup> hany hat gegen tiefe Ableitung gegründete Einwendungen gemacht if feinem Tableau comparatif. 1809. p. 131.

sotwie fie die Ratur liefert, sondern von den Figuren, in welchen er fie worzustellen beliebte, abstrahirt zu haben. (Schweigger's Journ. für Chemie und Physik 1823. Band 37. S. 396.)

Gr halt Saup's Bestimmung der primitiven Formen für ungenügend, da sie nur durch bas Goniometer vermittelt werbe und verschiedene Beobachter immer mehr oder weniger verschiedene Winkel finden würden.

In biefer hinficht gleiche haup's Theorie einem Gebäube, auf lofen Sand gebaut.

"Wer es heute besucht, sagt er, findet die Beschreibung unrichtig, die sein Borgänger am gestrigen Tage gab, und sein Rachfolger wird behaupten, auch dieser habe die Bahrheit nicht gefunden." — Mit den dabei zuläffigen und unaufhaltbaren Beränderungen brobe aber der Einsturz des Gebäudes.

"Denn man ift genöthigt, bie angegebenen Dimenfionen einer Grundform für unrichtig zu balten, wenn man bei ber unmittelbaren Bintelmeffung nur um eine Benigkeit verfcbiebene Daage findet, als fie zufolge ber angenommenen Berhaltniffe febn follten, fo wird man auch die Richtialeit der Bestimmung der Berbaltnisse der Abnahme bezweifeln muffen, sobald die Wintel nicht genau fo beschaffen find. wie es jene Theorie erfordert. Ift es aber erst babin gelommen, daß ber Gine bebauptet, bei biefer- ober jener Flache konne nach goniometrifden Beobachtungen bas Berbaltniß ber Abnahme, aus welchem ne berborgegangen, nicht wie 1:2 sebn, es stimme vielmehr beffer mit bem von 100: 201 und findet es ber Dritte wie 1000: 2001. ip ift ber Einsturg bes Saup'ichen Gebäubes ba, und wir find wieber auf dem Blate, wo wir vor seiner Erbauung waren. Ein solcher Einfturg muß aber eintreten, fobald man allein von unmittelbarer . Binkelmeffung ausgebt: benn man nebme biefe ober jene Dimenfionen ber Grundform an, so wird man bier und ba bie Reigungen ber fecundaren Alachen anders finden, als fie nach Haup's Lehre seyn follten. Man glaube auch nicht, daß durch Erfindung genauerer winkelmeffender Anstrumente ienem Unglude vorzubeugen seb; die

Differenz der Meinungen über Winkelmaaße wird fortdauern, werman auch Instrumente ersunden hat, die sie dis zu tertiem anzuschenwermögen; denn die Ursache jener Widersprüche liegt ungleich werden der Unvollkommenheit der messenden Instrumente, als in der vollkommenen Ausbildung der Krystalle und in den kleinen Fetten die man dei der Anwendung der Winkelmesser begebt."

In der Abhandlung "über eine Theorie der primitiven Rrefizigestalten" (a. a. D.), wo er sich über das eben erwähnte verdreitigibt er seine Ansichten von Krystallspstem, womit er den notwerdigen Busammenhang bezeichnet, welcher zwischen der Materie wieden von ihr vorkommenden Krystallgestalten waltet. Er bezieht it dabei auf eine Abhandlung vom Jahr 1817 "das allgemeine Krystallsationsspstem der chemischen Elemente" (Neues Journ. für Edemund Physist von Schweigger. Band 21. S. 1), wo er auf solgend Säte hinweist:

- 1) daß Stoffe von regelmäßiger Grundform (b. i. von tefferala in ihren Berbindungen diese Gestalt jederzeit behaupten, twie daser die Berbindungen der Metalle das gemeinste Beispiel geben; daß bis gegen Stoffe von unregelmäßiger Grundform durch ihre Bereinigungswohl regelmäßig als unregelmäßig krystallisirte Körper bilden;
- 2) daß ein Stoff, welcher mit einem andern eine Berbindum: eingeht, nur dann erst in seiner Grandform verändert wird, wer die vereinigten Stoffe im gehörigen Mengenverhältnisse steben. Ran darf sich deshalb nur an die Berbindungen der Metalle mit Sauer stoff erinnern; als Orydule bleiben sie immer in den Granzen der regelmäßigen Form und erst wenn die Orydation weiter vorschreite, verändern sie dieselbe aanglich."

Er glaubt nun als Elemente von unregelmäßiger (monogra-Grundform folgende betrachten zu dürfen: Sauerstoff, Stidstoff, Baffastoff, Schwefel, Phosphor, Boron; alle übrigen hätten die regelmäßige (tesserale ober polhage) Grundform.

Die chemischen Clemente von unregelmäßiger Grundform neunt er Urspathe und glaubt bas Gefet gefunden ju haben, bag ibn

Berbindungen mit den Metallen, die er Metallspathe nennt, niencals neue Grundsormen bilden, wenn sich diese weiter miteinander vereinigen.

Die Form in welcher ein fo entstandener neuer Rorper fich zeige. tonne immer burch einfache Berbaltniffe ber Abnahme aus ber Grund: form ber einen ober ber anbern Berbindung nachgewiesen werden. Ale Beisviele citirt er Rupfer:, Gifen: und Bintverbindungen und ben Aragonit, beffen Form entweber aus ber bes toblenfauern Ralles. ale eines Theiles feiner Difcung ober aus ber bes toblenfauern Strontians, als eines andern Theils berfelben; ableitbar set und wofür er die Ableitung aus ber bes erfteren nachzuweisen suchte. Wefentlich verschiedene Grundgestalten (wohin alfo nach bem oben Gefaaten Rhomboeber und Rhombenppramide nicht geboren), seven nicht von einander ableitbar außer durch irrationale Berbaltniffe. Die hierüber entwidelten Unfichten zeigen, bag Bernharbi bas Bebiet, welches er überschauen wollte, ju groß und größer genommen bat als es nach ben bamaligen Erfahrungen genommen werden konnte. Uebrigens find feine Arbeiten reich an eigenthumlichen Gebanken und fritischen Bemerkungen über bie bamaligen frustallographischen Forichungen, auf welche wir frater wieber gurudtommen werben. Gine im Busammenhang stebende Aeußerung, wie fie beutzutage wohl wenigen einfallen wirb, fep bier noch angeführt.

In der Abhandlung über die primitiven Krystallgestalten (1823) beißt es Seite 408: "Bei allem dem bleibt es wahr, daß keine Lehre der Physik und also auch nicht die Theorie der primitiven Formen, sest steht, so lange sie nicht metaphysisch begründet ist. Wir sollten daher auch nun zu einem metaphysischen Beweise schreiten; allein da ein solcher nicht ohne eine kritische Darstellung desjenigen, was disher überhaupt die Metaphysik sur Physik geleistet hat, und auf welche Weise die Erhabenste aller Wissenschaften fruchtbarer für dieselbe gemacht werden könne, zu liesern ist, und dieß uns viel zu weit von unserm Gegenstande abführen würde, so muß es die zu einer andern Selegensteit versvart werden."

Bernbarbi's Rritif ber Saup'iden Rroftellographie ideint ac wie biefe felbst einen neuen Forscher auf bem betreffenden Gebier: geregt und zu Reformen bestimmt zu baben, die fich febr folgenerwiesen. Es war Chriftian Samuel Beig, welcher einige & fväter ale Bernhardi, feine wiffenschaftliche ben Rroftalla : gewandte Laufbabn begann. Weik mar am 26. Februar 1781: Leibnig geboren, wo fein Bater bamals Archibigconus an ber Diefirche war. Schon im 16. Jahre begann er bas Studium ber Dat perfolate biefe Richtung bis jum Baccalguregt, wendete fich aber & porgualich physichen, mathematischen, mineralogischen und demie-Studien au. Mit awangig Jahren Doctor ber Philosophie, batilier sich mit einundswanzig in der philosophischen Racultät, such :: au Berlin unter Rlaproth, Rarften sen., Bobe, Leer: v. Buch u. a. weiter für feine Biffenschaften auszubilben, und E 1802-1803 die Borlefungen Werner's in Freiberg. Er begann beseine akademischen Borlesungen in Leitzig über Chemie, einige Inber Physik, über Mineralogie und Geognofie. Gemeinfam mit kin-Freunde C. J. B. Rarften 1 unternahm er die Ueberfetung & Mineralogie von Saub und gab bem erften Banbe eine Abbander über "dynamische Ansicht ber Arpstallisation" bei. Im Jahr 191 unternahm er eine zweijährige Reise über Wien in bie fteverifden = falzburgischen Alpen, burch Tyrol, Oberitalien und bie Schweig = Baris. Im Jahr 1808 wurde er jum Brofessor ber Bhofit in Imernannt und 1810 nach Berlin berufen, wo er bis an fein Ente in bie Wiffenschaft und vorzüglich für bie Rryftallographie thätig w Er ftarb zu Eger am 1. Oktober 1851. - Bie im Borbergebenter erwähnt worden, batte icon Sauv theilweise die Arenverbaltnife com Arpstalls in's Auge gefaßt, Weiß aber hat ihre Bedeutung nicht un ben geometrischen Bau ber Rroftalle geltenber gemacht, sonbern auch ben

<sup>1</sup> Karl Johann Bernhard Karften, geb. 1782 am 26. Am. Bubow, Medlenburg, geft. 1853 am 22. Aug. ju Berlin; 1810 Begen 1811 Oberhfittenrath in Schlefien, 1819 Geheimer Oberbergrath in Ber Mitglieb ber Alabemie ber Biffenfchaften bafelbft feit 1822.

naemielen, bak fie jur. Ertennung bes phyfitalifden Charafters über: 2222 porgualich beachtenswerth sepen. In seiner Differtation "De indaando formarum crystallinarum charactere geometrico principali issertatio. Lipsing 1809," finden fich folgende auf bas Gefaate beialide Stellen, wo er 1. B. die Angabe bes Berbaltniffes von Sirrais und Cofinus ber Reigung einer Rhomboeberfläche aur Are. ber aub'iden, bas Berbältnift ber Diagonalen einer Alache betreffenben, orzieht: Lineae enim diagonales, in sola superficie solidi conpicuae, naturam solidi ipsius ejusque leges internas et primarias roxime exprimere non possunt, sed secundario modo a causis ltioribus necessario pendent. Quodsi planum singulum lineaurnque eius diagonalium mutuam rationem contemplaris, tam eparabilis est ab idea omnis solidi contemplatio tua, ut cavenlum sit, ne de plano meditans omne solidum obliviscaris, quod tuidem periculum ipsum, te in centro rei non versari, monet. Lontra nullam formae partem vel lineam aut quantitatem ad comparandum aptam axi praeponendam esse liquet; nulla igitur consideratio gravior ordinisve altioris quam situs cujusvis plani crystallini (plana enim crystallisatione primum offeruntur) axi comparatus, h. e. angulus incidentiae planorum ad axin. (Seite 15 und 16). Beiter beifit es (Seite 42): Axis vero linea est omnis figurae dominatrix, circa quam omnia aequabiliter sunt diposita. Eam omnia spectant, eaque quasi communi vinculo et communi inter se contactu tenentur.

Im sweiten Theil ber Abhanblung, ber Bhyfica überschrieben, sagt er (Seite 44): Nos scilioet istas lineas, in quibus characteres formarum crystallinarum principales cernantur, non pure geometricas, i. e. physice mortuas, et ignaves, agendi vi nulla pracditas, set utique actuosas esse contendimus, h. e. in his lineis directiones videmus, in quibus praecipue agant vires, quae formam nasci jubeant; nam ante crystallisationem ipsam, v. c. in liquido, ex quo crystalli oriundae erant, ullam suisse quasi particularum formam, observatione annuente constanter negamus. (Berol. bie

Abhandlung "Dynamische Ansicht ber Arhstallisation" in der Lesehung des Haup'schen Lehrbuchs der Mineralogie. 1804. Ibc..
Seite 264 ff.).

Im Jahr 1815 gab Weiß eine "llebersichtliche Darstellum verschiebenen natürlichen Abtheilungen ber Krystallisationsieher (Denkschriften ber Berliner Alabemie ber Wissenschaften aus den der 1814—1815. Seite 289.) Er stellt babei zunächst das regrle System den nichtregulären gegenüber und charakteristet erkerwelches er das sphärvedrische nennt, dadurch, daß drei Dimensiergleich und rechtwinklich unter sich, oder durch Gleichheit des Gestaltungelich und rechtwinklich unter sich, oder durch Gleichheit des Gestaltungleich in diesen drei Dimensionen. Er erkennt dabei das Gest mäßige der Hemiedrie und entwidelt die hemiedrischen Gestaltung Mis Hauptsörper gibt er an: das Oktaeder, den Würfel und Wissenstellung der abgeleitete die Leucitsörper oder Leucitoeder. Phramidenwürsel, Phramidenostaeder, Phramidengranatoeder.

Die Hemiedrieen sind: das Tetraeder, Pentagondodekaeder, des midentetraeder, Trapezoiddodecaeder, gebrochene Poramidentetraede gebrochene Pentagondodekaeder und die übrigen bis jest in der Runnicht beobachteten aber möglichen Hemiedrieen des Phramidengrandoders oder Hegakisoktaeders.

Unter ben nicht regulären Spftemen unterscheibet er:

1. Das viergliedrige, wohin Quadratphramiden, Dioktaeder wentsprechende Prismen. Tetraedrische Hemiedrie, wie im sphärvedrische Spstem, sehn nicht bekannt, dagegen komme eine hemiedrie am Arzstein vor, welche die Gestalt dem zwei und zweigliedrigen (rhombische Spstem nähere (wohin der harmotom auch gehört).

<sup>1</sup> Bernhardisat icon (1807) angeführt, daß ans tem Byramirem: bas Bentagondobelaeber entsiche, wenn, wie er sagt, die Gesetze nur ihälfte wirken. Abhandlung siber die Arpstallisation bes Arsenistieses. En len's Journal für die Chemie und Physik Bb. 3. D. 1. — Daselba (E. 8 zeigt er auch, baß ein Bentagondobelaeber mit gleichseitigen Flächen um wein irrationales Ableitungsverhältniß entstehen könne, wie diese schon ten nachgewiesen hatte. — Eine Entwicklung ber Demiedrieen mit Rucksicht auf ? Arbeiten von Beiß gab M. 2. Frankenheim. His 1826. Bb. I.

- 2. Das zwei und zweigliebrige Spftem mit dem Rhombenoktaeber, blongoktaeber und zugehörigen Prismen.
- 3. Das zwei: und eingliedrige Spftem, als eine Art von hemier rie bes vorigen, mit bem henbyveber.
- 4. Das ein: und zweigliedrige Spftem, wo gegen das vorige die lusdehnung nach der Orthodiagonale stattfindet, wie am Bistazit. Leber die Theorie des Spidotspstems. Abh. der Berl. Alad. der Bissensch. 1818—1819).
- 5. Das ein: und eingliedrige Shitem, als eine Art von hemies rie pon 3. mit bem Gin: und Ginflächner.
- 6. Das sechsgliedrige Shftem, mit bem Dibegaeber, bezagonalen Irisma.
- 7. Das brei: und breigliedrige System, mit Rhomboeber, brei: nb breikantigen Dobekaebern.

In der Abhandlung über die kryftallographische Fundamentaleftimmung des Feldspathes (Abhandl. der Berl. Akad. für 1816 und 817) führt er die Ableitung des Hendyoeders aus einer Rectangulärpramide näher aus und sucht die Arenverhältnisse desselben für den jeldspath in Wurzelgrößen auszudrücken, auf welches er großen Werthegt, ohne sich deshalb eigentlich recht klar zu sehn.

"Wer sich mit dem geometrischen Studium der Arhstalle beschäfzigt, sagt er Seite 253, der wird gleichsam a posteriori, d. i. durch en Erfolg überführt, daß die Berhältnisse in den Dimensionen der törper schwerlich anders, als in Quadratwurzelgrößen (einsache Bahlenserhältnisse übrigens nicht ausgeschlossen, da sie als Wurzeln ihrer Quadrate schon mit inbegriffen sind) ausdrückdar, anzunehmen sehn würften, und er wird es Haup Dans wissen, daß er für diese Art von Annahmen die Bahn gebrochen hat. Liege der tiesere Grund vorin er wolle, seh er erweislich oder nicht: die Leichtigkeit und Einzachheit aller sich entwickelnden geometrischen Berhältnisse, sobald man von dieser Art Grundlage ausgeht, ist erident, und trägt dei weitem zen Sieg über jede andere Art, die Grundlage der Gestalt zu betimmen davon, so lange beide mit der Beobachtung gleich gut

übereinstimmen. Eine ber stärkten Bürgschaften für ihre adu ?: gemäscheit ist zugleich die: daß, wenn man von der einfad: barften Boraussetung, nämlich der Gleichheit aller drei und rechtwinklichen Dimensionen ausgeht, wie sie die Grundlage des lären oder sphäroedrischen Arhstallspstems ist, die abgeleiteten ?- sions: und Linearverhältnisse, im Berhältniß gegen die Grundsfion als Einheit, alsdann sämmtlich in Burzelgrößen ausgemfolgen."

Die Borliebe in dieser Weise Berhältnisse zu finden, welcht geometrisch interessanten Eigenthümlichkeiten und Folgerungen der waren, hat manchen rechnenden Krystallographen mehr oder weite unmittelbare Beobachtung, wenn nicht übersehen, doch nad: Umständen deuten lassen. Auch das Azenverhältnis im Cuaix a und d und zur Hauptage c am Hendpoeder des Feldspaths, wie Beiß =  $\sqrt{13}:\sqrt{3.13}:\sqrt{3}$  angenommen hat, ist den inchtungen nicht ganz entsprechend, und Haup nahm beim Calandas Berhältnis der horizontalen zur geneigten Diagonale des Spalarbomboeders durch  $\sqrt{3}:\sqrt{2}$  auszudrücken, den stumpsen seinstel desselben zu 104° 28' 40", obgleich ihn die Messungen: Wollaston, Malus und Biot 106° 5' ergeben hatten.

Hany hat einen eigenen Artikel darüber geschrieben (Truischellographie 1822. T. II. Seite 386) 1 worin er das wer angenommene Berhältniß zu rechtsertigen sucht, indem er zeigt. Ikk den Winkel von 105° 5' das Verhältniß der Diagonalen lund damit die Gesehe der Ableitung der secundären Formen is which wieden müßten, daß sie nicht annehmbar sehen. Die Discher Beobachtung wird in solchen Fällen meistens der unvollsonnen Ausbildung der Arpstalle, oder der unvollsonnenen Wessung zugeschrieben. — Vern har di hatte schon das theilweise Ungenürster dau plichen Bezeichnungsmethode gezeigt, Weiß unterwarf sie noch eingehenderen Artist, obwohl er ühren Werth und das Vern

<sup>1</sup> Buerst in seinem "Tableau comparatis des résultats de la Crisa graphie et de l'analyse chimique." Paris 1809. p. 121.

Sany's, ber erste gewesen zu sehn, ber einer Bezeichnung überhaupt Bahn gebrachen, gebührend anerkennt. (Abhandl. der Berl, Alad. Der Wissensch, gebührend anerkennt. (Abhandl. der Berl, Alad. Der Wissensch, 1816—1817.) Es somme dabei auf nichts weiter an, xIs auf die Bezeichnung der geometrischen Lage der zu bezeichnenden Fläche gegen die gegebenen der Primärform. Haup's Sypothese von Decrescirenden Reihen, sagt er, trat der einfachen und natürlicheren Auffassung des Problems in den Weg, und verwickelte die Behandlang durch selbstgeschaffene Schwierigkeiten zu ihrem großen Rachtheil fast die zur Unkenntlichkeit. "Es müssen hier, wie überall, erst die rrechanisch-atomistischen Borstellungen, welche Gerrn Haup leiteteten, abgestreift werden, um die gewonnene Kenntniß der mathematischen Gesetze und Verhältnisse krystallinischen Baues rein hervortreten zu lassen." (A. a. D. Seite 298.)

Bon biefer Ansicht ausgehend, gründete Beiß ein neues Shstem ber Bezeichnung, welches unabhängig von der vermeintlichen Realität primitiver Formen, das was über ihnen steht und an dem zufälligen Schwanken unter ihnen nicht Theil nimmt, das Grundverhältniß in den Dimensionen zunächst berücksichtigen und hervorheben sollte.

Dabei unterschelbet er nur zwei Fälle, entweber ist bas erwähnte Grundverhaltniß in drei auseinander senkrechten Dimensionen gegeben, oder es sinden sich gegen eine Dimension drei andere unter sich gleiche, auf der ersten rechtwinkliche Dimensionen und das Berhältniß beruht auf dem Berhältniß jener ersten Dimension gegen die der anderen.

Für den ersten Fall nennt er die drei Dimenfionen, oder ihre Hälften, a, b, c und bezeichnet die Lage irgend einer Fläche durch bei Bunte, in welchen sie diese drei Linien durchschneidet, oder durch das Berhältniß ihrer Abstände von dem angenommenen Mittelpunkt in den drei unter sich senkrechten Linien a, b, c als Coordinaten. Die Lage der Fläche ist dann in einem einsachen Zahlensverhältniß der drei Dimensionen oder Coordinaten a, b, c auszudrücken, und indem man diese Zahlen den Dimensionen, welchen sie angehören, beistigt, die Fläche genau zu bezeichnen.

So gilt bas Reichen a: b: c für bie Hächen eines Officer bessen brei gegeneinander rechtwinkliche Aren unter sich in den & baltnif ber Linien a, b und o fteben. Wenn alle brei Linien und find, so wird es die Aläche eines Abombenoftaebers sebn: find a barunter gleich und verschieden von der britten, so ist es bie Au eines Quabratoftaebers; find alle brei Linien unter fich gleich, it es die Kläche des regulären Oftgebers. Die Gleichbeit ber Dofionen wird auch burch Gleichbeit ber Buchstaben ausgebriecht. a:a:a | die Alache des regularen Oftgebers, a:a:c | die eines Cz a: b: 20 wird die Kläche eines Oftaebers in bratoftaebers fevn. welches gegen die a:b:c die doppelte Bobe bei gleicher Bafie 2a: 2b: c die eines Oftgebers, welches bei berfelben Grunbflade: balbe Göbe bes ersten bat. Dafür a: b: 1/2c au feten, will er Bruchzahl wegen vermeiben.

Flächen, welche einer der Dimensionen a, b oder c parallel in erhalten zu dem Zeichen dieser Dimension das Zeichen des Unmilichen w; so wird a:b: och die Seitenfläche eines vierseiten Prisma's, dessen Diagonalen sich verhalten wie a:b. In abulier Weise sind die Zeichen:

zu beuten und zu verstehen.

Diese Zeichen gewähren, abgesehen von ihrer Alarheit und Bir bigkeit auch für die Rechnung erhebliche Bortheile und es sind und mathematischen Berhältnisse unmittelbar einleuchtend, während sie be ben Haup'schen Bezeichnungen größtentheils verstedt sind. Für den zwan-Hauptfall des hezagonalen Systems werden die Zeichen, o als Haupur



Einen Inbegriff von Flächen, die alle eine Richtung gemeinschaft lich haben, alle berselben Linke ober Are parallel sind, nennt Weiß eine Zone. Solche Flächen schneiben sich in parallelen Kanten. Gine Fläche ist bestimmt butch zwei Zonen, benen sie angehört, theil zwei Richtungen nur einer Ebene zukommen konnen und das Gesetz ber Zonen besteht darin, daß in der Entwickelung der verschiebenen Glieder jedes spätere Glied bestimmt wird durch Zonen der früheren Glieder. (Bergl. Beiträge der Arpstallonomie von F. E. Renmann. H. 1. 1823.)

Unter ben früheren Arbeiten von Weiß ist als eigenthümlich auch die Abhandlung hervorzuheben, in welcher er die Dimensionsverhältnisse der Hauptkörper des sphärvedrischen Spstems mit den harmonischen Berhältnissen der Tone vergleicht. (Abh. d. Berl. Akad. d. W. 1818 bis 1819, p. 227.)

Beiß hat seine Methobe, wie zum Theil schon erwähnt, an mehreren Mineralspecies burchgeführt und überall barauf hingewiesen, daß die ins Auge gesaßten rechtwinklichen Dimensionen nicht nur die Lage einer Arpstallsiche geben, sondern auch die Richtungen bezeichnen, womit die Bildung des Arpstalls beginne und in welchen seine physitalischen Eigenkhümlichkeiten sich äußern. In der Abhandlung "Ueber die Berhältnisse in den Dimensionen der Arpstallspsteme und insbesondere des Quarzes, des Feldspathes, der Hornblende, des Augites und des Epidotes" (von 1825) sagt er:

"Die Thätigkeit in den auf einander rechtwinklichen Linien, in ihrem gegenseitigen Berhältniß zu einander, ist das erste, womit die Bildung anhebt; der Radius, als die die Endpunkte der Katheten verbindende Hypothenuse, wird erst durch sie bestimmt und eingesetzt; in jenen liegen natürliche Einheiten, im Radius nicht. In diesen Worten

sind, wie mich bünkt, zugleich mit dem Gepräge der physikalische fachsten und nothwendigen Betrachtungsweise der Arpftallelemente, wie bisher überall bediente. — Wenn von einem Arpstallwinkel: Bede ist und die ihn hervordringenden Aräste und Gesetze in der die tung des Sinus und des Cosinus liegen und wirken, so ist es physikate nicht gleichgültig, sondern unpassend, das Verhältniß, welches zwischelen beiden Linien in Beziehung auf den Winkel selbst zu denken umzulegen in das freilich ihm gleiche Berhältniß von Tangente wie Radius, von Radius und Cotangente; denn dies verändert mit der Ausgangspunkt der Betrachtung die Richtungen, wenn gleich nick wag quantitative Verhältniß unter den betrachteten Größen."

Bie in ben meisten Spstemen ein rechtwinkliches Axenfreu; au: nehmen ift, so wollte es Weiß auch für bas klinorbombische und fin: rhomboibische Sustem, beren Kormen er als theilweise balb = und vierflächige auf das rhombische Spftem jurudzuführen sucht. von Spftemen mit schiefwinklichen Aren, fagt er, mag bem Beburt. ber erften naturbiftorifden Betrachtung entsprechen und genugen: forbern zu weiterer Entwicklung auf und werben zulett boch in 8rechtwinklichen Agen enben muffen!" - Es "wird bie Beschaffenbe ber Grundgestalten, wie ber gangen Systeme, burch die gestattete Edic winklichkeit der Agen, der gangen Regellofigkeit aller geometrisch tell barer Berhältniffe wiedergegeben." (A. a. D. S. 10.) Spatere Artendes eifrigen Artskallographen sind: Theorie der Herakis-Oktaeder (Sin malachtflächner) bes regulären Arbstallsvitems, entwidelt aus ben 🕽 menfionszeichen für ihre Flächen (1837); Reue Bestimmung auf Rhomboederfläche am Ralkspath (1836); Ueber rechts und links gena bene Bergfrystalle (1836); Betrachtung bes Kelbsvathsvftems in & Stellung einer sommetrischen Saule PT mit Bezug auf bas Switt ber ein: und eingliebrigen Krystallspfteme (1838); Fortsetzung ber 1: handlung: Theorie ber Sechs: und Sechstautner und Dreis und Im kantner (1840); Ueber das Kryftallspftem des Eutlases (1841); Uck: bas Maag ber forperlichen Winkel (1842) u. a.

Bon ben Schülern von Weife find gunächft zu nennen: G. Rofe ! (De Sphenis atque Titanitae Systemate crystallino Dissertatio inauguralis. 1820 und mehrere andere Abhandlungen: Elemente ber Rrivitallographie 1838. 2. Aufl. 1838). A. T. Rupffer 2 (De calculo ervetallonomico diss. Goett. 1821; Breisschrift über genque Meffung ber Winkel an Rroftallen (gefront von ber Berl, Afabemie) 1826: Ueber die Arvstallform des Aupservitriols Bong, VIII, 1826. des Moulars ibid. XIII. 1828 2c.; Sandbuck ber rechnenden Kroftallonomie. 1831 2c.); F. E. Reumann 3 Beitrage jur Arbstallonomie. 1823: Diss. de lege zonarum principio evolutionis systematum crystallinorum. 1826: Ueber bie Rroftallform bes Arinits. Boggb. Unn. IV. 1825; Ueber bas zweis und eingliedrige Rroftalfpftem, (Kelbspäthe) ibid. XXIV. 1832, mehrere frostalloptische Untersuchun: H. Baffernagel (Rroftallographische Beitrage in Raftnere Archiv. V. 1825: Rritif ber v. Bournon'fchen Abbandlung über bie Rroftallifationen bes Ralffvaths. Ebenba IX: 1826); C. F. Rammelsberg & (Lebrbuch ber Arpftallfunde. Berlin 1852; Sandbuch ber troftallograpbischen Chemie. Berlin 1855, Fortsetzung 1857), Fr. Mug. Quenftebt, Fr. Pfaff u. A.

Reumann hat die Beiß'sche Betrachtung bestimmender Linien für die Arhstalle in einer andern Beise aufgesaßt, indem er statt auf die Flächen des Systems, mehr auf ihre Normalen, b. h. auf die Linien, die aus dem Mittelpunkte des Systems senkrecht auf die Flächen gezogen gedacht werden können, die Ausmerksamseit richtet. Bon rein mathematischer Seite, sagt er (Beiträge zur

<sup>1</sup> Guftav Rofe, geb. 1798 ju Berlin, Professor ber Mineralogie bafelbft und Director bes mineralog. Mufeums ber Universität.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abolph Theobor Rupffer, geb. 1799 zu Mitau, Brof. orb. ber Chemie und Phyfif an ber Universität zu Rasan und Director ter seit 1843 zu Betersburg errichteten magnetisch-meteorologischen Centralaustalt für Ruflant.

<sup>3</sup> Frang Ernft Reumann, geb. 1798 ju Udermart, feit 1826 Docent und bann Professor ber Physit und Mineralogie an ber Universität ju Königeberg.

<sup>4</sup> Rarl Friedrich Rammeleberg, geb. 1813 ju Berlin, Brofeffor ber Chemie an ber Univerfität bafelbft und am Gewerbeinftitut.

Arpstallonomie. 1823. p. 5), ist biefe Beile ber Bebandlung. daß : Die Rlächen ihre Normalen betrachtet werben, daß bas Gine in die Einbes Andern gesetst wird, ganglich gerechtfertigt, und von ber Seite !. phyfitalifden Betrachtung icheint nach unferm jetigen Standrutt. Alles bafür zu sprechen, alle Berbältniffe, wie sie mit ber Flache = treten, aufzulösen in Berbältniffe ihrer Normalen, alle Gigenthumie keiten bes Arpstalls in ben verschiedenen Richtungen als lineare It-Denken wir an die Erscheinungen betiakeiten berselben anzuseben. Blätterburchaanges, ber jeber Arpstallfläche, mehr ober weniger benetretend entspricht, an die Lichtrefferion diefer Blätterburchaange u. a. r so beutet biefes Alles auf eine Thätigkeit, die fenkrecht auf die Krofin fläche wirkt, b. b. in der Richtung ibrer Normale." Indem er der Begriff von Rone als den Anbegriff von möglichen Klächen barne: beren Normalen in Giner Chene liegen; erkennt er baran ein Din: die Gesammtheit der Zonen und ihren Zusammenhang untereinande in einem geometrischen Bilbe barzustellen. Berlangert man nami: alle Rormalen, bis sie eine und dieselbe Ebene durchschneiden, is muffen die Durchschnittspunkte (Flächenorte) in einer geraben zum liegen, die von folden Rormalen berrühren, die in einer Chene liegen und umgekehrt gehören alle Durchschnittspunkte, die in einer gerate Linie liegen, folden Normalen qu. die in einer Chene liegen und bera Klächen also in eine und dieselbe Rone geboren. Er bebt bann bepor, daß die Rugelfläche die Projectionen aller Flächen in fich begreik und daß man die Normalen von ihr begränzen lassen könne, fatt fi von irgend einer Arvstallfläche begränzen zu lassen.

Die Neumann'sche Methobe erfordert Zeichnungen in großem Maaßstab, da es außerdem sehr schwer ist, sich zu orientiren, wie de nachstehende von ihm entworfene Projectionsbild (Fig. 33) eines Theiles der Flächen des tesseralen Systems beweist. Es ist dabei die Fläcke des Rhombendodelaeders zur Projectionsedene gewählt. Die Orte der Würfelslächen sind durch kleine Quadrate bezeichnet, die des Ottacherd durch Preiecke, die Tetratishergaeder durch pw, die Triakisoktaeder durch po, die Trapezoeder durch L, die Herakisoktaeder durch Rablen und zwar

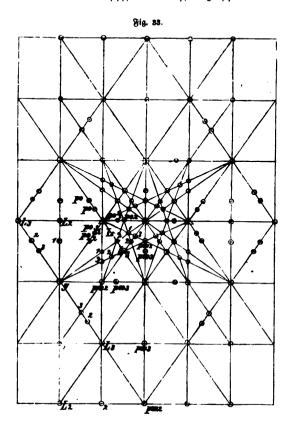

la: 1/2 a: 1/3 a burch 1, a: 1/2 a: 1/4 a burch 2, und a: 1/3 a: 1/3 a
burch 3, die Arten der Tetrakisheraeder, Triakisoktaeder und Trapezoeder find ebenfalls durch Zahlen unterschieden. Bergl. Beiträge zur Krystallonomie S. 104 und S. 111.

Eine Anwendung von der Projection der Normalen auf die Rugelfläche führte Reumann am Axinit aus. (Poggd. Ann. B. IV. 1825.) In der Figur 34 find die Durchschnittspunkte der Rugel mit den Normalen durch die Buchstaben der ihnen entsprechenden Flächen bezeichnet. Die Größe der Bogen zwischen zwei Punkten ist ihnen beigeschrieben. Die ebenen Winkel um jeden Punkt werden mit Zahlen bezeichnet,

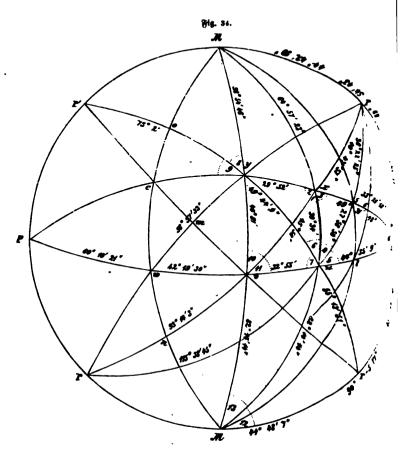

vie sich, um die Flgur nicht zu überfüllen, auf diese anderwärts w. gegebenen Winkel beziehen. Bergl. Fig. 35.

Die erste Ibee einer die Normalen berücksigenden Methode. m die Reumann's che, gab schon Bernhardi (Gehlen's Journ. Ind 2. S. 378), wenn er sagt: "Ran macht sich eine unrichtige Borstelmvon der Arystallographie, wenn man glaubt, ihr Wesen bestehe in der Bestimmung der primitiven und secundären Formen. Denkt man in auf jede Arystallisationssläche eine senkrechte Linie gezogen, läst aldiese Linien in einem gemeinschaftlichen Punkte sich schneiben, bestimm das Verhältnis dieser Linien trigonometrisch, und giebt auf diese Weise die Lage der Richtungen an, nach welchen sich die Theile mehr oder weniger angezogen: so erhält man ein Versahren, das der Theorie weit angemessen, aber in der Ausführung mit mehr Schwierigkeit verbunden sehn würde."

Eine eigenthümliche Methobe ber Bezeichnung hat J. F. L. hausmann 1 gezbraucht. Sie schließt sich insoferne an bie Methoben von haup und Bernhardi an, als die Arpstalltheile der Brimärform, Kanten, Eden, Axen, besondere Buchstaben erhalten, berüdsichtigt aber für die secundären Flächen vorzüglich die Zonen, zu welchen sie gehören. Die Zeichen sind oft, selbst für einsache Gestalten, sehr weitläusig



und complicirt, baber die Methode wenig Eingang gefunden hat. Das Herafisoktaeber 30 3/2 (Naumann) erhält 3. B. die Formel

16 (AE  $\frac{3}{2}$  · DB  $\frac{1}{6}$  ·) 16 (EA $\frac{2}{3}$  · DB  $\frac{1}{6}$ ) 16 (BB  $\frac{3}{2}$  · EA  $\frac{1}{6}$ ).

Hausmann hat zuerst die sphärische Trigonometrie für Arpstallrechnungen angewendet in den trystallogischen Beiträgen. Braunschweig
1803. Bergl. weiter bessen Handbuch der Mineralogie 2. Ausl. Götztingen. 1828. — Er entwickellt darin auch die Idee eines Zusammenzhanges der monogren Systeme mit dem tesseralen; wie der Würfel als ein Glied der Reihen der Rhomboeder angesehen werden konne und ebenso die aus dem Rhombendodelaeder construirbare rhomboedrische

1 Johann Friedrich Ludwig Sansmann, geb. 1782 am 22. Febr. 3u hannover, gest. 1859 am 26. Dec. ju Göttingen, wo er seit 1811 Prosessor Bergämtern ju Clausthal und Bellerfelb (1803), braunschweigischer Rammerssecretär (1805) und General-Inspector ber Berg., Hitten- und Salzwerke bes ehemaligen Königreichs Besthphalen zu Cassel (1809). Seine speciellen Arpftalund Mineralbestimmungen sind in der Geschichte ber Mineralspecies erwähnt.

Partialform, wie das Oktaeder in Mitte der Reihen der Quadram: miden stehe, anderseits als ein Rhomboeder mit der basischen Stiedetrachtet werden kann und wie dann die durch die Randkanten gekert Dueeragen zur halben Hauptage sich verhalten = 1: V6, wozu is die ähnlichen Dimensionen am Kalkspath verhalten = 43: 15 V6 u. i z Handb. d. Min. 2. Aust. B. I. p. 213—219. — Untersuchungen is die Formen der leblosen Natur B. 1. 4. Göttingen. 1821, wer auch ausstührlich Bildungen durch Krystallaggregate, krummskächige wis mishbildete Formen 2c. besprochen werden.

Bon Rupffer's Bezeichnungsmethode wird später noch die Redein: Cinige Jahre nach Beiß begann Friedrich Mobs feine Anfichten über die Rrystallographie und über die Mineralogie im Allemeinen zu entwickeln.

Friedrich Dobs war geboren am 29. Januar 1773 an Go: robe am Bart, wurde nach mebriährigen geognostischen und beramie nischen Reisen im öfterreichischen Staate Professor ber Mineralogie a= Johanneum in Grat (1812), bann an ber Bergatabemie in Freibn: (1818) und an der Universität Wien (1826) bis 1835, wo er & wirklicher Bergrath in die Berwaltung übertrat und wieder mebrjack bergmännische Reisen in Defterreich unternahm. Er ftarb 1839 a. 29. September ju Agordo in Tyrol. — Wie aus bem Borbergebent erhellt, so waren die Sauptgesetze der Arpstallographie, das Gefen t.: Flächenparallelismus und ber Beständigkeit ber Winkel burch Rome be l'Jole, bas Gefet ber Symmetrie und ber Beranderung ber Mi.: ober entsprechender Linien nach rationalen Coefficienten burch bau: bereits erkannt; die Bahl geschloffener Gestalten als Grundforma batte Bernhardi hervorgehoben und bestimmter, ale früber geidat. bie Brundformen ber Arpftallfpfteme unterschieden; Die Ableitunge fecundarer Arpftalle maren von Beig auf ein rechtwinkliches Arentre: bezogen worden; gleichwohl hat die organische Berbindung biefer D: ten. wie fie Dobs ausgeführt, bas ganze Gebiet der Arpftallfunde neu erhellt und juganglich gemacht. Er bat bie bezüglichen Begriff. scharf gezeichnet, die Terminologie geregelt, den Unterschied von Arvnau

vitem und Krystallreihe und die Gesetze der Combinationen bestimmter zusgesprochen. Sein Grundriß der Mineralogie vom Jahr 1822 kann in dieser Beziehung als eine der vorzüglichsten Arbeiten bezeichnet werden, welche das krystallographische Gebiet betreffen. Anders ist es mit seiner Anschauung der gesammten Mineralogie und was er dasur als naturhistorische und ihr zugehörige Bestimmung gelten lassen wollte, obwohl in den einmal bestimmten Grenzen überall Consequenz und klare Erkenntnis und Unterscheidung sichtbar ist.

Dob's wibmet bem Rusammenbang unter ben einfachen Geftal: ten besondere Aufmerksamkeit und bebt als bas merkwürdigste Resultat ber bamit verbundenen Ableitung die Reiben ! bervor, die fich ergeben, wenn man bei einarigen Bestalten aus ben ersten abgeleiteten nach einerlei Berfabren eine zweite u. f. f. ableitet. In biefen Reiben kommen nur zwei Grundzahlen. 2 und  $\sqrt{2}$ , por und bas Gefet bes Fortidreitens ift nur ein einziges, nämlich nach Botengen ber Grundzahlen, beren Erwonenten bie gangen Rablen, bejahte und verneinte, in ihrer natürlichen Ordnung find. Die Reiben bringen, inbem fie auf Grenzen führen, Die Brismen bervor. Dan erbalt von ben erwähnten Gefeten ein Bilb, wenn man um einen Rhombus, als der Bafis einer Rhombenppramide, ein Rectangulum zeichnet, um dieses wieder einen Rhombus, bessen Seiten mit dem ersten parallel u. f. f. Die Diagonalen biefer Rhomben werben vergrößert wie 1:2:4:8 ober von ben umschriebenen zu ben eingeschriebenen wie 1: 1/2: 1/4: 1/8 und ähnlich die Agen, wenn man die Rhomben ber Basen gleich sett. Es ift aber 1/8: 1/4: 1/2:1:2:4:8 eine Reihe ausbrudbar burch Potenzen von 2 ober 2-3: 2-2: 2-1: 20: 21: 22: 23, womit bas Gefet bes Fortschreitens biefer Reibe und 2 als beren Grundzahl bezeichnet ist. Auf bergleichen Gefete grundet Dobs feine trustallographische Bezeichnung, bezeichnet die Byramide der Grundgestalt mit P und fügt für die abgeleiteten Pyramiden (mit gleicher

<sup>1</sup> Auf bergleichen Reiben bat schon Malus aufmertsam gemacht. Théorie de la double Réfraction de la Lumière dans les Substances Cristallisées. Paris 1810. p. 121 et 122.

Basis) die zugehörigen Exponenten der Grundzahl mit ihren 3.2 + und — bei; 3. B. für obige Reihe

P-3, P-2, P-1, P, P+1, P+2, P+3.

Das Prisma und die bafische Fläche erhalten consequent die 3000 P + 00 und P - 00. Das Gesetz des Fortschreitens der Reihe be Duadratphramiden erkennt man in ähnlicher Weise durch Umschweines Quadrats mit einem diagonalstehenden Quadrat und constitten, vierten 20. auf diese Art umschriebenen.

Die Seite der Basis der Grundsorm verhält sich zur Diagre. =  $1: \mathcal{V}2$  und die Seiten der umschriebenen Quadrate stehen dem Berhältnisse wie  $1: \mathcal{V}2: 2: 2\mathcal{V}2$  oder auch für die eingeschenen wie  $\frac{1}{2\mathcal{V}2}: \frac{1}{2}: \frac{1}{2}: 1$  und so bei gleicher Basis six: Agen. Da aber  $1: \mathcal{V}2: 2: 2\mathcal{V}2$ ... gleich ist mit  $\sqrt{2^0}: 1$ .  $\sqrt{2^2}: \sqrt{2^3}:$  und  $\frac{1}{\mathcal{V}2}: \frac{1}{2}: \frac{1}{2\mathcal{V}2} = \sqrt{2^{-1}}: \sqrt{2^{-2}}: 1$ . so ist das Geset des Fortschreitens ausgedrückt durch die Botenzen ::  $\mathcal{V}2$ , womit die Grundzahl bezeichnet ist.

Die Rhomboeber, welche burch Abstumpsung der Scheitelkeitabgeleitet werden können, bilden eine Reihe, deren Aren dei glatchorizontalen Projectionen, wie die Botenzen der Zahl 2 abnedund wachsen, ähnlich wie bei den Rhombenppramiden. Diese Kritzeihen wären von besonderem Werthe, wenn sie eine Beschränktes Borsommens abgeleiteter Krystalle gesehlich anzeigten, sie verlitzaber an Interesse, da dieses nicht der Fall ist und Ableitungserteinen ohne bestimmte Einschräntung beobachtet werden, wenn sie zurational sind. Die hemiprismatischen und tetartoprismatischen Geüntwurden ansangs von Mohs auf das prismatische, rhombische, Erichbezogen und als durch das Austreten von halben oder viertels Ferentstanden betrachtet. Als Hauptspsteme sind bezeichnet: das rheboedrische, phramidale (quadratoppramidale), prismatischen Strindberoppramidale), und das tessularische oder Würselspstem.

ir das Bestehen schieswinklicher Axenspsteme aus und daß die Zahl er Rrystallspsteme darnach vermehrt werden musse. Die Systeme sind edingt durch ihre verschiedenen Grundgestalten ohne Rücksicht auf eren specielle Abmessungen; wenn letztere bekannt, heißt der Indegriss er daraus abgeleiteten Gestalten eine Arnstallreibe.

In bem 1832 ericbienenen Werte "Leichtfagliche Anfangsgründe er Raturaeldicte bes Mineralreiches" find bie klinischen Spfteme an: jeführt, als: bas bemiorthotype, bas bemianorthotype und as anorthotype. Die Briorität ber Aufstellung ber Rrystallspfteme naben Beif und Dobs, jeber für fich in Anspruch genommen und iener in einem Briefe an Brewfter (Jahrbuch ber Chem. und Phyf. pon Schweigger und Meinede. Band VI. 1822. Seite 200), biefer in einem folden an Ramefon (Ebendafelbst Band VII. 1823. Seite 216) ihre Erklärungen abgegeben. In beiben Briefen herricht ein gereiter Ton. Rach ber Zeit ber Bublikation barüber, batte Weiß (1815 und 1816) die Briorität, vollständig kann fie ihm aber nicht zugesprochen werben, ba Bernhardi schon im Sahr 1807 bie Grundformen ber Spfteme erfannt bat, wie bereits oben erwähnt und wie er auch, die Spfteme von Mobs bamit vergleichenb, Diefes in seiner Abbandlung "Ueber die primitiven Grundgestalten" (Jahrb. ber Chem. und Phys. von Schweigger und Reinede. Banb VII. 1823. Seite 427) bervorbebt. 1

Mobs erklart fich übrigens gegen die Zeichen von Beiß, welche nur Klächen aber nicht wie die seinigen, Gestalten angeben.

Die Rethobe von Dobs ift von Saibinger, ? spater mit

<sup>1</sup> Wie der Begriff von Arpftallpftem einsach auf das haup'iche Geset ber Symmetrie gegrundet werden tonne, habe ich in einem Auffat "über Arpftallsschfem und Arpftallreibe" bargethan. (Journ. f. Ch. v. Erdmann. Bb. VII. 1836. S. 153.)

<sup>2</sup> Bilbelm Saibinger, geb. 1795 am 5. Febr. zu Wien, bilbete fich bei Mobs in Grat und Freiberg zum Mineralogen, lebte von 1822—1826 im Ausland, meistens beim Bankier Allan in Edinburg, von 1827—1840 zu Elndogen, wurde dann Sectionsrath im t. t. Ministerium für Landescultur und Bergwesen, sowie Director der t. t. geologischen Reichsanstalt.

Annäherung an Naumann, angewendet worden, ebenso von 3:: Durch Haidinger's Uebersesung der Robs'schen Mineralor diese Methode in England bekannt geworden. I (Treatise on Notonsiderable additions. By William Haidinger. Ediot 1825. 3 Vol.; von demselben "Ansangsgründe der Mineralogie. Ect 1829 und Handbuch der bestimmenden Mineralogie. Wien 1845. Alebroch der Mineralogie 2c. von Dr. F. X. M. Live. Weien:

Die Differenzen betreffen sowohl die Art ber Ableitung ale: Bezeichnung und Benennung ber Formen. Die Beichen fur bie bebrischen tefferalen Gestalten find 3. B. bei

|                        | <b>M</b> ohs | Raumann           | Saidinger.    | £     |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------|
| 1. Heraeder            | H,           | $\infty 0 \infty$ | H             | H     |
| 2. Oktaeber            | O            | 0                 | . 0           | U     |
| 3. Rhombenbodekaeder   | Ð            | $\infty 0$        | D             | Þ     |
| 4. Tetrafisheraeber    | Αn           | ∞On               | m F           | He    |
| 5. Triakisoktaeber     | Bn           | m O               | m <b>G</b>    | 0     |
| 6. Trapezoeber         | Cn           | m O m             | m L           | D-    |
| 7. Hegakisoktaeber     | Tn           | m O n             | m A n         | nI.   |
| Bergleiche im Folgende | en nach      | der Darftellun    | g von Rupffer | 's Im |
| bie von Naumann.       |              |                   |               |       |

Die oben angeführten Methoben, die Flächen eines Kryftalls = ein angenommenes Agentreuz zu beziehen, fanden, obwobl fic ic sichr folgereich erwiesen, doch mancherlei Einwendungen. Schon Berhardi (Neues Journ. für Chem. und Phys. von Schweigger. Bant. 1823. Seite 389 2c.) hat sie einer eingehenden Kritik unterweitund ihre Mängel dargethan und A. Th. Rupffer spricht sich falls dagegen aus. Er findet, daß die Haup'sche, Beisiche x

<sup>1</sup> Ueber tas Berfahren, welches in bem Grundrif ber Mineralogie worden ift, um Arpftalle in richtiger Berspective zu zeichn bat hatdinger in ben Mem. of the Wernerian Soc. 1821—1823 eure bandlung publiciet, wovon eine llebersehung in Bogg. Ann. b. Phys. n. Oxo Bb. 5. 1825 erschienen ift.

bolide Theoric, wenige Buntte ausgenommen, im Grunde nur ber Darstellung ber Begiebungen, Die amischen ben verschiebenen bftallflächen stattfinden, verschieden seben. "hieraus wird zugleich Er, fagt er, daß die Bezeichnungsart ber Rlachen ein wesentlicher eaenstand ibrer Bearbeitungen sebn mußte, benn eine Bezeichnungs: t. Die mit matbematischer Bestimmtbeit Die Beziehung einer fecuniren Rlade zur Grundform gibt, gibt nothwendig zugleich ben Bang a. den die Rechnung nehmen foll, wenn man die Winkel der secunixen Form aus benen ber Grundform berechnen will, und biefer bang ift nach ben verschiedenen Theorien wesontlich verschieden. gt Saup immer die Lange gewiffer Linien und Richtungen. nach velchen die Decrescenzen gescheben, Weiß bindegen seine rechtwintchen Aren ber Rechnung jum Grunde; beibe find gezwungen, immer 11f Diese eigentlich imaginaren Dinge, Die man nie birett meffen kann, urudulommen, und geben fo einen indiretten Gang, ber fie immer rft auf einem Umwege jum Riel führt." Er verwirft biefes Berabren und will in seinen Formeln immer nur wirklich Dickbares beriniaen und barnach bie Reichen formen und mit Beriebungen auf bie rmabnten Dimensionen und Aren nichts zu thun baben. Er bezeichnet . B. am Rhomboeber bie Flache mit P, die Scheitelkante mit x, die Randfante mit z. Schreibt man nun Px für die Tangente ber balben Reigung ber Rhomboederflächen an der Kante x, so kann mPx eine Fläche bezeichnen, die ebenfalls burch bie Rante x geht und beren Reigung gegen eine burch x und die Are gelegte Chene eine m mal o große Tangente gibt, als die Tangente ber Neigung von P gegen Diefelbe Flache. Diefe Flache gehört einem Stalenoeber an. Ebenfo werden durch nPz Flächen bezeichnet, die durch die Randfante z geben, io daß die Tangente der balben Reigung dieser Flächen an der Rante z. n mal fo groß ift, als die Tangente ber halben Reigung ber Flächen P an berfelben Rante, fie bilben ebenfalls ein Stalenoeber. Gine Flache, welche die Kante x gerade abstumpft, kann man mit OPx, eine, welche cbenfo z abstumpft DPz ober lettere Flachen (bes nachft ftumpferen Mhomboeders und hezagonalen Prisma's) geradezu mit x und z bezeichnen.

Diese Bezeichnungsart gibt nicht nur, sagt er, gleich der fachsten Zusammenhang der Flächen untereinander, den man ir suchen muß, wenn man einsach rechnen will; sondern sie kann wielcicht gesunden werden durch eine einsache annähernde Messungswinkels der neuen Flächen an einer Kante, auf die mar Beichen beziehen will und an der sie sich sinden; das Berhälmis Tangenten der halben Reigung der neuen Flächen zur Tangen: halben Reigung der Grundslächen an derselben Kante gibt und dar m oder n." So ist der Kandkantenwinkel des Calcit-Stalenestwelches Halben Wintels von 660 1/2 ist aber 3mal so groß als die zegente des halben Wintels beim Grundshomboeder an denselben Leder der des halben Wintels beim Grundshomboeder an denselben Leder des Langente von 370 27',5; die Fläche erhält also das zegente

Wenn die Aenderung der Neigung nicht die Neigung zweie: nachbarten Flächen, sondern die Neigung gegen die Aze betrifft. schreibt man die Zahl, die das Berhältniß der Tangenten der Arneigungen ausdrückt, über das Zeichen der Grundrhomboederen nach Art eines Exponenten. So bedeutet P2 eine Fläche, welche P liegt, d. h. P in einer mit der Aze rechtwinklichen Linie der schneibet, deren Neigung gegen die Aze aber so groß ist, das Tangente das doppelte der Tangente der Neigung von P gegen Mre beträgt.

In ähnlicher Weise führt Kupffer, noch mit mancherlei !: kurzungen, wenn die Zeichen etwas complicirt werden, seine Arfür alle Systeme durch. Beim klinorhomboidischen System nimm: Rechnung natürlich einen andern Gang als bei den Systemen rechtwinklichen Axen. Er zeigt, daß seine Zeichen auch leicht aus der von Haup und Weiß abzuleiten sind und macht auf die Bormber analytischen Geometrie für die Behandlung des Gegenstandes wirmerksam. Bergleiche bessen Handbuch der rechnenden Krystalloners St. Betersburg 1831. 4.

Es ware zu wünschen gewesen, bag bie Rupffer'sche Meitet

Derfender an Unmittelbarkeit des Erkennens und Bestimmens und Restimmens und Restimmens und Krystallstäche und beziehungsweise einer Artstallstorm alle vorherschenden übertrifft, mehr Eingang gewonnen hätte als es der Fall der; da man aber einmal an die Methoden von Beiß und Odohs gewöhnt war, und da einige Jahre vor dem Erscheinen von und hie pfer's Artstallonomie, C. F. Naumanit eine auf die Azen geründete Ableitung und Bezeichnung vorgenommen hat, die sich zuenfalls durch Einsachheit, Kürze und Klarheit auszeichnet, so theilten Ech zunächst die deutschen Mineralogen vorzugsweise in diese drei Deterboden.

Raumann 1 bezeichnet seine Methobe als eine eklektische zu Denen von Beiß und Mohs und in Beziehung auf die des letzteren äußert er: "Wenn man in der Mohs ichen Methode das Dogma der rach Potenzen sortschreitenden Reihen aufgibt, wie ich aus Bedürfniß rach größerer Einsacheit thun zu müssen glaubte, so werden sowohl die Ableitung als die Bezeichnung gleichsam von selbst die leichtere Form annehmen, in welcher ich sie hier zu geben versuche." (Grundrift der Arystallographie. 1826. S. XII.)

Bur Darstellung seiner Methobe biene als ein einfaches Beispiel Die Anwendung auf bas quabratische Spftem.

Die zur Stammform gewählte Quadratpyramide wird mit P bezeichnet, .mP ist das Zeichen einer Pyramide von gleicher Stellung rnit P aber von verschiebener Arenlänge, wie m angibt, welches größer oder Keiner als 1 oder die dafür genommene Arenlänge der Stammsform P sehn kann. Wird m = 0, so entsteht die basische Fläche, wird m = 00 ein augbratisches Vrisma von der Stellung wie P.

Bur Ableitung ber Dioctaeber werben bie Diagonalen ber Bafis

1 Karl Friedrich Raumann, geb. 1797 am 30. Mai zu Dresben, wurde nach einer mineralogischen Reise durch Norwegen im Jahr 1821 und 1822 Privatdocent in Jena (1823) und Leipzig (1824), darauf von 1826 aus Prosesson der Arnstallographie und Disciplinar-Inspector, sowie von 1835 an auch Prosesson der Geognosie an der Bergacademie zu Freiberg bis 1842, und seitdem Pros. ordin. der Mineralogie und Geognosie an der Universität zu Leipzig.

ber Stammform P ober einer in P nach einem Goefficienten u. längert und die Echunkte der Basis mit den Endpunkten der :- längerten Diagonalen durch gerade Linien verdunden und dadunt : Achteck, die Basis eines Dioktaeders, konstruirt, dessen Art durch bestimmt ist. Das allgemeine Zeichen eines Dioktaeders kann : mPn geschrieben werden; wird m = 00 so entsteht ein oktografie Brisma 00 Pn, dessen Querschnitt durch n bestimmt ist, wird m = so entsteht die basische Fläche; wird aber n = 00 so bildet sie z dem Oktogon ein Quadrat, diagonal stehend zur Basis von Probiese umschreibend; die Zeichen der diagonal stehenden Quadran.

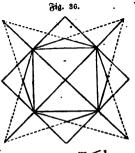

miden find daher PO und mPX, :: biagonale Prisma = OPX, with für m = 0 wieder die basische Flatz scheint. Die nebenstehende Figur 36. : läutert diesen Vorgang. Hiemit sint : Formen des Systems sehr einfach und intendenden entwickelt und bezeichnet und har sich folgendes Schema:

| •  | m < 1   |     | m>1   |       |
|----|---------|-----|-------|-------|
| оР | m P     | P   | mP    | ox P  |
| оР | mPn ·   | Pn  | m Pn  | oc ₽n |
| οP | ın Poxo | P 🕉 | m Poo | oePπ  |

In dieser Weise sind sämmtliche Krystallspsteme behandelt wischen die Zeichen so anschaulich und repräsentativ, daß sie den Schischen und unbedingt den Mohs'schen vorzuziehen sind. In seinen Tahr 1828 erschienenen Lehrbuch der Mineralogie hat Raumand von seiner Bezeichnungsweise für die verschiedenen krystallisitrten Ringeries Gebrauch gemacht und im Jahr 1830 gab er ein Lehrbuch weinen und angetwandten Krystallographie in zwei Bänden berum welches Alles dahin gehörende bespricht und zu den vollständigen und vorzüglichsten Werken dieser Art zu zählen ist. Auch das wit stilcherlich am unterschwessigsquern Kall (Bogg. Ann. VIII. 18.5 beobachtete und damals als ein eigenthümliches angesehene Krystallspiere

zwischen bem Ninorhombischen und Ninorhomboidischen stehend, wird als dillinoedrisches System darin aussührlich entwidelt und überall die analytische Geometrie angewendet. Bergleiche weiter bessen "Elemente der theoretischen Arpstallographie." Leipzig. 1856.

In ber erwähnten Krystallographie von 1830 (I. Seite 136) hat Naumann auf eine Hemiebrie im tesseralen System ausmerkam germacht, welche die von Weiß und Mohs angegebene noch erweitert, inedem er entwidelt, daß auch Hexaeder, Rhombendodekabeder und Tetrakist bezaeder als Hemiebrieen, wen nicht quoad phaenomenon so doch quoad noumenon anzusehen sind, wenn sie an Combinationen geneigts flächiger Hemiebrieen theilnehmen, und ebenso Oktaeder, Triakisoktaeder, Trapezoeder, Rhombendodekaeder und Würfel als parallelstächige Hermiebrieen, wenn sie mit parallelstächigen Hemiebrieen vorkommen. Naumann begründet diese Schlußfolgerung durch die Betrachtung, daß die boloedrischen Gestalten als Grenzglieder der wirklich als solche kenntlichen Hemiebrieen erscheinen, wie er durch nachstehende Schemata erläutert.

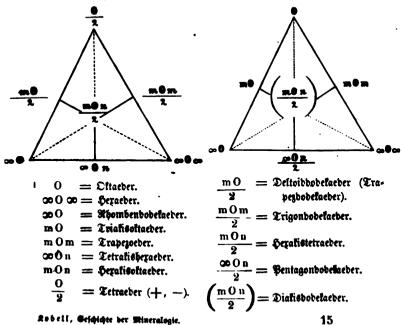

Diefe Entwidelungen verfolgend, gelangte er ju einer at: darafterifirten Tetartoe brie ber tefferalen Formen (Boga, Ann. X1) 1855. S. 465 und Elemente ber theoretischen Arpftallographie 1 S. 105), indem er bas Gefet ber ichon von Dobs (Grundig: 1822) gegebenen Ableitung ber tetraebrifden Bentagonbobelaeber =: bem Berafisottaeber auf die erwähnten boloedrischen Gestalten = Daraus ergibt fich unter anbern, bak aus bem Tembe bergeber ein Bentagondobelgeber als tetartoebriiche Form (jenes : Beratistetraeber gebeutet) entsteben tann und ebenfo aus bem Diae: ein tetartoebrifdes Tetraeber, Formen, welche mit ben gleichnam: bemiedrischen in ber Erscheinungsweise übereinftimmen, welche 25 naturgemäß mit einander an demfelben Arbstall portommen ton: während fie als hemiebrieen für bergleichen Combination fic ausidliefen icheinen (vergleiche obige Schemata). Diefe Refultate them tischer Spelulation fanben unerwartet von optischer Seite ibre G. tung, ba Marbach 1 (Pogg. Ann. XCI. 1854. S. 482) an K. stallen bon dlorfaurem Ratron, an benen, wie Rammelebet: (Boag, Ann. XC. 1853. S. 15), querft beobachtete. Bentagent: betaeber und Tetraeberflächen jugleich auftreten, Cirtularrei: rifation und awar rechts und links je nach ber Rlachenftellen: (Bergleiche bazu die Bemerkungen von D. Bola:: entbedt bat. in Leonbard's Reuen Jahrbüchern für Mineralogie. 1854. C. 38 und 1855 S. 268.)

Raumann hat die erwähnten Betrachtungen auch auf der quadratische und heragonale Spstem ausgebehnt und auch auf eine eigenthümliche rhombotype Hemiedrie im quadratischen Spstem der gewiesen (Pogg. Ann. XCVI. 1855. S. 580. Elemente der theore Krystallographie). Der Naumann'schen Methode sind unter andere gefolgt: mit theilweiser Abänderung A. Breithaupt (Bollständige Handbuch der Mineralogie. Dresden und Leipzig. 1836); E. Fr. Chlede: (Grundris der Mineralogie. Nürnberg. 1839); H. Ropp (Cinleium:

<sup>1</sup> Chr. Aug. hermann Marbach, geb. 1817 ju Jauer in Schlefter Professor an ber Universität ju Breslau.

n die Kryftallographie. Braunschweig. 1849); A. Kenngott (Tabell. Leitfaben ber Mineralogie. Bürich. 1859).

Dana 1 gebraucht ebenfalls Raumann's Methode, fürzt aber vie Zeichen noch ab, indem er die Buchstaben, welche die Grundform ungeben, wegläßt und nur die Ableitungszahlen anschreibt, so z. B. 3 statt 3P; 3-3/2 statt 3P3/2; 00 - 00 statt 00 P 00; m-n statt mPn; für die bassische Fläche setzt er 0, für 00 auch i = insinitum. Die Zonen deutet er in einem Schema an. Wenn 1 eine Zahl < 1 und m und n > 1, so erhält das quadratische Sostem solgendes Schema:

| 0                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 l-n                                                             | 1 – 🚥          |
| 1 : 1-n : m : m-n : m : m-n : x : x : x : x : x : x : x : x : x : | 1 - 00<br>m 00 |
| 00 00-n                                                           | <b>30 - 30</b> |

Bergl. A System of Mineralogy etc. by James D. Dana. New York and London. 4. ed. 1854.

| Für ben Befubian: |    |                   |     |     |  |
|-------------------|----|-------------------|-----|-----|--|
| 0                 |    |                   |     |     |  |
| 1/8               |    |                   |     |     |  |
| 1/2               |    |                   |     |     |  |
| 1                 |    |                   |     | 1 i |  |
|                   |    | ³/ <sub>2</sub> 8 |     |     |  |
| 2                 | 22 |                   |     | 2 i |  |
| 3                 |    | 33                |     |     |  |
| 4                 | 42 |                   | .44 | ı - |  |
| 5                 |    |                   |     |     |  |
| 1                 | i2 | i 8               |     | ii  |  |

Eine eigenthümliche Bezeichnung hat Griffin 2 vorgeschlagen. Die brei Grundagen, welche eine Krystallfläche bestimmen, bezeichnet er mit P (die längste als Hauptage), T (die nächstlängste), M (die fürzeste); wenn eine Fläche zwei Agen schneibet, so steht der Inder zwischen den Zeichen derselben z. B. M 2/3 T und gibt das Berhältnis von M zu T an, wenn sie die drei Agen schneibet, so ist das Berkältnis der ersten zur dritten hinter P geschrieben und das der zweiten

<sup>1</sup> Somes Dana, geb. 1813 ju Utica im Staat Rem. Port, Brofessor Raturgeschichte am Yale College ju Rem. Saven im Staat Connecticut.

<sup>2</sup> John Joseph Griffin, geb. 1802 ju Conbon, Fabritant demifder Apparate tafelbft:

zur britten hinter M, z. B.  $P^{1/3}M^{1/2}T$ . Einheiten werben mit:
geschrieben. Er hebt hervor, daß seine Zeichen ebenso kurz, abe:
stimmter sehen als die von Miller (s. u.), welcher ;023; w
M<sup>2</sup>/<sub>3</sub>T schreibt und {236} statt  $P^{1/4}M^{1/2}T$ , guch lasse sie kleine Buchstaben angeben, welche Gestalt untergeordnet seh wie
gibt ferner eine Abkürzung dieser Zeichen, welche zu ähnlichen siemeie bie von Naumann gebrauchten, ohne aber den Zusamman:
einer shstematischen Ableitung, wie er an diesen kenntlich, zu enthar
kür die dem Arhstall dei der Beschreibung zu gedende Stelkung seiner Figirung der Weltgegenden vor, den Beschauer nach Süda:
wendet, auch Bezeichnung von oben und unten am Arhstall w
Z = Zenith und N = Nadir. A System of Crystallogre;
with its application to Mineralogy. Glasgow 1841.

Die von Neumann angeregten Projectionsmethoben blutlängere Zeit unbeachtet, ! find aber bann von Miller 2 und Onftebt wieber aufgenommen worben.

W. H. Miller hat die stereographische Methode entwidelt = angewendet (A treatise on crystallography. 8. London 1839, desimit Erweiterungen von J. Grailich. 8. Wien 1856, und An eimentary indroduction to Mineralogy by the late William P. lips, by H. J. Brooke and W. H. Miller. London 1852). Ewerden dabei die durch die Flächennormalen auf der Rugelstäde z gegebenen Punkte auf die Ebene eines größten Kreises, des Grai

<sup>1</sup> Auf die Bestimmung ber Rormalen, statt ber Lage ber Flace und bat M. L. Frankenheim aufmerkjam gemacht in seiner Lehre von ber baffon. Breelau 1835 und Poggend. Ann. XCV, 1855.

<sup>2</sup> Billiam Sallows Miller, geb. 1801 gu Llandovery, Carmarie fbire, feit 1832 Professor ber Mineralogie an ber Universität gu Cambring

Broote und Miller geben bei ihren Arpftallbeschreibungen and inde Die Reigung solcher Normalen zu einander an, oder bie Supplemenn in Kantenwinkel und nicht diese selbst. Das ift für ben Zwed einer Reckult bie etwa am Arpftall vorzunehmen, gang gut und ware auch gut, die Legune men ihrer Tangenten, Ginus, Cosinus ic. beigufügen; die naturbistorische Die ratteriftit verlangt aber doch billig den wirklich zu beobachtenden Binkel und nicht zunächst wegen der Rechnung da. Man tann befanntlich je nach in

reises projicirt, indem man jene Punkte mit einem Bol des letzteren urch gerade Linien verbindet. Es seh Figur 37 O der Mittelpunkt irrer Rugel, E, C seinen die Pole des Grundkreises, in E befinde sich aus Auge, P1, Q1 seinen zwei Punkte (obiger Normalen), so treffen die geraden Linien EP1 und EQ1 den Grundkreis in P und Q, und find somit P und Q die Arosectionen von P1 und Q1.

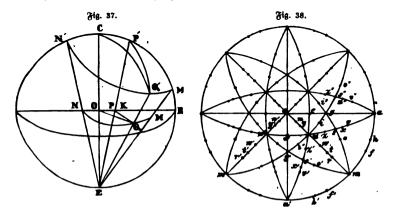

Fig. 38 zeigt eine solche Projection am Besuvian, wo die Punkte zwischen c und m die Projectionspunkte der Flächennormalen von Quadratpyramiden, die zwischen c und a eben dergleichen von diagonalen Quadratpyramiden, die von i, z, s, x, o, v dergleichen von Dioktaedern sind und a und m den beiden quadratischen Prismen, f, h octogonalen Brismen entsprechen. Bergl. Fig. 39 und Fig. 40.



Stellung, die man dem Areise gibt, mit dem Reflexionsgoniometer ebenso biesen Binkel wie bessen Supplement unmittelbar erhalten.

Für die Bezeichnung der Flächen schreibt Miller in einer zuern: B. Bhewell vorgeschlagenen Beise (A general Method of Canlating the Angles made by any Planes of Crystals etc. Philipper Transact. of the Royal Society of London. I. 1825) nur die Emeterwerthe nach einander an 1 und stellt sie in Klammern, so sür das Hegaeber, (111) für das Oftaeber, (210), (310), (32) sür Tetrasischezaeber, (321) = (a: ½ a: ⅓a) bei Weiß, = (a: ⅓a: ⅓a) 2c. für Hegasisottaeber u. s. f.

Für den Zwed der Drientirung werden auch gleichartige der verschieden bezeichnet, z. B. die Bürfelflächen 001 und 010 und i die Otfaederflächen III, III, III zc. Die Miller'sche Mether bisher vorzüglich von Krystallphysikern angewendet worden. — Bie Bezeichnungsmethode von H. J. Broofe in der Abhandlung it the Geometrical Isomorphism of Crystals" (Philos. Transact.

Eine andere, ebenfalls schon von Neumann (Beiträge & i.e. erwähnte Art der Projection, wobei statt der Normalen die Artiflächen selbst oder ihre Zonenagen eine gewählte Projectionsebene in den, ist von A. Quenstedt ausgebildet worden. In feiner Artiflung hierüber (Boggend. Ann. B. IV. 1835. S. 504) bezeichnet außericht in folgender Weise: Legen wir sämmtliche Flächen eines Ftalls durch einen beliebigen Punkt, so schneiden sich alle dieserwelche in eine Zone fallen, in einer Linie, der Zonenage dieser Aus

<sup>1</sup> Mit Recht bemerkt Naumann, daß bergleichen Bezeichnungemenden ohne einige Signatur ber Grundform, weniger repräsentativ find, ba fill alle Zeichen eines und besselben Formen. Inbegriffes verbindenbe Gruntenentbehren, ohne sich weber burch größere Kurze noch burch reicheren 322 empfehlen. Elemente der Mineralogie. 1859. S. 15.

<sup>3</sup> Friedrich August Quenftebt, geb. 1809 ju Eisleben, juer : fteut am mineralogischen Mufeum ju Berlin, bann feit 1837 Proiere: Mineralogie und Geognofie an ber Universität ju Tubingen.

Diese Durchschnittslinien find also die sammtlichen Zonenagen ber gegebenen Flächen eines Spstemes und lassen wir sie eine beliebige Fläche schneiben, so ist baburch ihre gegenseitige Lage dem Auge sichtbar gemacht."

Quenftebt bentt fich babei bie parallelen Glächen eines Kruftalls

Ξ

so einander genähert, daß fie nur eine bilben, die Reduction 8: ebene. Diefe wird auf ber Projection Bebene (welche augleich bie Ebene bes Baviers, worauf die Brojection angelegt ift) burch eine Linie bargestellt und es schneiben sich baber alle Flächen einer Rone in einem Punkt (Bonenpunkt, zu welchem die Zonenage, der fie parallel geben, verfürzt ift). Das Broiectionsbilb wird mehr ober weniger beutlich je nach ber Babl ber Brojectionsebene. Quenftebt bat feine Anschauungen in bem Buche "Methode ber Arpstallographie" Tübingen 1840. im Detail entwidelt und in seinem "Sandbuch der Mineralogie" (Tübingen 1855) bat er mehrfache Anwendung babon gemacht. (Bergl. auch beffen Abbandl, über ben Datolith in Bogg, Ann. B. 36, 1835 und Fr. Pfaff's "Grundrift ber mathematischen Berhältniffe ber Rörblingen. 1853.) Die erwähnten Brojectionsmethoben Arnftalle. geben nothwendigerweise für die Darftellung gablreicher Combinationen - ein Liniengewirt, welches eine große Ausbehnung der Figuren erforbert, um einigermaßen richtig gedeutet und überschaut werben zu können. Sie baben baber nicht allgemeinen Eingang gefunden. Wie bie optis ichen Berbaltniffe ber Kroftalle, wenn fie nach allen Beziehungen, welche Gegenstand ber Forschung seyn können, betrachtet werben, nicht mehr bem Gebiete ber Mineralogie, sondern bem ber Abpfit zufallen, so verbalt es fich auch mit ben Beziehungen, welche aus solchen Projectionen bervorgeben und abgeleitet werben fonnen, fie geboren ber matbematischen und speculativen Arpstallographie, als einer eigenen Wiffenschaft ober, wenn man will, als einem Zweige ber Mathematik an. Die Bflege biefer Biffenschaft unterftutt aber, wie die ber Physik und Chemie, die Ausbildung ber Mineralogie und fann biefe babei durch neue Gefete ober neue Mittel für ihre 3mede bereichert werben. - Ueber das Berfahren, statt ber Flächen und ihrer Barameter, bie

Normalen der Flächen der Krystallbetrachtung zu Grunde zu len äußert sich Naumann, daß es für das Bedürfniß der Mineralenals eines Theiles der Physiographie, nicht zweckmäßig scheine, so abstracte Auffassung der Form geltend zu machen, wie ersteinstie auch bei manchen Betrachtungen der theoretischen Krystallogungen möge. Der Mineralog bedürfe für seine Zwecke einer migerrepräsentativen Bezeichnung. (Elemente der Mineralogie 1859. S. 15... Er führt letzteres weiter aus in seiner theoretischen Krystallogunung von 1856 (S. VI.) und nimmt zur Richtschnur solgende Grundische für die Aufnahme krystallographischer Methoden in die Russlogie überbaupt magkaebend sehn dürften.

- 1. Alle correlaten Flächen in simultaner Existenz zu einer wie berselben Form vereinigt zu benken, mithin ben Begriff ber Frei immer in ben Borbergrund zu stellen, die Flächen aber nur als grenzungselemente ber Formen, und nicht als selbstständige Obzz zu betrachten;
- 2. die Ableitung aller, zu einem und demselben Formencomes gehörigen Formen, so weit als nur möglich; auf eine Umschreiber derselben um die Grundform zu gründen, und also in der Regelt kleinste Ableitungszahl = 1 zu setzen, weil diese Ableitungszonstructiveit leichter vorzustellen ist, als eine auf Einschreibung gegründigenstruction;
- 3. die Berschiebenheit der Arpstallspsteme entweder durch verica bene Grundelemente oder auch durch charakteristische und häufig nebt kehrende Hilfselemente der Bezeichnung auszudrücken, und
- 4. in jedes Zeichen besielben Formencomplexes ein gemeinicht. liches Grundelement aufzunehmen, welches uns an die Grundent bieles Complexes erinnern soll.

Im Borhergehenden find die wesentlichsten Fortschritte bezeichnet welche die allgemeine Krystallographie betreffen, insosern die Berrattung der Formen allein dazu dienen konnte; von Arbeiten über in ciellere Berhältnisse sind weiteren Studien über Winkelbestimmungu nennen und über die gegenseitigen Beziehungen der erkann-

Expftallivsteme. Für bie ersteren bat man junachlt ben Berbefferungen Soniometers die Aufmerkamkeit quaewendet. Gine neue Art von Reflerionsgoniometer beschrieb Baumgartner (Gilbert's Ann. LXXI. 1 22): ein dem Carangeau'iden abnliches Anstrument Abelmann Boagend, Ann. B. 2. 1824); bas Bollafton'iche Goniometer fuchte Rubberg zu verbeffern (Raftner's Archiv. B. X. 1827), ebenfo Gra-Des (Silliman's Americ. Journ. of Sc. XXIII. 1832); Degen (Boggb, Ann. XXVII. 1833), Edw. Sang (Jameson's Edinb. new plailos. Journal. XXII. 1836); und Mitfderlich befdrieb ein foldes (Bogab, Ann. XXIX. 1843), welches noch gegenwärtig bäufig gebraucht wird. Andere Instrumente biefer Art find angegeben von Dobs, Babinet, Matthiefen, Frankenbeim, Daben, R. Roob, Sais Dinger, 1 28. B. Miller u. a. Auch bas Deffen ebener Bintel ift pon & Rfaff vorgeschlagen und für weitere Berechnung ber Arvstalle angewendet worden (Boggb. Ann. CII. 1857). Ein Inftrument tagu beschrieb C. Schmidt (Arpftallonomische Untersuchungen, Mitau und Leibzig 1846), ferner zu mitrostopifchen Deffungen Ebward Craig. Edinb. new philos. Journ. Vol. XIX. 1835. Bon Bichtialeit ift bierüber bie "Breisschrift über genaue Meffung ber Binkel an Arpftallen" von A. Th. Rupffer (Berlin 1825). Es werben barin bie Fehlerquellen besprochen und die Mittel ihnen zu begegnen; die Theorie ber Reflerionsmeffungen bat Rupffer auch in feinem Sandbuch ber rechnenden Arpstallonomie (Betersburg 1831) ausführlich entwickelt.

Je genauer man meffen lernte, besto mehr gewann man die Ueberzeugung, daß Winkeldifferenzen an Arpstallkanten, welche nach den Symmetriegesetzen für gleichartig gelten müssen, nicht, wie man früher oft glaubte, nur von Fehlern der Beobachtung herrühren, sondern daß sie auch in dem Aggregathau der Arystalle ihren Grund haben, daß daher nur zahlreiche Wessungen an vielen Individuen eine als normal anzusehende Bestimmung geben können, obwohl eine solche in den

<sup>1</sup> Saibinger befchrieb auch eine Methobe ju graphischen Bintelmeffungen fleiner Arpftalle. Sigungebericht ber Biener Afabemie ber Biffenich. Bb. 14. 1854 und Bb. 17. 1855.

monoagen Shstemen niemals ben Grab ber Sicherheit und Gerereicht, wie es im tesseralen Shstem ber Fall ist, wo bie brei 2: werthigen Grundagen kein Schwanken gulassen.

Der Werth rechtwinklicher Arenspsteme und bie von Beit gesprochene Ansicht, daß man mit ber Zeit wohl alle Rronall . folde werbe gurudführen tonnen, baben Betrachtungen bes beramme und flinorhomboibischen Spftems in biefem Sinne veranlagt & Abbandlung über die Burudführung der beragonalen Gestalin : brei rechtwinkliche Aren von C. Raumann ! (Bogg. Ann. 3. 1835, p. 363 2c.) bat gezeigt, daß eine folche Reduction um ::möglich ist, wenn der Haubtgrenwerth in der respectiven Grunden ein Multiplum oder Submultiplum von 1/1/2 nach einer ramen Rabl ift, weil nur unter diefer Bedingung die Ableitungszahlen := nal werden konnen. Siemit ift aber nichts anders ausaesproden : bak alle beragonalen Arpstallreiben julest aus bem Bergeber als it. Grundgestalt abgleitet werden sollen und bak bann bie berager: Geftalten als Partialformen tefferaler fich berausstellen wurden. 3 Meffungen geben aber an beragonalen Mineralspecies baufig Et. welche für eine solche Ableitung wenigstens um einige Minuten ändert werden muffen, wenn die Ableitungcoefficienten die fonft &... achtete Einfachbeit haben follen. 2 - In Betreff bes flinorbembet ichen Spftems ift ein Bersuch ber Reduction auf rechtwinkliche 3: von Neumann am Axinit gemacht worben (Bogg: Ann. IV. 18. und ein ähnlicher von mir am Arinit, Albit, unterschwefligiau:

l Eine Abhanblung von Raumann von 1824 (Ris X. Seft) betratie Frage, ob, wie gewöhnlich angegeben, für die Grundbimenstonen ber anftallreihen irrationale Berhältniffe angenommen werden muffen, wahren: Ableitungscoefficienten secundarer Formen immer rational sind. Es wert mehrere Beispiele angeführt, welche für rationale Berhältniffe zu sprechen icher Das Geset, daß ungleichartige Aren durch Beränderung nicht gleichartig went tönnen, läßt aber solche Berhältniffe nicht zu.

<sup>2</sup> F. Sochstetter hat in einer Abhandlung über bie Arpftallifation :: Calcits biesen Fall speciell erörtert und nachgewiesen, daß mit rationalen 2: leitungscoefficienten ber Würfel nicht in bessen Rhomboeberreihe eingehen kim (Dentschrift ber mathem.-naturm. Rlasse ber Wiener Alab. Bb. VI. 1854.)

Ralt 2c. Es wird dabei der Zusammenhang mit dem rhombischen Spstem nachzuweisen versucht. (Schweigger's Journ. LXVI. 1832.) — Das nun näher bekannte optische Berhalten macht dergleichen Reductionen nicht mehr zulässig, auch hat Aupfer gezeigt, daß der Kupfervitriol nicht auf ein rechtwinkliches Axenkreuz bezogen werden könne, somit das klinorhombvidische Krystallspstem als ein eigenthümliches zu betrachten sey. (Pogg. Ann. B. VIII. 1826. S. 61 2c.)

Die Aebnlichkeit vieler monogren Arpstallformen mit den tefferg: len, welche beibe früher oft verwechseln ließ, bat auch Beranlassung gegeben, eine innere Berbindung und gegenseitige Abbangigkeit berfelben zu vermutben und Breitbaubt 1 bat nach bem Borgange Sausmann's (Sandb. b. Min. 1828. B. I. S. 213 ff.) geglaubt, Die Abmessungen aller monogren Brimarformen aus Dimensionen bes tefferalen Spftems berleiten, b. i. eine homormetrie ber Arpftallfpfteme barthun zu können. Andeutungen biezu gab er im Jahrh. b. Chem. und Phyl, von Schweigger und Schweigger: Seibel B. XX. 1827. S. 326; in B. XXIV. 1828, S. 121 entwidelt er feine Idee und nennt die Theorie der hetreffenden Ableitung Brogreffionstheorie. Er alaubt aus einer tefferalen Gestalt, wo er bem Rhombenbobekaeber ben Borqua por andern giebt, alle anderen Krystallisationen ableiten ju tonnen, fo bag fie in ber wiffenschaftlichen Betrachtung nur ju einem mathematischen Zusammenhang und zu einem Arpstallisations. fpftem führen würden.

Breithaupt theilt die Agen mehrerer tesseralen Gestalten in 720 Theile und berechnet danach die Stammformen monoager Arpstalle, beren Agen sich als bestimmte Theilwerthe von 720 in Beziehung auf die tesserale (schematische) Grundgestalt darstellen lassen. Er sagt, daß die Zahl 720 (die Permutationszahl von 6) der Ersahrung zusolge bat angenommen werden müssen und glaubt durch diese Ableitung ein Mittel gesunden zu haben, die Winkelmessungen controliren und die

<sup>1</sup> Johann Friedrich August Breithaupt, geb. 1791 am 16. Mai ju Brobitella bei Saalfeld, Ebelftein. Inspector und hilfslehrer bei ber Bergafabemie in Freiberg (1813-1827), bann Professor ber Orpftognofie baselift.

wahren Wintel banach bestimmen zu tonnen. Go wird in Beier auf bas Oftaeber die Stammform bes Rejonit = \$17/720 0, h: : Rigrin (von Bernau in ber Oberpfalz) = 323/720 O; Die bes 1: bekommt einen etwas anderen Werth, nämlich 324/220 O; tie Scheelit von Zinnwald = 1088/720 0; bagegen bie bes Scheeln :: Schlaggenwald = 1104/720 O u. f. tv. In abnlicher Weife werter Rhomboeder und heragonboramiden auf den Bürfel oder daraus : In feinem Berte "Bollftanbiges &: geleitete Gestalten bezogen. buch der Mineralogie." Dresden und Leivzig 1836, findet man : Brogreffionsthedrie ausführlich entwickelt und auf fammtliche Arrifpfteme burch Einführung geeigneter schematischer Gestalten angewert Wie ich schon im Sahr 1830 (Charatteriftif ber Mineralien E. gezeigt babe, brebt fich bie gange Theorie junächst um ben angener menen General-Renner 720 und ift flar, daß wenn man diesen größert, die Messungen mit der Theorie noch besier stimmen must Da ber gebrauchte Renner burch kein Raturgeset begründet ift. is &: ben abgeleiteten Winkeln auch nicht ber Werth beigelegt werden, wei: ibnen Breithaupt querlannt bat. 1 Diefer eifrige Forider meit übrigens itt dem Glauben an seine Theorie auch dadurch bestärtt, 😂 er viele Binkelbifferengen, welche anderen Mineralogen als juich aalten, für wesentlich nabm. Er hat barauf bauend auch Geftalin in ben Rryftallipftemen unterschieden, welche andere Rryftallogrande nicht annehmen, indem er 3. B. ber Ansicht ift, bag an maner Quadratppramiden (Befuvian) die Gleichartigfeit ber Rlächen wi scheinbar und ihre Neigung zur Are nicht einerlei, sondern brente sey, daß es berselbe Fall an ben Hexagonphramiben ber Apatite un Abromorphite, ähnlich an den Rhomboebern des Turmalin u. i. = wie aus nachstehenden Figuren ersichtlich (Fig. 41, 42, 43, 44). (Br läufige Nachricht von der Auffindung fünf febr eigenthumlicher Abti-Tungen beragonaler und tetragonaler Arpftallgeftalten. B. August Ben haupt. Freiberg, im Aug. 1829. — Bollständ. Sandb. d. Mineral, 1836.

Bergl. barüber auch Beffel in Gebier's phyfital. Borterbuch. Br. 1. 1839. C. 1290.

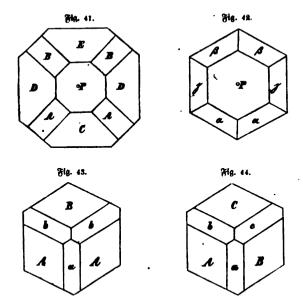

Breithaupt ist in neuerer Zeit, durch eine Beobachtung von Jengsch unterstützt, daß nämlich der Turmalin optisch zweiarig set (Poggd. Ann. 108. 1859), wieder auf die erwähnten Anomalien zurüdgekommen und glaubt damit eigene Arpstallabtheilungen begründet zu sehen. Er nimmt nun 13 Arpstallspsteme an, welche in die vier älteren Gruppen eingetheilt auf nachstehende Weise charakterisitt werden.

- I. Gruppe. Tefferale Spfteme.
- A. Isometrisch tefferal. Done optische Are. Spinell.
- B. Anisometrisch tesseral. Optisch einaria.
  - 1. Tetragonifirt tefferal. Ginige Granate.
  - 2. Seragonifirt tefferal. Boracit. Gifenties. Robaltin.
    - II. Gruppe. Tetragonale Spfteme.
- A. Symmetrisch tetragonal. Optisch einarig. Birton, Rutil.
- B. Asymmetrisch tetragonal. Optisch zweiarig.
  - 1. Monasymmetrisch tetragonal. 3bofrafe.
  - 2. Diasymmetrisch tetragonal. Anatas.

III. Gruppe. Begagonale Cyfteme.

- A. Symmetrisch heragonal. Optisch einarig. Karbonite. Ca-
- B. Asymmetrisch begagonal. Optisch zweiagig.
  - 1. Monasymmetrisch hexagonal. Einige Apatite. Alinceund andere Aftrite. Turmalinus amphibolicus unt
  - 2. Diaspmmetrisch bezagonal. Turmalinus hystaticus. I dichromaticus, T. medius, T. calaminus.
- IV. Gruppe. Heterogonale ober rhombische Spfteme. Optisch aweiarig.

#### A. Holoprismatische.

- 1. Symmetrisch heterogonal. Anhybrit, Aragone, Rymere-
- 2. Monaspmmetrisch heterogonal. Gisenvitriol, Rupferlaiz-Epidote, Phrozene, Amphibole.

#### B. hemiprismatische.

- 1. Diaspmmetrisch beterogonal. Abular. Begmatolith.
- 2. Triaspmmetrisch heterogonal. Berillin. Mifroffin. Et tartin. Aginit.

(Berge und hüttenmännische Zeitung. XIX. Jahrg. — Leonbarts Reues Jahrb. f. Min. 1860).

Es wird zur richtigen Beurtheilung ber neuen Spfteme vorzüglier barauf ankommen, ob die optischen Erscheinungen an ihnen allgemen und constant sich erweisen, oder ob sie, wie dis jetzt wahrscheinlich als durch Lamellarpolarisation hervorgebracht erkannt werden. (Bereil Haidinger Jahrb. d. geolog. Reichs-Anst. 1860. XI.).

Bon anderen auf dem großen Gebiete der Arhstallographie gelie ferten Arbeiten mögen noch nachstehende hier erwähnt werden:

Joh. Jos. Prechtl, 1 Theorie der Krystallisation, Geblen's Jour nal B. 7. 1808.

1 3 oh. 3 of. Brechtl, geb. 1778 ju Bischofebeim v. b. Rhon in Franke. geft. 1854 ju Wien, wo berfelbe julett Director bes polytechn. Suftitute.

Brochant de Villiers, 1 la Cristallisation considérée écométriquement et physiquement, ou Traité abrégé de Cristalloraphie etc. Strasbourg. 1819.

- C. v. Raumer, 2 Bersuch eines ABC-Buches ber Arpstallfunde. Theil I. Berlin 1820. Rachtrage bazu Berlin 1821.
- 3. G. Graßmann, 3 jur phyfischen Arpftallonomie und georetrischen Combinationslehre. Heft 1. Stettin 1829. Combinatorische Entwicklung ber Arpstallgestalten. Bogg. Ann. XXX. 1836.
  - C. F. Germar, & Grundrig ber Arpftallfunde. Salle 1830.
- 3. Fr. Chr. Seffel, 5 Arpstallometrie 2c. (Besonbers abgebruckt tus Gebler's phys. Wörterbuch. Band V.) Leipzig 1830.
- F. S. Beudant, Traité élémentaire de Minéralogie. 2 éd. Paris 1830.
- A. B. J. Uhbe, 6 Bersuch einer genetischen Entwidlung ber mechanischen Artiftallisationsgesetze 2c. Bremen 1833.
- D. A. F. Breftel, 7 Anleitung jur perspectivischen Entwerfung per Rroftallformen. Göttingen 1833.
- Dr. H. B. Geinit, 8 Ueberficht ber in ber Ratur möglichen und wirklich vorkommenden Arvskallivsteme. Dresben 1843.
- 1 Andr. Jean Marie Brochant be Billiers, geb. 1772 ju Billiers bei Rantes, geft. 1840 ju Baris, Professer ber Mineralogie an ber École des Mines.
- <sup>2</sup> C. Georg von Raumer, geb. 1783 am 9. April ju Börlit, Brofeffor ber Raturgeichichte und Mineralogie an ber Universität ju Erlangen.
- 3 3. G. Gragmann, geb. 1779 ju Linglow bei Stettin, geft. 1852 ba-
- 4 G. Fr. Germar, geb. 1786 gu Glauchau im Schönburgifchen, geft. 1853 ju Balle ale Brofeffor ber Mineralogie an ber Univerfität bafelbft.
- 5 3. Fr. Chr. Deffel, geb. 1796 ju Rurnberg, Brofeffor ber Minera-
- 6 A. B. 3. Uhbe, geb. 1807 ju Königelutter (Braunschweig), Professor Mathematit-und Phosit am Carolinum zu Braunschweig.
- 7 D. A. Fr. Breftel, geb. 1809 ju Göttingen, Oberlehrer ber Dathematit und Raturwiffenschaften am Gomnafium ju Emben.
- 4 h. B. Geinit, geb. 1814 ju Altenburg, Professor ber Mineralogie und Geologie an ber tonigl. polytechnischen Schule ju Dreeben.

Dr. Friedrich Pfaff. Grundriß ber mathematischen &:nisse ber Krystalle. Nördlingen 1853.

A Dufrénoy. Traité de Minéralogie. 2 ed. 5 Vol. : 1856-1859.

Johann August Grunert. Die allgmeinen Gesethe ber Antigraphie, gegründet auf eine von neuen Gesichtspunkten ausgen: Theorie der geraden Linie im Raume und in der Ebene für betrichtief: ober rechtwinklige Coordinatenspsteme. Greifstwald 1860.

Ueber Zwillingsbildungen und beren Theorie haben Saittr und Raumann geschrieben (Fis 1825, 1826, Pogg. Ann. 18.18 Burbenne (Pogg: Ann. 1829), Reumann (Schweigen 3200) neue Jahrb. 3, 1881), Breithaupt, Rayfer u. a.

Andere neuere, einzelne Arhstallgruppen oder beren Berkitt betreffende Arbeiten sind von Möbius, Lehmerie, T. Mr. Dana, Ladreh, Marbach, Bolger, Frankenheim, I. fosse, Grailich, Hesplenberg, Marignac, Desclouce. Breithaupt, Naumann, G. Rose, Sella 2c. Bergleiche & Lenngott's Uebersicht der Resultate mineralogischer Forschut 1850—1860.

Gine eigenthümliche Art, die Structur der Artiftalle zu erserier hat J. Fr. Daniell' (Oken's Isis für 1817) angewendet, mer er verschiedene Losungsmittel auf sie einwirken ließ und abnlick Wiguren, welche Widmannstätten (1808) durch Aezen von Razeisen mit Salpetersäure erhielt, auf den Flächen mehrerer Articeleselmäßige Zeichnungen hervorbrachte. Diese Bersuche hat Leute:

<sup>1 3.</sup> Fr. Daniell, geb. 1790 ju Lonbon, geft. 1845 bafeliff, Pre-ter Chemie am Rings-College in Lonbon.

<sup>2</sup> Franz Lepbolt, geb. 1810 zu Wien, geft. 1859 au Ren-Babbei Wien, Professor ber Mineralogie, Geognosie und Botanit am polytechnist Institut zu Wien.

Fortgesetzt und damit die Structur des Quarzes, Aragonits u. a. Mineralien zu analhstren und aufzuhellen gesucht.

Bon ber Betrachtung über bie Zusammensetzung der Achate, deren Structur er im Jahr 1849 durch Aeten mit Fluffaure ersforschte, 1 ausgehend, unterwarf er auch den Bergtryftall und andere Silicate einer solchen Aetung und gelangte zu folgenden Resultaten:

- 1. Durch die Einwirkung einer langsam lösenden Flüssieit entifteben auf den natürlichen oder künstlich erzeugten Flächen der Arpftalle regelmäßige Bertiefungen, welche ihrer Gestalt und Lage nach ganz genau der Arbstallreibe entsprechen, in welche der Körper selbst gebort.
- 2. Diese Bertiefungen sind gleich und in einer parallelen Lage, wenn die Arhstalle einfache, dagegen bei jeder regelmäßigen oder unregelmäßigen Zusammensetzung verschieden gelagert.
- 3. Die Gestalten, welche biesen Bertiefungen entsprechen, tommen wie man aus allen Erscheinungen schlieken muk, ben kleinsten regel: mäßigen Rörbern ju, aus welchen man fich ben Rroftall jusammen: gesetzt benken kann. Als specielles Resultat ber Untersuchung bes Quarges ergab fich, bag alle Quargtroftalle, fie mogen mas immer für eine außere Gestalt befiten, ibrem inneren Bau nach aus ben im beragonalen Suftem vortommenben Balften (Bemiebricen) besteben und bak fie meistens aus biefen Salften manniafaltig ausammengesette Bwillingeleuftalle find. Lepbolt nennt biefe jum Unterschieb von ben gewöhnlichen Berlegungegwillinge. (Situngsberichte ber Wiener Afademie von 1855. Band XV. 59.) In ähnlicher Weise ätte er Aragonittroftalle mit Effigfaure ober Salgfaure und untersuchte die Abguffe mit Hausenblase mitrostopisch. (Ebendas. 1856. Banb XIX. S. 10.)

Theoretische Betrachtungen über die sphärische und ellypsoidische Form der Arpstallmoleküle und ihre Anordnung in den verschiedenen Arpstallgestalten haben Wollaston (Philosophical Transactions for

<sup>1 3</sup>ch habe folde Achversuche schon im Jahr 1845 am Achat angestellt unb bervorgehoben, wie fie bas Gemenge von frestallifirter und amorpher Riefelerbe an ihm beutlich barthun. Bulletin ber Münchener Atab. ber Wiff. 1845. Rr. 87.

1813) und 3. Dana gegeben. (American Journal of Science 18 XXX. 275. On certain laws of cohesive attraction. By Jan-D. Dana. Read before the American Association of Geodesiand Naturalists, held at Boston, September 1847.) Bergl. 3. Rorfter Philosoph. Magazine X. 1855.

Neben den Krystallen von homogener Substanz und ibrer 2 gregation hat man auch das Zusammenvorkommen heterogener: achtet und in mehreren Fällen als regelmäßig erkannt, ein allgemen Geset darüber hat sich aber nicht herausgestellt. Reguläre Bermensung der Krystalle von Staurolith und Disthen hat Germar scachtet (1817), dergleichen von Calcit und Pyrit Haup, von Ragen und Chlorit Breithaupt, andere Marx, Phillips, Birt, & dinger 2c. Bergleiche M. L. Frankenheim "die Lebre von Wohässen," Seite 354.

#### b. Arnftalloptik.

Die Resultate der vorher besprochenen kristallographischen den schungen, welche durch Winkelmessung und Rechnung gewonnen werde waren, fanden durch die zum Theil gleichzeitig nebenhergehenden zu sichen Studien mehr und mehr ihre Bestätigung. Zugleich wurde de bisher ermittelte Liniengerüste am Arpstallbau durch die Entdedru der Polarisation des Lichtes mit einer neuen Welt wunderkam und prachtvoller Erscheinungen erfüllt und ausgeschmückt.

Schon Newton hatte aus seinen und ben Beobachtungen res Subgen's am isländischen Krystall, wie oben angegeben, ben Schuigezogen, daß ein Lichtstrahl verschiedene Seiten habe und darauf bis gewiesen, wie die Erscheinung, daß ein zweiter bergleichen Krystall ir Doppelbilder des ersten bei zwei Stellungen nicht wieder verdopple damit zusammenzuhängen scheine. Malus! entdedte im Jahr 1816

1 Stienne Louis Malus, geb. 1775 am 28. Juni ju Baris, gei. ebenba am 28. Febr. 1812. Er trat 1796 als Unterlieutenant ju bas frangofie

noch eine andere Art dem Licht dieselben Eigenschaften zu ertheilen, wie es bei der doppelten Brechung geschieht, nämlich durch Resterion von gewissen spiegelnden Flächen unter einem bestimmten Wintel. Einen Theil dieser Entdeckung machte er zufällig. Er beobachtete eines Abends (im Jahr 1808) durch einen isländischen Spath den Rester der untergehenden Sonne an den Fensterscheiben des königkichen Schlosses Luxemburg und fand, daß die belden Bilder desselben, wenn er den Arystall drehte, abwechselnd an Intensität ab- und zunahmen. Später sand er, daß dei geeigneten spiegelnden Flächen und bei gehörigem Wintel der restectirten Strahlen von den Doppelbildern des isländischen Arystalls, wenn dieser die rechte Lage habe, eines ganz verschwinde.

Er erkannte, daß Bleispath und Baryt, Schwesel und Bergkrystall das Licht in ähnlicher Weise modificiren oder polarisiren wie der iständische Spath und daß die durch einen doppelbrechenden Artystall gegangenen Strahlen entgegengesett polarisirte Lichtbündel bilden (Deux saisceaux polarisés en sens contraire), nämlich solche tro die Seiten (oder Schwingungen) des einen rechtwinklich auf denen des andern stehen. Er erkannte, daß für die vollkommene Polarisation durch Resserven ein bestimmter Einfallswinkel des Strahls nothwendig set und daß (was aber nur mit Beschränkung gilt) polirte Metallslächen das Licht nicht polarisiren. (Vergleiche Gilbert's Ann. B. 31. 1809, Bb. 40. 1812 und Bb. 46. 1814.)

Malus wendete seine Entbedungen auf die Arhstalle an um zu bestimmen, ob sie einfach oder doppelt brechend sepen (1811) und construirte zu diesem Zwed Polarisationsapparate, theils aus einem Spiegel und Kalkspath, theils aus zwei Spiegeln bestehend. Ein, den dunkel gestellten Spiegel erhellender Krystall, wenn er zwischen den beiden Geniecorps, machte als Capitan die Feltzüge in Argypten (1798) und in Dentschand (1805) mit, war 1806—1808 Unterdirector der Besestigungen von Strasburg und wurde 1809 in Paris Oberstlieutenant und Examinator bei der polytechnischen Schule, deren Schüler er von 1794—1796 gewesen war. — Geine "Théorie de la double réstraction de la lumière dans les substances cristallines" wurde im Jahr 1810 vom Institut gekrönt.

Spiegeln gebreht wurde, zeigte bie bopbelte Brechung beffelben : Dabei fand Malus, daß die in Burfeln und Oftaebern freftallice ben Rörber einfache, die meisten Arbitalle aber doppelte Strar !brechung befiten und ba er biefe auch am Gis erfannt, so konne te Form nicht ein Oftaeber febn, wie man vermutbet babe. Ann. 40, 1811.) Die Erverimente, welche frliber gemacht werte maren, um einfache und bobbelte Strablenbrechung zu unterfcheite ließen in vielen Källen teine fichere Bestimmung au. Saub, wela: auch diesem Theil ber Arhstallfunde seine Aufmerkamkeit angeweit batte, beurtbeilte bie Art ber Strablenbrechung, indem er burch t. Aladen eines Rruftalls eine Stednabel, Die er in verschiebene Subrachte und verschieben weit vom Arpstall entfernt bielt. betrachte war bie Doppelbrechung ftart genug, fo fab er auf biefe Beik : Rabel bobbelt, bei fcmadem Bredungebermogen konnte aber na entschieden werden, ob der Arvstall einfach oder dobbelt brechend ic Gleichwohl bat Saup icon ausgesprochen, bak alle Subfian: beren integrirende Moletule fich burch Sommetrie auszeichnen, bie fache Strablenbrechung befiten; fo ber Burfel, bas requiare Oftate und das Rhombendodecaeber. Er bat ferner erkannt, daß auch de bobbelbrechenden Rörbern Richtungen eigen find, nach welchen fie lau: Dobbelbrechung zeigen. (Traité de Mineralogie 1801. Tom. peg. 230. 231. und Tom. II. peg. 204.) Er bebt berber r: werthvoll bas Rennzeichen ber Strablenbrechung namentlich zur & ftimmung und Unterscheidung gewiffer Ebelfteine. (Sur l'usage de caractères physiques des Minéraux, pour la distinction des Pierre précieuses qui ont été taillées. Ann. des mines. II. 1817.) Ex Arbeiten von Malus scheint er aber im Jahre ber Bublikation ber stebender Abbandlung noch nicht gekannt zu baben und erwähnt ibra erst in der zweiten Auflage seiner Mineralogie von 1822. Er k idreibt ba (Tom. I. p. 401.) einen barauf fich gründenben Bafuch von Arago, die boppelte Strahlenbrechung ju entbeden, indes man zwei Spaltungestude von Rallspath, beren Sauptichnitte (burd die fürzere Diagonale der Klächen gebend) fich rechtwinklich freuer

Suf ein mit einem Bunkt bezeichnetes Bapier legt und bazwischen bas Probeblättichen breht, wo bann, wenn es boppelbrechend ift, in vier Lagen die ohne das Blättichen gesehenen zwei Bunkte als vier erscheinen.

Die Bersuche von Malus beschäftigten zunächst andere Physiter und neue Erscheinungen wurden beobachtet. Arago 1 erkannte im Jahr 1811, daß der russische Glimmer. im polarisirten Licht mit einem Ralkpathkrhstall untersucht, Farben hervordringe, und daß sie in dessen zwei Bildern complementär erscheinen (couleurs complementaires), ebenso dei Blättern des Ghydsspathes; er erkannte den allemäligen Farbenwechsel, welchen Platten von Bergkrhstall zeigen, wenn die analysirende Borrichtung gedreht wird. (Gilbert's Ann. B. 40. 1812. S. 145 ff.)

Diese Erscheinung betrachtete (1817) Fresnel? als das Resultat einer eigenthümlichen Polarisation, die er Cirkularpolarisation nannte. (Ann. de Chien. XXVIII. 1825.)

Im Jahre 1813 beobachtete Brewster 8 im polarifirten Lichte Die elliptischen, von einem schwarzen Striche durchzogenen, Farbenringe am Topas und die treisförmigen Ringe mit dem schwarzen Rreuz am Rubin, Eis zc. und Wollaston beobachtete sie am isländischen Calcit (durch die bassischen, angeschliffenen Flächen).

Das wichtigfte Ergebniß jener Reit war aber bie nabere Erlenntniß

- 1 Dominique François Jean Arago, geb. 1786 am 26. Febr. 3n Eftagel bei Berpignan, gest. 1853 am 2. Oft. 3u Baris, Aftronom bes Lingen-bureau auf ber Parifer Sternwarte, Professor ber Analyse, Geodofie und socialen Arithmetis an ber polytechnischen Schule in Paris. Seit 1809 Mitglied bes Institute, 1831 Kammermitglied und 1848 Mitglied ber provisorischen Regierung.
- 2 Augustin Jean Fresnel, geb. 1788 am 10. Mai ju Broglie im Depart. be l'Eure, gest. am 14. Juli 1827 ju Bille d'Avray bei Paris. Zu- lest Ingenieur en Chef des Ponts et Chaussées in Paris.
  - 3 Sir Davib Brewster, geb. 1781 am 11. Dec. zu Sebburgh, Rozburghsbire in Schottland. Ursprünglich Pharmaceut, später Abvocat, von 1810 bis 1827 theils in Ebinburg, theils auf seinem Landgut Allersp bei Melrose in Rozburghibire lebend, zulet Prosesson der Physis an der Universität zu St. Andrews. — Ueber seine vielsachen krystalloptischen Untersuchungen s. bessen "A Treatise of Optics." London 1858. (Wit vielen erläuternben Bilbern.)

eines Aufammenbanas wilchen ber Form ber Kristalle und ba :2 ber Uren ber bopbelten Brechung, welchen Brem fter in ben lan 1819 und 1820 dargetban hat. "Nachdem ich. faat er, die m Rörper, beren primitiver Rern von herrn Saut bestimmt met war, geprüft hatte, zeigte fich, bag alle Arvstalle. welche nur :: Are 1 (ber doppelten Brechung) baben, ju einer getriffen Reite : Rerngestalten, Die mit zwei Aren begabten aber zu einer arte Reibe geboren und daß die übrigen Rexngestalten in benienigen stallen portommen, beren boppelt brechende Krafte im Bleiden find durch die vereinte Wirkung von drei gleichen auf einander no winklichen Aren." Ru ben Rerngestalten ber ersten Art gablt a :: Rhomboeder, berggonale Brisma, die berggonale Abramide unt: Boramide mit quadratischer Bafis, beren Arvstallare (Sauptare) die einzige gerade Linie, die sich in diesen Körbern sommetrijd ::: laffe, qualeich Are ber Bolarifirung feb. Bom quabratifden Prefagt er, daß es in einigen Källen eine Ausnahme zu machen idba das dromfaure Blei und bie ichwefelfaure Magnefia nach in biefe Kerngestalt geben, aber zwei Aren besiten, er weist aber ich barauf bin, daß sie doch wohl eine andere Rerngestalt baben mur-So bemerkt er im Jahr 1819, und im Jahr 1820 ftellte fic ic. bie Richtigkeit feiner Schluffe von frostallographischer Seite baund corrigirte Saup felbft mehrere feiner Beftimmungen. "Rein :gemeines Brincip, schreibt er bann, gilt baber jest obne alle !. nabme und bas fentrechte Brisma mit quabratifcher Bafis geber: erften Rlaffe ber Kerngeftalten, wohin ich es in bem optischen Eric nunmehr auch verfete." Auch die britte Klasse ber Kerngestalten. er, zeigt sich bem allgemeinen Brincip auf eine bemerkenswertbe # entsprechend. Alle ju biefer Rlaffe geborende Arpftalle außern mit Strahlenbrechung noch Bolarifation. Diefe Arpftalle feben ber Bur bas Oftaeber und bas Rhomboibalbobefaeber.

<sup>1</sup> Richtung, in ber fie nicht boppeltbrechent fint. In Beziehung auf? Bergtroftall zeigte icon Beccaria (Journ. de, Phys. octobre 1772), tai ber Richtung ber Prismenage teine Doppelbrechung flattfinbe.

Als Brewfter im Sabr 1820 bie Dobs'iche Arpftallographie fennen lernte, zeigte fich feine optische Charafteriftit, soweit fie mit der Rabl ber optischen Aren ju geben war, mit ber frostallographis ichen Gruppirung von Mobs übereinstimmend; bas rhomboebrische und ppramibale Spftem bon Robs entsprach bem optischen ber Rrv. stalle mit einer Are ber boppelten Brechung, bas prismatische pon Dobs dem optischen der Kroftalle mit zwei Aren der Doppelbrechung und beffen Teffularfostem bem optischen ohne boppelte Brechung. Er veraleicht weiter bie Dobs'iden und Saup'iden Grundaestalten mit feinen optischen Ergebniffen, wonach die Robs'ichen Beftimmungen in vielen Källen genauer ericbeinen als die von Sauv und er bemerkt dazu, es gebe biefes binlangliche Grunde "bas Berdienst bes frangösischen und bes beutschen Spstems ber Krystallographie gegen einander abzuwiegen." Er gibt eine Tafel von Mineralien. worin bie Saup'iden Rernaestalten als zweifelbaft ober unrichtig angegeben und bie wahren aus bem obtischen Berbalten vorausgesett werben. Darin bestimmt er bie Formen ber schwefelsauern Magnesia, bes drom: fauern Bleis und bes Mefotop als rhombifch, mabrent fie Saup als quadratisch genommen, ebenso als rhombisch bie Krystalle bes toblen: fauern Barpt und toblenfauern Strontians, fowie die bes Jolith, für welche Saup bas berggonale Brisma gefunden und ebenfo als rhom: bijd die von Saub als rhomboedrifd erfannten Rruftalle bes Rrbolith, Schabafit (Chabafit), Gifenvitriol und als teffular ben bon Saub ju den rhombischen Arpstallen gezählten Effonit. (3n Betreff bes Chabasit bat er sich geirrt: das klinorbombische und klinorbomboidische Spftem wurde noch allgemein jum rhombischen gegablt.) Eine andere Tafel zeigt die Uebereinstimmung der optischen Charafteristik mit der frustallographischen von Dobs und er bebt bervor, daß bei nicht weniger ale neun von ben elf Mineralien, wo Saup's Bestimmungen von ben seinigen abweichen, Dobs bie wahre Grundgestalt gefunden babe.

"Ein so außerordentliches Busammenftimmen awischen einem rein frostallographischen und rein optischen Spftem beweist, fagt er, bie

Richtigkeit ber Grundfätze, auf welchen beibe beruhen." Er gibt noch eine Tafel, worin Rerngestalten, welche krystallometrisch noch nicht bestimmt waren, aus bem optischen Berhalten angekündigt wurden.

Rach biefer Tafel gehören zum rhomboebrischen und ppramibalen (einarigen) Spstem:

Magnesia-Spbrat.

Arfenikaures Rupfer.

Glimmer von Kariast.

Achtbrophthalm von Uton.

Eis und mebrere fünftliche Salze.

Bur Rlaffe bes prismatifchen Spftems gehörend, beftimmt er:

Jolith.

Diallage.

Roblenfauern Baryt und Strontian.

Betalit.

Rreugftein (Sarmotom).

Chromiaures Blei.

Ichthpophthalm von Faroe.

Mefotyp aus Aubergne, Island und Glenarbud.

Nadelftein von Faroe.

Schabafit.

Hauvn.

Sobalit.

Einen Kannelstein, genannt Cinnamome Stone.

Comptonit.

Electrischer Galmei.

Levidolith.

Realgar und Operment.

Bur Rlaffe IV. ober jum tefferalen Spftem gehörend, nennt er ben Gsonit, salpetersauern Strontian, salzsaures Rali 2c.

Man sieht, daß die meisten dieser Arnstalle richtig bestimmt waren. (Bergleiche Gilbert's Ann. B. 9. 1821. S. 1 ff.)

Brewster gab auch balb mehrere Fälle an, wo er burch bie

lestimmung der optischen Azen Substanzen unterschied, die man für leich gehalten hatte und wo eine genauere Analyse den Unterschied estätigte oder bestätigen sollte, so an mehreren Salzen, Talk und klimmer und den Apophylliten von Utön und Faroe. Er bestimmte ichon 1814) den Aragonit als zweiazig, während Biot denselben für inazig gehalten hatte und glaubte am Boracit eine neue Rerngestalt, en Bürsel als Rhomboeder entdedt zu haben, da er an ihm eine Lee der doppelten Brechung entdedte (1821). Er beobachtete die Berschiedenheit der optischen Azenwinkel am gelben brasilianischen und an en blauen Topasen von Aberdeen:Shire und den farblosen von Reusvolland und vermuthete, daß sie sich im Gehalt an Flußsäure unterscheiden. (Gilbert's Ann. B. 9. 1821.)

Wie Brewster beschäftigte sich Biot i mit den neu angeregten Studien der Arthstalloptik. Im Jahre 1815 beobachtete er, daß der Artraordinäre Strahl der Doppelbrechung in verschiedenen Arhstallen bei dem einen von der Aze gleichsam zurückgestoßen, bei andern aber angezogen werde und er unterschied darnach die Doppelbrechung in eine repulsive (negative) und attractive (positive); die erstere Artzeige der isländische Arhstall und der Berill, die letztere der Quarz. (Gilbert's Ann. B. 65. 1820.)

Die polarisirende Eigenschaft des Turmalins wurde von Seesbeck (1813) und Biot (1814) entdeckt und nun dieses Mineral statt des isländischen Spathes vorzugstweise als sogenannter Analyseur gesbraucht, dis Ricol<sup>2</sup> im Jahr 1828 in dem nach ihm benannten Apparat zwei Ralkspathprismen so combinirte, daß wie beim Turmalin nur ein polarisirter Strahlenbündel Burchgeht.

<sup>1</sup> Jean Baptifte Biot, geb. 1774 am 21. April zu Paris, Professor Phosit am Collège be France (feit 1806) unb (feit 1809) ber Aftronomie an ber Facultät ber Biffenschaften zu Paris, Mitglieb bes Infittuts (feit 1808) unb bes Lingenbureau baselbft (feit 1806). Geft. zu Paris am 3. Febr. 1862.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Billiam Ricol, geb. 1768, geft. 1851 ju Chinburg, Schrer ber Physil ju Chinburg. A method of increasing the divergence of the two rays in calcareous spar, so as to produce a single image. Jameson's New Journ. Vol. VI. 1828.

Mary hatte auch 1826 den Cordierit als Analyseur wur: befunden und vorgeschlagen. <sup>1</sup> Aber auch nicht kryftallisitet und wurden im polarisiten Licht untersucht und es waren die dam zgestellten Bersuche für die Erscheinungen an Arystallen ebenfalle ranteresse.

Seebed beobachtete (1813 und 1814), daß exhities und mabgekühltes Glas das Licht polarifire, 2 Brewfter erkannte Keigiation am Achat, an Gummi, Wachs, Horn 20. wie auch schon Ra.. (1811) und fand, daß durch mechanischen Druck auch Flußspate — Steinsalz doppelt brechend werden. (Schweigger's Jahrh. B. 17.18.

Brewster beobachtete in den Jahren 1817, 1818 und 18. außerdem die merkwürdigen Erscheinungen, welche gegentwärtig mut? Benennung Pleochroismus bezeichnet worden. Er beobachtete, is ein Prisma von bläulichgrünem Berill in einen Bündel polarismuchtes gebracht, ein schön blaues Licht durchlasse; wenn seine Eschrecht auf der Sbene der Polaristrung stehe, dagegen ein grünkt weißes Licht, wenn seine Aze in dieser Ebene liege und abrite Erscheinungen erkannte er bei einer Reihe von Mineralien aus verschiedenen monoagen Krystallspstemen. (Gilbert's Annalen. B. 1820. S. 4.)

Der zu biefen Erscheinungen gehörenbe Dichroismus mut zuerst (1809) von Corbier's an bem von ihm Dichroit genann-

<sup>1</sup> Karl Michael Mary, geb. 1794 am 2. Jan. ju Carlsrube, in Professor ber Physit und allgem. Chemie am Collegium Carolinum um anatom. dirurg. Institut ju Braunschweig, von 1824 bis 1847, wo er in Wuhestand trat. — Daß ber nellenbraune Bergfrystall als Analyseur ju getingen, vergl. meine Abhandlung "über die polaristrende Eigenschaft des Giornund einiger anderer Mineralien." Bogg. Ann. Bb. XX. 1830. S. 412.

<sup>2</sup> Thomas Johann Seebed, geb. 1770 am 9. April zu Reval, :: 1881 am 10. Dec. zu Berlin, Privatgelehrter, seit 1818 Mitglieb ber A.: ber Wiffensch, zu Berlin. — Die betreffende Abhandl, in Schweigger's 3c.: 8b. 7. 1818 und Bb. 11. und 12. 1814.

<sup>3</sup> Pierre Louis Antoine Corbier, geb. 1777 am 31. Man Abbeville, gest. 1861 am 30. März zu Paris. Bulett Professor ber Generam Jardin des Plantes und am Muséum d'histoire nat. zu Paris.

Rineral (jest Cordierit) erkannt, ist aber nach Herschel's | genaueren Intersuchungen (Ueber bas Licht. Uebers. von Schmidt. 1829) eigentzich ein Trichroismus, wie er auch später am Topas und andern Mineralien von Soret 2 beobachtet worden ist (Recherches sur la wosition des nxes de double Resraction etc. Genève 1821). Die sichtabsorption am Turmalin (schon 1778 unvollsommen von Balerius beobachtet), ist in der Richtung der Hauptage auch von Breitzaupt im Jahr 1820 erkannt worden. (Gilbert's Ann. B. 64.)

Da die Mineralien des tefferalen Spstems keine Absorptionserscheit zungen dieser Art wahrnehmen lassen, so bezeichnen sie mit Sicherheit zie Doppelbrechung und damit die Klasse der monoaxen Spsteme.

Bu ben schönsten Beobachtungen über ben Zusammenhang ber Kroftallsorm und bes optischen Berhaltens gehören biejenigen, welche Biot (1815), Herschel (Mem. of the Cambridge Soc. I. 1821) und Brewster (Transact. of the Roy. Soc. of Edinburgh. IX. 1821) über die von Haub Quartz plagiedro genannten Krostalle anzestellt haben, wobei sich im polarisirten Licht (an Platten rechtwinklich zur Are geschnitten) beim Dreben des Analyseurs in glänzendem Farbenwechsel ein mit dem Austreten der links: oder rechtsgeneigten Trapezsstächen (siehe Figur 45 und 46) correspondirender Unterschied offenbarte.

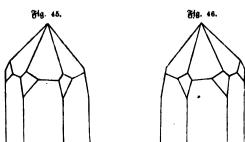

<sup>1</sup> Sir John Freb. Billiam Berfchel, geb. 1792 am 7. Darg, ju Slough bei Binbfor, Privatgelehrter, von 1850 bis 1855 Director ber fönigl. Munge ju London.

<sup>2</sup> Fr. 3: Soret, geb. 1795 am 18. Mai ju St. Betersburg. Privatgelebrter.

Herschel untersuchte 53 solcher Arhstalle. Brewster alle damit auch die Zusammensetzung der Amethystärpstalle aus dende links und rechtsgewundenen Individuen und G. B. Airp! auch durch Combination einer links und einer rechtsdrehenden Platzergleicher Dicke vier sich kreuzende farbige Spiralen, nach links rechts gewendet je nach der Lage der Platten übereinander. (Kall. A. Fresnel in Pogg. Ann. B. XXI. 1831 und G. B. Leebendas. XXII. 1831.)

Am Aragonit erkannte Mark burch polarifirtes Licht 3nd bildungen bei scheinbar ganz einsachen Arhstallen (Pogg. Ann. B.T. 1826) und ich habe gezeigt, daß an diesem Mineral bei einsalle polaristirten Licht, in Folge solcher Zusammensetzung die Polarischer bilder mit bloßem Auge, ohne Analhseur zu sehen sind. (Bogg. Ind. XX. 1830.) Diese Erscheinung ist am Topas zuerst von Breibeobachtet worden, indem er durch ein Spaltungösstück gegen den sinsach, von wo polarisirtes Licht zusällig restectirt wurde, äbnlich Glümmer, Epidot u. a. (A Treatise on Optics. Seite 260. Philosofransact. sor 1814 und 1819.)

Wie in dieser Beise die Lage der Polarisationsebene bird. bestimmen, hat Haidinger durch die nach ihm benannten "haden fichen Buschel" gezeigt. (Pogg. Ann. B. 63. 1844 und B. 68. 184

Alle diese in mancherlei Richtungen sich bewegenden Untersuckststind von zahlreichen Forschern wiederholt und vervielfältigt with und gehören zum Theil die betreffenden Arbeiten mehr in das Eider Physik als der Mineralogie. Für letztere haben zunächst dieser Berhältnisse besonderen Werth, welche zur Charakteristik der Anglisation und zur Unterscheidung der Species dienen, und mit einsuk Mitteln, wenn nicht an allen, doch an vielen Arystallen erkannt wattönnen.

Mit Rudficht hierauf find mehrere Untersuchungen von Brent angestellt worden, um ben positiven und negativen Chart

<sup>1</sup> Georg Bibbell Airp, geb. 1801 ju Almoid, Rorthumberlant, f: feffor ber Aftronomie und Phpfit an ber Univerfität ju Cambribge.

b. i. mit stärkerer Brechung bes aukerorbentlichen ober bes orbent: ichen Strables) an boppelbrechenben Arpftallen bargutbun. Er zeigte. af die Durchmeffer der Ringe des Bolarisationsbildes verkleinert werden. zenn man amei Blatten von gleicher Beschaffenbeit aufeinander legt. af fie aber vergrößert werden, wenn die Blatten von entgegengesetzer Irt. Rennt man also ben Charafter einer Blatte, so kann bamit ber iner anderen bestimmt werden; er aab weiter die Rethode an, auf ie zu untersuchende Blatte ein Gopbblätteben zu legen und fie bann n ibrer Chene im polarifirten Lichte au breben, wobei bie Ringe, ober emiffe Karben berfelben, in zwei Quabranten verbunkelt werben: eschiebt biefes beim Bertauschen mit einer anderen Arbstallplatte in leicher Beise, so ist ihr Charafter berfelbe u. f. w. (Bergl. N. F. B. berichel "Bom Licht" aus bem Englischen übersett von Dr. A. C. E. Edmibt 1831. S. 520 und Bremfter's A Treatise on Optics. 5, 256.) Ein anderes Mittel zu biefer Bestimmung bat Dove ! naegeben. Nach seinen Beobachtungen bewirft rechts cirfular ein: allendes Licht um die Are eines negativen einarigen Arvstalls. in arauf fenfrecht geschnittenen Platten linear analysirt, bieselben Erbeinungen, als links cirkular einfallendes Licht, ebenso analysirt, m die Are eines positiven und umgefehrt. Chenso verschiedenes Beralten fand er an ben zweiarigen Arpstallen, wo sich Mustowit, talk, Aragonit, Salpeter, Diopfib und Keldspath wie die negativen inarigen, Calcit, Turmalin, Joocras, bingegen Topas und Gpps vie ber positive Birton verhielten. (Pogg. Ann. B. 40. 1837. Darellung ber Farbenlehre 1853.)

Auf die durch Drud entstehenden Beränderungen der Polariutionsbilder grundete Moigno und Soleil ein Kennzeichen zur Interscheidung positiver und negativer Arpstalle. (Instit. 1850.)

Dove gab auch ein Berfahren an, wodurch man links brebende

Deinrich Bilbelm Dove, geb. 1803 ju Liegnit, von 1826—1829 becent und außerorbentlicher Professor an ber Universität ju Königeberg, banu uferorbentlicher und (1845) orbentlicher Professor ber Physit an ber Universität i Berlin.

. und rechts brebende Bergfrhstalle unterscheiden fann. (Bea: 3. 40. 1837.)

· Ueber den allgemeinen Zusammenhang dieser Sircularpeler: hat Pasteur i darzuthun gesucht, daß die Erscheinung nur der edrischer Arhstallisation von solchen Formen vorkomme, die mechte und linke Hand, sich nicht decken können; nach Delzisisst sie stets mit Tetratoedrie verbunden. (Pasteur, Ann. der et de phys. XXIV. 1848. XXXI. 1851. XXXVIII. 1853. I fosse, Instit. 1857.) (Bergleiche oben im Artisel "Arystallomm vie Beobachtungen von Raumann und Marbach.

Bei biesen Untersuchungen haben sehr häufig Krystalle : tunstlicher Salze gebient, und zeigen sich babei beutlich die Berdas Studium der Krystalle nicht ängstlich auf die Bortomminieigentlichen Mineralien allein einzuschränken, denn hätte mat biese beachten wollen, so wäre der wissenschaftliche Standpunktlange nicht erreicht, bessen wir und gegenwärtig erfreuen konner

Ein sehr schätbares Instrument zur Beobachtung bes Pelermus ift von haibinger (1845) construirt worden, welcher Erscheinung Bleochroismus nennt. Es ist die (Fig. 47) im Erschnitt abgebildete bidrostopische Luve. Ein bunnes land



Spaltungsftud von reinem Calcit ift an beiben Enben mit Eprismen von 180 versehen und an einer Seite mit einer gewöhnlich Luppe. Eine kleine Lichtöffnung an der andern, erscheint durcht

l Louis Pafteur, geb. 1822 ju Dole, Dep. Jura, früher Prefent physikal. Biffenich, ju Dijon; von 1849 bis 1854 Profesior ber Gem: ber Facultät ber Wiffenich, ju Strafburg und bann bis 1857 ju Lie, straftig Stubiendirector bei ber Abministration ber bobern Rormasschule in ke-

<sup>2</sup> G. Delafoffe, geb. 1796 gu St. Quentin, Professor ber Minere: bei ber Facultat ber Biffenich. ju Baris.

uppe doppelt und lassen sich damit die zusammengesetzen Farben doppelte rechender Krystalle zerlegen, da die beiden Lochbilder zweien Turmalinslatten vergleichbar sind, wo an der einen die Aze vertikal steht, an er andern horizontal. Haidinger hat mit diesem Instrument eine rose Renge pleochroisher Krystalle untersucht. (Ueber den Pleochroistuns der Krystalle. Prag 1845. 4. Ueber Pleochroismus und die irpstallstruktur des Amethystes. Sizungsbericht der Wiener Akademie. W. 1854; über den Pleochroismus des Chrysoberills, des Augits, Imphibols 2c.)

Es wäre von manchem Gewinne, namentlich auch zur Unterscheiung von positiven und negativen Arpstallen, da nach Babinet der tärker gebrochene Strahl auch stärker absorbirt wird, wenn man farbose Arpstalle sarbig machen und dann auf Pleochroismus untersuchen önnte, und auch darüber sind Bersuche angestellt worden und ist es den armont gelungen, Pleochroismus künstlich hervorzubringen, ndem er geeigneten krystallistirenden Salzen in der Lösung Farbstosse zeimischte. Ein vorzügliches Resultat erhielt er durch Färben des Linorhombischen wasserhaltigen salpetersauren Strontians, dessen Des linorhombischen wasserhaltigen salpetersauren Strontians, dessen Lösung nit concentrirter ammoniakalischer Campechetinktur versetzt war. Platten vieser Arpstalle, rechtwinklich zur Mittellinie geschnitten, zeigen die Farbe des Chromalauns und mit der dichrossopischen Luppe ein rothes und ein dunkelviolettes Feld. (Instit. 1854. 60.)

Einen Apparat, womit die Charakteristik der Arhstallspsteme und ihrer Formen von optischer Seite in sehr einfacher Beise sich darstellt, babe ich mit dem Ramen Stauroskop angegeben. Das Stauroskop bestimmt die Ebenen, in welchen die Strahlen der Doppelbrechung schwingen (Hauptschnitte, Clasticitätsagen) und bezeichnet ihre Lage gegen eine beliebige Seite einer Arpstallsläche oder gegen eine Kante oder Axe. Dabei wird der Krystall in bestimmter Stellung hinter einer Calcitplatte mit angeschliffenen basischen Flächen gedreht und

i henry hureau de Senarmont, geb. 1818 am 6. Sept. zu Broue, Depart. Eure et Loire, Ingénieur en chef des Mines, Professor der Mineralogie an der École des Mines zu Paris.

burch einen Turmalin (ober Ricol) untersucht. In allen Landie Hauptschnitte bes Arhstalls mit denen des Turmalins wiedigeigt sich das Ringbild mit dem schwarzen Areuz unverändert, in andern Lagen ist es verändert, gedreht oder ausgelöscht und berst wieder zum Borschein, wenn der Arhstall um einen beimer Winkel, der gemessen werden kann, gedreht wird. Die biermergebende Charakteristist der Arhstallspsteme ist solgende:

### 1. Suftem der einfachftrablenbrechenben Arpftalle. Teffereicf Entr

Die tefferalen Krhstalle zeigen in jeber Lage, welche mar = auf bem Träger gibt, bas Kreuz normal und beim Dreben bes := unverändert.

#### II. Syfteme der doppeliftrahlenbrechenden Arpftaffe.

Alle boppelt brechenden Arpstalle zeigen in gewissen Richten bas Kreuz gedreht oder farbig oder löschen es beim Drehen and, :- in einzelnen Richtungen verbalten sie fich wie die tessezelen.

Spfteme mit einer optifchen Age.

# 1) Quabratifdes Syftem,

- 1. Auf den Flächen der Quadratppramide stellt sich bas & nach den Höhenlinien der Dreiede. Die Drehwinkel auf den Schriftanten sind gleich.
- 2. Auf allen prismatischen Flächen hat das Kreuz die Lim ! Brismenare oder der Hauptare.
- 3. Auf der basischen Fläche erscheint das Kreuz normal und bes Krostalls unverändert.
  - 2) Hezagonales Spftem.
- 1. Auf ben Flächen ber Hexagonppramide stellt sich bas & nach ben Höhenlinien ber Dreiede und die Drehwinkel auf den Schafanten sind gleich.
- 2. Auf den Flächen des Rhomboeders stellt sich das Kreu wieden Diagonalen.

- 3. Auf ben Flachen bes Stalenoebers ftellt fich bas Rreug nach en Höhenlinien ber Flachen seiner holoebrischen biberagonalen Byramibe.
- 4. Auf allen vortommenden Prismenflächen steht das Rreuz nornal in der Richtung ber Brismenage.
- 5. Auf der basischen Fläche erscheint bas Kreuz normal und beim Dreben des Krystalls unverändert.

### 'Spfteme mit zwei optifden Aren.

## 3) Rhombifdes Syftem.

- 1. Auf den Flächen der Rhombenppramide steht das Kreuz mit preierlei Winkeln auf den dreierlei Seiten der Dreiecke.
- 2. Auf den Brismenflächen, wie auf der makro: und brachpe diagonalen Fläche steht das Kreuz in der Richtung der Hauptage, ebenso auf den Domen in der Richtung der Domenkante.
- 8. Auf ber bafischen Fläche, wenn sie als Rhombus erscheint, steht bas Kreuz nach ben Diagonalen und entsprechend in ber Richtung ber Seiten, wenn sie als Rectangulum erscheint.

### 4) Rlinorhombisches Spftem. 1

- 1. Auf ben Seitenflächen bes Hendvoeders erscheint das Kreuz gegen die Hauptare gebreht, ebenso auf den Flächen eines Klinodomas gegen die Domenkante. Die Drehwinkel sind auf den zusammengehörenden Flächen gleich und die Kreuze dem diagonalen Hauptschnitt von links und rechts mit gleichen Winkeln zu- oder abgeneigt, wechselnd auf der Border- und Rückseite des Krystalls.
- 2. Auf der orthodiagonalen Flache erscheint das Rreuz in der Richtung der hauptage normal.
- 3. Auf ber Minobiagonalen Fläche erscheint bas Kreuz gegen bie Hauptage gebreht.
- 1 Die Berschiebenheit ber klinischen Spfteme vom rhombischen zeigt fich nach Rorremberg und Reumann auch durch einen Unterschied in der Farbenintensität der Polarisationsbilder der beiden optischen Azen. (Bogg. Annalen Br. 35. 1835.) Die zur Beobachtung geeigneten Flächen muffen aber gewöhnlich angeschliffen werden, nad das klinarhombische Spftem ist vom klinorhomboitischen auf diese Beise nicht sicher zu unterscheiten.

wesentlich für chemisch gleich und äußert: "Je mehr die optischen Phänomene für kieine fremde Einmengungen empfindlich sind, um so weniger passen sie als definitive Charaktere der Species in der Mineralogie." (A. a. D. IV. 1825. S. 161.) Die Ausbehnung der Untersuchungen mehrten die seltsamen Anomalieen. So erwähnt Brewster eines Chabasitkrystalls, dessen Kern die volktommen normale Struktur mit positiver Doppelbrechung zeigte; diese positive Brechung begann aber det den ausgelegten Schichten allmälig dis zum Berzschwinden abzunehmen und verwandelte sich dann dei den äußersten Schichten in eine negative. (Transactions of the Royal Society of Edindurgh. XIV. 1840. Seite 165.) Aehnliches wurde bei andern Krystallen beobachtet und Herschrel unterschied positive und negative Apophyllite, welches von Descloizeaux bestätigt und beigefügt wurde, daß derselbe ebenso am Pennin positive und negative Indie

Birt hatte schon im Jahr 1818 ben Glimmer nach ber Divergeng ber optischen Aren in vier Gruppen getheilt, die späteren Untersuchungen von Silliman jun. (1850), Senarmont, Blate und Grailich zeigen an biefen Mineralien bie verfriedenften Bintel ber optischen Aren, wechselnd zwischen 00 und 120, und wieber zwischen 500 und 766. (Untersuchungen über ben ein: und zweigrigen Blimmer. (Sigungebl, ber Wiener Mabemie b. 2B. 1853. Ann. de Chime et de Phys. 34. 1852. Dana. A System of Mineralogy. 4. ed. 1854.) Die Analysen konnten gleichwohl nur einige als wefentlich verschieben anzusehende Mischungen finden. Der Grund biefer Erscheinungen ift noch nicht ermittelt, jum Theil liegt er in ber von Biot (Mem. de l'Acad. des Sciences. 1843) fogenannten Polarisation lammelaire, wonach wie bei geschichteten Glasplatten bas Licht burch Reflerion und Brechung volarisirt werden kann und womit er die Erscheinung ber Doppelbrechung an tefferalen Rroftallen, Alaun, Steinfalz, Boracit ze. erklärt. (Ueber einen sehr merkwürdigen Fall bieser Art am Analeim berichtete Bremfter. Edinb. Transact. X. 1826.)

Auch Zwillingebildungen konnen ben optischen Charafter verandern

und daburch Schichten gweigriger Glimmerblätten icheinbar einaria werben. Amethoste ibre Cirtularpolarisation verlieren ober ein glasartiges Aggregat febr fleiner boppelbrechenber Krpftalle wie ein Tropfen Rluffigfeit bas Licht nur einfach brechen. (Frantenbeim. Suftem ber Aruftalle. 1842. S. 64.) Rach Scheerer tann bie Urfache folder Ericeinungen auch Baramorphismus febn. (Defien Schrift "ber Baramorbbismus" 1854, S. 61.) Daß ferner mechanischer Drud babei einen Ginfluß ausüben fann, bat Bremfter icon 1816 gezeigt und die neuesten Untersuchungen von Pfaff! (Bogg, Ann. CVII.) haben baburd am Calcit bleibenbe Beranberungen, im optischen Berbalten bervorgebracht. Auch die Temperatur ift analog von Ginfluß und bat Mitscherlich querft bie Ericeinung beobachtet, bag am Gund beim Erwarmen bie beiben optischen Aren sich nabern bis fie in eine aufammenfallen; bei noch böberer Temperatur aber öffnen fie fich wieber, jedoch in einer Ebene, welche gegen die vorige rechtwinklich ftebt. (Bogg, Ann. VIII. 1826.) Brewfter fant ein abnliches Berhalten beim Glauberit (für rothes Licht) (Edinb. phil. Transact. XI. 1829), während Marx in biefer Beise am Topas eine Beraröherung bes Arenwinkels besbachtete. · (Schweigger: Seibel neue Jahrb. ber Chemie IX. 1833). Descloizeaux 2 hat neuerlich gegeigt, bag am Orthollas burch bobe Temperatur eine folche Erscheinung mit bleibenber Beranberung bes Bintels ber optischen Aren bewirft werben tann. Man fieht aus biefen Beispielen, wie bas optische Rryftallstudium ber Geologie ebenso unerwartete als interessante Auffoluffe zu geben bermag.

Je weiter man in biesem Gebiete bes Lichtes vordrang und je specieller man seine Birtungen in ben Arhstallen verfolgte, besto mannigfaltiger und seltsamer waren bie enthallten Erscheinungen.

<sup>1</sup> A. B. 3. Friedrich Bfaff, geb. 1825 am 17. Juli ju Erlangen, Professor ber Mineralogie tafelbft.

<sup>2</sup> Alf. L. Olivier Descloizeaux, geb. 1817 am 17. Oct. ju Beauvais, Depart. de l'Oise, Mattre de conférence à l'École normale supérieure ju Baris.

So zeigten die Beobachtungen Herschells, daß die Arenwalls optisch zweiariger Arystalle sich mit der Farbe des durchgehenden Strabie verändern. Er fand z. B., diesen Winkel bei der Soda für violenze Licht 56°, für rothes aber 76°; beim Salpeter ist dagegen der Winksstraberit (Brongniartin) zwei Aren mit einem Winkel von nahe 5° Trothes Licht, aber nur eine Are für violettes Licht. (A Treatme on Optics. 1863. S. 265—266.)

Indem Brewster das von Metallen restectivte Licht untersucher erkannte er, daß es in einer eigenthümlichen Beise polarisist weiden und entbedte die von ihm benannte elliptische Polarisation (1830); mancherlei Eigenthümlichkeiten wurden ferner an den Krystake ausgefunden durch die Bestimmung des Polarisationswinkels, der detensität der Polarisation, der Farbenzerstreuung und jener innan Lichtzerstreuung, der sogenannten Fluorescenz, auf welche ebenkle Brewster zuerst am Flußspath (Liparit) ausmerssam gemacht des Brechungsverhältnisse genauer bestimmt und die von Sir Liam Hamilton theoretisch verklindigte konische Refractier zuerst von Humphrey Lloyd am Aragonit (Pogg. Ann. B. 37. 1853 nachgewiesen und dann ebenfalls am Diopsid von B. Haibinger (Situngsbl. der Wiener Alabemie d. W. B. 16. 1855.)

Es unterstützten für die präcisere Kenntniß aller dieser Bertäl: nisse die Physiker ebenso die Mineralogen, als diese die Physiker, der die Orientirung darüber siel der Krystallographie zu, und wenn auf die Mineralogie von solchen Forschungen für ihren nächsten Swed & Bestimmung der Mineralspecies keinen allgemeinen Gebrauch madztann, so sind sie ihr doch von hohem Interesse, denn sie zeigen wie Anordnung der Theilchen nicht minder die Quelle specissscher Cigarschaften ist, als die Qualität der Materie selbst.

Brewster hat noch eine besondere Klasse optischer Bilder ich schrieben, welche sich auf Arhstallstächen von Flußspath, Alaun, Topzi. Amphibol, Boracit, Granat 2c. theils unmittelbar, theils wenn fr leicht burch ein geeignetes demildes Agens alterirt murben, zeigen. wenn man bas Bilb eines Rerzenlichtes beobachtet, welches von ibnen reflectivt wirb. (Edinburgh Transactions. Vol. 14. 1837; Philos. Mag. Jan. 1853.) Diefe Bilber find febr mannigfaltig und bochft mertwürdig, benn fie gewähren einen Blid in die innere Arpstallftruktur, welcher uns beutlich erkennen läßt, bag biefe weit feiner und complicirter ift, ale felbst bie mitrostopischen Untersuchungen geatster und nichtgeatter Aladen von Daniel. Lepholbt. Scharff u. a. vermutben liefen 1 und es ist auffallend, bak biefe Erscheinungen, welche feit 1887 befannt, nur wenig verfolgt worben find. Brewfter bat in seiner Abbandlung 33 solder Bilber bargestellt, welche biesem verbienten Forfder ju Chren bie Brewfter'iden Lichtfiguren getauft werben mogen; fie find jum Theil so feltsam, bag bei einigen burchaus teine Beziehung ju ben Seiten ber Arpftallflächen bervortritt. während andere gang symmetrisch gegen fie gestellt find. Die am Schluffe biefes Artifels gegebene Abbilbung, Figur 58, zeigt eine folde Figur, wie fie auf ben Ottaeberflächen von Alaun entftebt. wenn ber Rroftall einige Setunden in Baffer getaucht und bann mit einem Tuche getrodnet wird, bei tveiterem Gintauchen in verbunnte Salveterfäure, verwandelt fich ber breiftrablige Stern in einen sechsftrabligen; die Burfelflächen an biefem Salz zeigen unter abnlichen Umftanben parallel mit ben Diagonalen ein rechtwinkliches aus vier länglichen Lichtsteden und einem fünften in ber Mitte bestebenbes Rreug, toeldes bei borizontalet Drebung ber Fläche um 450 in ein schiefwinkliches fich verwandelt; die Alachen des Rhombendodelaebers zeigen einen länglich elliptischen Lichtsleden in ber Richtung ber turgen Diagonale ze. Dan tann baber ichließen, bag Flachen, welche verschiebene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brewster fagt barüber: "— in whatever way crystallographers shall succeed in accounting for the various secondary forms of crystals, they are then only on the threshold of their subject. The real constitution of crystals would be still unknown; and though the examination of these bodies has been pretty diligently pursued, we can at this moment form no adequate idea of the complex and beautiful organisation of these apparently simple structures. — A. c. D. p. 164.

Figuren zeigen, krhstallograßbisch nicht gleichartig sind. Brewster wach, daß diese Figuren bei durchfallendem Lichte sichte ward! Diese Erscheinungen gehören zu benen des Afterismus und ihr Plinius erwähnt einen sternstrahlenden Ebelstein Aftrios (§ I Güthe "Ueber den Astrios-Ebelstein des C. Plinius sec." Mixe1812. 4.)

A. Quift beschrieb zuerst beutlich ben Afterismus am Sam: (Abh. ber tönigl. schweb. Mabemie ber Biffenschaft 1768 und 1776 ferner Brüdmann, Graf Bournon, Greville, Patrin, Churund haub, welcher die Erscheinung durch die Spaltungsverfähre zu erklären suchte. (Traité de Minéralogie, 2 ed. 1822. II. Sein ?)

Gleichzeitig, mit Brewfter bat Babinet 1 biefen Mierin vorzäglich für durchgebendes Licht besprochen und für eine Gin erscheinung erklärt, indem er zeigte, daß berfelbe von feinen parali-Rafern, welche in symmetrischer Anordnung ben Bufammenbang te Arpstallmasse gleichsam unterbrechen, berrühre. -Alle fastigen Arwiele fagt er, wie faseriger Gpps, Ralfipath, Birton, Asbest, geben in te Quere gegen die Rilamente eine Strablenlinie (ligne astérique) w in ber Richtung ber Kasern einen Ring (gerole parhelique). L Saphbir haben diese Fasern die Lage ber Seiten eines regulären Sas eds (ber Combinationstanten ber bafischen Fläche mit ben Brisuflächen) und ein Berfuch, wobei ein folches Spftem von Rafern mit winflig burchschnitten und burch die schneibende Fläche bann ein Se: ring gesehen wurde, bestätigte ihm die Theorie. Entsprechent fich Babinet einen vier- und sechöftrahligen Lichtstern am Granat & und letteren sogar mit einem barbelischen Rreis, welcher in bie-Halle die Areuzung ber Strahlen bes Sterns, in der auch bie &: flamme liegt, burchschneibet. (Comptes rend. 1837. Boggen. Am B. 41, 1837). Erst im Jahr 1856 find biefe Untersuchungen ber Bolger wieber aufgenommen worben, welcher aber bie betreffenta

<sup>1</sup> Jacques Babinet, geb. 1794 am 5. Marg ju Lufignan, Deput Bienne, Professor ber Phofit am Collège Louis le-Grand zu Baris, Minist ber Alat. ber Biffenich. bafelbft.

Brewster'schen nicht gekannt zu haben scheint. Bolger erkennt zwar, daß Faserbildung, Streisung der Oberstäche und Spiegelung von Spaltungsstächen Afterismus erzeugen können, daß aber in vielen Fällen die Zusammensehungsstächen von Zwillingsbildungen die Ursache davon sehen. So zeigen die brachydiagonalen Flächen des Aragonits einen Lichtstreisen nach der Hauptage, herrührend von der äußeren horizontalen Streisung, wenn diese aber durch Schleisen hinwege genommen, zeigen sie einen solchen rechtwinklig zur Hauptage durch die innere Zwillingsstruktur, und ähnlich ist der Afterismus am Calcit zu erklären, wenn man auch auf andere Weise keine Spur einer Iwillingsbildung an den Arhstallen erkennen kann. (Sitzungsb, der Wiener Akademie, B, XIX. 1856.)

Specielle Arbeiten über Arpftalloptif haben außer ben genannten noch geliefert die Physiter und Mineralogen: Angström, Babinet, Beer, Heusser, B. v. Lang, Müller, Miller, Marbach, Nörremberg, dessen Polaristop vorzüglich angewendet wird, B. B. Herapath, welcher (1853) am trystallisirten schweselsauren Jodchinin eine wie Turmalin ausgezeichnet polarisirende Substanz entdeckt hat (Erdmann's Jahrb. B. 1. 1854), Reumann, Pasteur, Page, Rudberg, Fürst Salm-Horstmar, Talbot, Wertheim, Wilbe u. a.

Eine umfassende Arbeit über Arhstalloptis enthalten die Abhandslungen von Descloizeaux; "Sur l'emploi des propriétés optiques biréstingentes pour la détermination des espèces crystallisées." Ann. des mines. Tom. XI. und XIV. 1858.

Die von Werner so sehr geschätzten Abstusungen der Farbe traten als wesentliche Kennzeichen mehr und mehr in den Hintergrund, seit man durch die Analysen über ihre Ursachen und die Zusälligkeiten, welchen sie unterworsen, belehrt wurde. "— plus les observations se multiplieront, sagt Haup, et plus souvent il arrivera que ce caractère ne parlora à l'oeil que pour le tromper et lui saire prendre le change." Er erinnert dabei an den Smaragd, an welchem man lange Leit die rein grüne Farbe sur wesentlich hielt, dis sich

zeigte, daß der Berhll, von gelben, blaugrünen und blauen fete Ruancen, dasselbe Mineral set; ähnliches habe sich am hogist w. Zirkon erwiesen. Haup bezeichnete daher die Farbe nur ganz allgemente in der Mineralogie eine besondere Terminologie sür nottwat zu halten. (Traité de Minéralogie. I. 1801. p. 225.)

Bur Beschreibung aber und zur Bestimmung ber Barietaten bifich bie meiften beutschen Autoren ber Bernerichen Farbenanen bient, und man hat erkannt, bag zwar bie metallischen Sarber ar stanter und im Allgemeinen verlässiger, das aber auch in mante Källen bie nichtmetallischen Karben aute Rennzeichen gur Charaften ber Species geben, wenn bie Mifchungsverbaltniffe geborig beruchte werben; es fann g. B. ein gruner Granat ein Grofiular febn und : farblofer ebenfalls, es tann aber ein farblofer Granat tein Uteun Ueber bie Urfachen ber mineralischen Fachen haben bie & gestellten Untersuchungen nur in einzelnen ber zweifelbaften Ralle ? nugenben Auffdlug gegeben. Erwähnenswerth find bie Beobachung baf mande biefer Karben von pragnischen Substanzen berrühm! indem damit die Bildung der betreffenden Mineralien auf naffen Bo fich beutlich erweist. Dergleichen garbung tommt nach Rarcel !! Serres manchem Steinsalz zu (Ann. des scienc. phys. et B publ. par la Soc. roy. d'Agriculture etc. de Lyon. III. 1840 nach Gauthier be Claubry bem Carneol (Schweigger-Seibele wu Rahrb. VI. 1882), nach Levy bem Smaragd von Muso in Ar Granaba (Compt. rend. 1857): Die Denbriten im Chalcebon in nad Raspail, Maccullod, Sameson und Rees v. Efenbel ebenfalls großentheils Conferben und Moofe. Bergleiche J. Soneite: über ben Geruch geschlagenet Quarze (Bogg. Ann. 96, 1855). (Ucha bie Mineralfarben im Allgemeinen fiebe G. Sutow in ber Zeitfon? für die gef. Naturwiffensch. X. 1856; über die Farbenwandlung 🗷 Labrador siehe Heffel in Raftner's Archiv. 10. 1827, Senff Bogg. Ann. 17. 1829 und Rordenstiöld ebendas. B. 19. 1830.

<sup>1</sup> Bergl. Deleffe "De l'Azote." Paris 1861. p. 82.

Den Glang bat Saup faft nur bei ben gebiegenen Detallen Ile ein wesentliches Rennzeichen beachtet. In Soffmann's Minera. Daie von 1811, mit Grundlage ber Berner'ichen Lebre, find fechs Arten bes Glanzes unterfcbieben, ber metallische und balbmetallische. Der Demantglang, Berlmutterglang, Rettglang und Glasglang; abnlich bei Robs (1822) wo aber ber balbmetallische Glanz keine Sanptart bildet, sondern als metalläbnlicher Verlmutteralang erwähnt ift. Sausmann fest ftatt Fettglang - Bacheglang und Arnifiglang und flat ben Seibenglanz als besondere Art zu. Gine tiefer gebenbe Untersuchung fiber bie Berbaltniffe bes Glanges ift von Saibinger angestellt worben. Indem er wesentlich nur brei Arten bes Glanzes annimmt', ben Glasglang, Diamantglang und Retallglang, ba Berlmutter: und Kettalang mehr von ber Struftur als von ber Substang abbanaen, macht er aufmertfam, daß der Glanz ein nabezu unmittels barer Ausbruck ber Lichtbrechkraft ber Körper seb. Die Körper mit geringer Brechtraft befiten Glasglang, bie mit einer bedeutenderen Dias mantglang und bie mit noch ftarkerer Metallglang. Er erkennt aber noch weiter die Volarisation des Lichtes durch Resserion von der Oberfläche als eine jur Bergleichung anwendbare Gigenschaft, ba eine bestimmte Relation bes Bolarifationswinkels zum Brechungsverhältniß stattfinbet und jener Winkel mit bem Brechungservonenten fteigt. Ru feinen Untersuchungen bedient er fich ber bichrostovischen Luvbe in solcher Stellung, bak bas obere Bilb bas bes orbinaren Strables ift. Beim Glasalanz ift bas obere Bild außerordentlich bell im Bergleich zu bem unteren, die Karbe bes reflectirten Lichtes immer weiß; beim Diamantglanz ift bas untere Bild nie gang ausgelofct und zeigt öfters eine bestimmte Karbe und abnlich ift es bei bem Retallglang, indem bier bas Licht jum Theil in ber Ginfalleebene, jum Theil rechtwinklich barauf polarifirt wird und baber Strahlen burch beibe Bilber bes Didrostops geben. (Situngst, ber Biener Mabemie ber Wiffensch. 93. I. 1848. &. 197.)

haibinger hat auch ben Pleochroismus reflectirten Lichtes an mehreren Arbstallen untersucht, welcher an buntangelaufenen Retallen

von Nobili und Marx beobachtet worden war. <sup>1</sup> (Biblioth. univ. 1811) Schweigger: Seidel's neue Jahrb. B. II. und III. 1831). Haidure zeigte zunächst, daß gewisse Schillerfarben der Oberstäche wur Körpersarben an homogenen Arhstallen verschieden seben, zwischen der aber ein bestimmter Zusammenhang stattsinde. "Biolette und worden der Arhstalle sind mit grünem Flächenschielter verbunden, ger Farben mit blauem, blaue mit kupserrothem oder goldgelbem Schlaum Allgemeinen erkennt er die beiderlei Farben als complensitäre, jedoch zeigen sich Ausnahmen. Diese Schillersarben sut verschiedenen Richtungen polarisitet, welche durch das Dichrostop krimmt werden können. Haidinger beobachtet entweder game kristalle oder deren, auf mattes Glas oder Bergkrystall ausgestrikan und mit dem Messer oder einem Achatpistill auspolirtes Pulver.

Diese Untersuchungen sind meistens mit künftlich bargeselm Salzen angestellt worden, doch führt haidinger auch an, das de von Rolybbänit ressective Licht im extraordinären Bild der dienstopischen Luppe von schöner Lasurfarbe sich zeige und Aehnliches des Zinnober, Cuprit, den Silberblenden zu. beobachtet werde. Die Die stäckstadenfarben zeigen sich entweder nach allen Seiten hin gleich polation oder sie sind es in bestimmten von der mechanischen Anordnung da Theilchen abhängigen Richtungen; in der Richtung der Axe oder rakt winklich auf dieselbe. (Sihungsb. der Wiener Alademie der Wischtungen B. VIII. 1862. S. 97. Naturwissenschaftl. Abhandlungen B. I. 1847.)

Die Ursache ber bunten Anlauffarben, welche an Mineralia öfters vorkommen, hat Hausmann erforscht und findet, das sie cum sehr bunnen Schichte verschiedener ber Mineralmasse selbst fremdartige Substanzen zuzuschreiben seben; Eisenorphhydrat, Manganorphhydrat nehmen häusig dabei Antheil oder oberflächlich gebildete Orphe au metallischen Berbindungen. (Leonhard's neues Jahrbuch. 1848. S. 336) Ueber das bunte Anlaufen von Chalsophrit in Aupservitriol unter

<sup>1</sup> Bergl. auch Bremfter "Treatise on new philos. Instrum. Edial. 1813. p. 344.

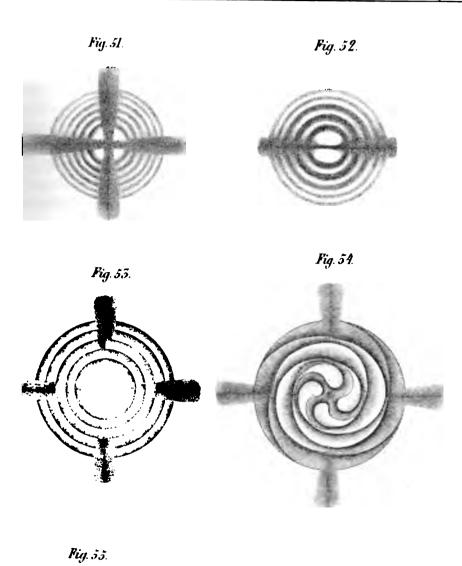



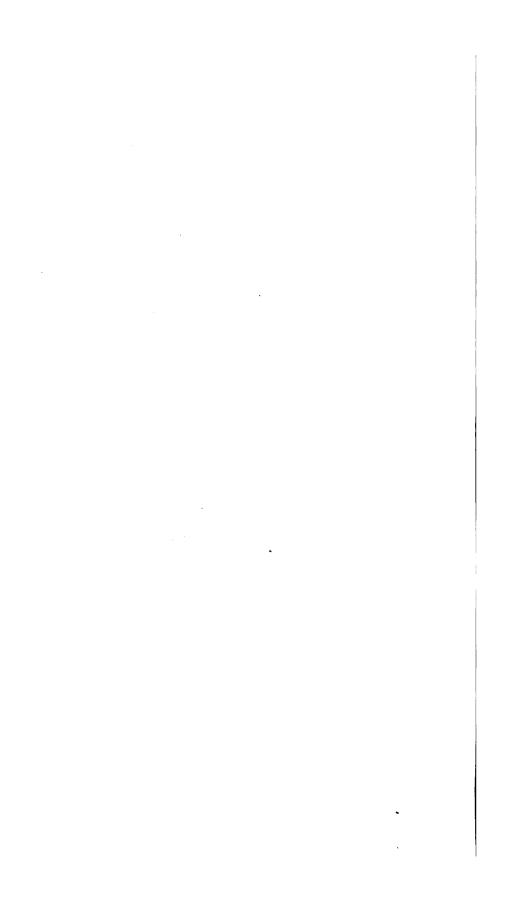

em Einflusse bes galvanischen Stromes habe ich Bersuche beschrieben. Erdmann's Jahrb. XXX. S. 471, 1848.)

Die beifolgende Tasel giebt Proben der verschiedenen im Borhersehenden besprochenen krystalloptischen Bilder. Fig. 51 das Polarisationsbild des (einazigen) Calcit (durch die basischen Flächen), Fig. 52 as Polarisationsbild des (zweiazigen) Muslowit; Fig. 53 dasselbe Bild von cirtular polarisirendem Quarz; Fig. 54 das Bild combinirter Platten eines links und eines rechtsdrehenden Bergkrystalls (Airhiche Spirale); Fig. 55 das Bild eines aus links und rechtsdrehenden Instituduen (1, 1, 1 und 2, 2, 2) bestehenden Amethystkrystalls; Fig. 56 ein Brewsterischen von Alaun, leicht mit Wasser geätt; Fig. 57 ein dergleichen von Alaun, durch Salzsäure oder Salpeterssäure bervorgerusen.

### c. Spermifde Verhältnife. Claftettat.

Sowie sich ein gesetzlicher Zusammenhang der krystallographischen Aren mit den optischen dargethan hat, so haben die Untersuchungen von Mitscherlich 1 auch gezeigt, daß die Ausbehnung der Krystalle durch Wärme mit der Art solcher Arenspsteme zusammenshänge. Er sand: 1. daß die Krystalle des tesseralen Systems (mit gleichartigen rechtwinklichen Grundagen) durch die Wärme in allen Richtungen gleich ausgedehnt und daß also ihre Winkel nicht verändert werden.

- 2. Das die Arhstalle bes herggonalen Shiftems fich in der Richtung ber Saubtare anders verbalten als in der Richtung ber Rebenaren.
- 3. Daß die Arpstalle des rhombischen Spstems fich nach allen drei Richtungen bes Areuges der Grundagen verschieden verhalten. (Abhandl.

<sup>1</sup> Eilhard Mitscherlich, geb. 1794 am 7. Jan. ju Reurebe bei Bever in Ofifriesland, Brofeffor (seit 1822) ber Chemie an ber Universität, sowie am Friedrich Biffelms - Inflitut ju Berfin. Ursprünglich Orientalift.

ber Berlince Mademie 1825. Bergleiche auch M. L. Frankeiter De crystallorum cohaesione. 1829.)

Eine ähnliche Untersuchung hat F. E. Reumann am Ex: gestellt und die von ihm angenommenen thermischen Agen als wie fallend mit den optischen, worunter er die Elasticitätsgen unangenommen. (Bogg. Ann. XXVII. 1833.)

In neuester Beit ift ber Gegenstand wieder von Fr. Pfai': genommen worben. Die Resultate seiner Beobachtungen find:

- 1. Die Arpstalle behnen sich durch die Warme meift sehr fant =
- 2. Eine Contraction nach einer Richtung findet im Gape selten statt und erreicht nie die Größe der Ausdehnung nach Pichtungen.
- 3. Ohne Ausnahme ist die Ausbehnung der Krystalle wirgleichen Agen nach diesen ebenfalls ungleich.
- 4. Die Größe der Ausdehnung steht in keinem Berhälmster Größe der Aren eines Krystalls. So ist beim Barpt krisgraphisch die Arensolge a < b < c, thermisch hingegen a < c < b, thermisch compass krystallographisch a < c < b, thermisch c < s <
- 5. Fomorphe Körper behnen sich nicht gleich aus. (Poge !-B. CVII. 1859,)

Rach Grailich und v. Lang erfolgt die Axenderänderung Er Temperaturerhöhung ganz nach den bekannten Artiftallisationsgest daß nämlich dadurch niemals ein Artiftallspstem in das ander Det und ebenso wenig dabei ein irrationales Barameterverbältmieinem rationalen wird. (Sizungsb. der math. naturwiss. Make Wiener Alademie. B. XXX. 1859. S. 369.)

Auch das Barmeleitung svermögen der Repftalle Senarmont in Beziehung zu ihren kryftallographischen Spitso daß dasselbe für gleiche Azen gleich, für verschiedene aber sich schieden zeigte. (Mémoire sur la conductibilité des substances stallisées par la chaleur. Ann. d. chim. XXI. und XXII. 184' Für die Charakteristik der Berhältnisse der Krystallagen und das sprechenden Elasticitäten sind die Bersuche bemerkenswerth, rei

Savart 1 mit Alatten von Berakvitall, in vericiebenen Richtungen aeschnitten, angestellt bat, und worauf er Rlangfiguren bervorbrachte. Sie zeigen manche intereffante Bericbiebenbeit icheinbar gang gleicher Arpstallflächen 1. B. des gewöhnlichen berggonglen Brismas und eines (geschliffenen) diagonalstebenben. (Bogg, Ann. B. 16, 1829.) Untersuchungen find bis jest vorzüglich ber Bbvsit angebörig, ebenso Die Diathermie Melloni's, (Bogg. Unn. B. 35, 1835 und B. 37. 1836), bie Ermittelung ber frecififden Barme von E. Reumann (Bogg, Ann. B. 23, 1831) u. f. w. Die Aufnahme berfelben in die Mineralogie, die fie immerbin zu beachten bat, bangt porzuglich von ber. Erleichterung ber Anwendung zur Mineralbestimmung ab und von den Mitteln, die bafür geboten werden. Wenn bis nach ber Entbedung ber Bolarisation bes Lichtes Die Gigenschaft ber einfachen und bopbelten Strablenbrechung nur von wenigen Mineralogen burch eigene Beobachtung für bie Mineralbestimmung benütt wurde, so lag ber Grund in den Schwierigkeiten, Die Arpstalle so vorzurichten, daß fie die betreffenden Erscheinungen zeigen konnten, gegenwärtig ist die Art ber Beobachtung fo erleichtert, baf biefe Gigenschaft ber Arpftalle allgemein zur Beobachtung tommt. Die Phyfit bat bafür geforgt und so wird es fünftig noch mit mebreren Erscheinungen an ben Arpftallen ber Kall sebn, welche zur Reit nur Bopfiler zu ihren Forschern baben.

#### d. Derbaltnife ber Sarte.

Die Eigenschaft ber harte ober bes hartegrades ist von jeher zur Unterscheidung ber Mineralien benützt worden. haup (1801) ber stimmte vier Grade: 1. Mineralien, welche ben Quarz rigen, 2. solche, bie bas Glas rigen, 3. die ben Calcit rigen und 4. solche, welche weicher sind als Calcit. Mohs nahm (1820) nur Mineralien als Glieder seiner hartestala und vermehrte ihre Zahl auf zehn, zwischen

<sup>1</sup> Felix Savart, geb. 1791 am 80. Juni ju Mezidres, geft. 1841 am 16. Marz ju Baris, juleht Confervator bes phyfitalischen Cabinets am Collège be France.

Talf und Diamant. Den fraglichen Bartegrad eines Mineral: ftimmte er burch Bergleichung seines Berbaltens mit ben Gliebers Stale. Dabei bebiente er fich einer feinen und febr barten ?: auf welcher bie Brobe neben einem Mineral ber Stale geftrichen met Kür die gewöhnlichen Källe ift diese Art ausreichend und noch der wärtig üblich. Rizen und Streichen auf Metallplatten batte ich Ranffner embfoblen (Refultate ber Unterfuchung über bie au und specifische Schwere der Mineralien St. Betersburg 1813.) Street mit Metallftiften wurden von Krutich vorgeschlagen. (Mineralecia-Kingerzeig et. Dresben 1820.) Genauere Untersuchungen find barre won M. L. Frankenbeim angestellt worden (De crystallorun e haesione etc. 1829), welcher die Barte nach verschiedenen Richeauf Arbstallflächen bestimmte. Obwohl er nur bas Risen mit Etvon Rint, Blei, Binn, Gold, Gilber, Rubfer, Gifen und Im und Sapphir mit Handbrud anwendete, so gelangte er boch ur :interessanten Resultat, daß sich auch bier das Gelet ber Stone vollkommen bewähre und die Barte nach gleichartigen Richtungen inne gleich seb, nach ungleichartigen aber mehr ober weniger bifferun Auch fand er, daß ber geringste hartegrad relativ immer jener Rich aufomme, welcher ber volltommenfte Blätterburchgang entspricht. Ser Saub hatte bergleichen Berhalten an ben von ihm Diftben generen Mineral erfannt "rayé par une pointe d'acier, sur les gracefaces de ses lames, mais non sur les faces latérales. " De Sin Difthen (von zweierlei Kraft) bezieht fich bierauf. Bu abnliden 2 fultaten wie Frankenheim gelangten A. Seebed. 2 (Utte

<sup>1 &</sup>quot;Quae lineae crystallographis ejusdem valoris sunt, illae estietiam habent duritiem, et ubi durities diversa est, in axibus quoqseu dimensionibus crystalli diversitatem invenies." — "Corpora que
chemicis proprietatibus omnino diversa, eadem tamen vel simili fora
praedita sunt, easdem duritiei leges sequuntur. Non ita quidem ut o:
dem duritiem habeant, in qua multum discrepare possunt, sed a
duritiei rationes eaedem sint, e. g. in calcio carbonico et natrio nitros
in calcio fluorato et strontio nitrico."

<sup>2 8.</sup> Fr. 28. August Seebed, geb. 1805 ju Jena, geft. 1849 p

ärteprüfung an Arpftallen 1838) und R. Franz (Pagg. Ann. B. 20. B50), welche ben beim Ripen ausgeübten Druck durch Gewichte beixrunten, die an einem ben ripenden Stift festhaltenden Hebel aufelegt werden konnten, während beim Bersuch die Probe unter dem stift fortbewegt wurde. Es ist ferner ein in dieser-Art wirkendes instrument von Grailich und Pekarel angegeben worden, welches e Stlerometer genannt haben. (Wiener Alabemie. B. XIII. 1854.)

M. Renngott 3 bat, die Barte betreffend, auf ein intereffantes Berbaltnik aufmerkam gemacht, welches bei isomorphen Species von omologer Rusammensetung flattfindet und darin besteht, daß mit em relativen fpecifischen Gewichte in geradem und mit dem Atoms olumen im umgesehrten Berbaltniffe bie Barte fteigt und fällt und ei gleichen gleich ift. Je ftarter bie Rroftallisationsfraft auf die Atome virft, um so mehr wird die Maffe der einzelnen Atome gusammenjezogen, wodurch fie wohl kleiner werden, ihre Gestalt aber dieselbe eibt. Man hat fich so bei ber Bilbung ber froftallifirenden Thonerbe in ben Rorundfrustallen bie Rrostallisationefraft mächtiger ju venten als bei der Bildung des frostallisirenden Eisenogods in den hämatitlehftallen; die Atome bes Sauerstoffs und Aluminiums muffen in den Moleculen des Rorunds fleiner werben, mabrend die Gestalt und Grubbirung mit berienigen übereinstimmt, welche bie größeren Atome bes Sauerstoffs und Gifens in ben Moleculen bes Rotheisenerzes zeigen. Es wird somit die Isomorphie der beiden Arpstallspecies nicht aufgeboben, sondern es wird nur durch die Contraction der Raffe in den Atomen und durch die stärkere Arpstallisationstraft das specifische Gewicht erhöht, die Atome fester gebunden und die Barte eine bobere. Die Erläuterung ist folgenbe: Wenn bas Bewicht von einem Atom Gifen = 28 und von einem Atom Sauerstoff = 8, fo ist

Dresben, früher Lehrer ber Phyfit in Berlin, bann Director ber technifchen Bilbungeanftalt ju Dresben.

<sup>3</sup> G. Abolph Renngott, geb. 1818 am 6. Januar ju Breslau, erft Brivatbocent an ber Universität baselbft, bann Gehalfe am L. t. hofmineralien-cabinet in Bien, gegenwärtig Professor ber Mineralogie ju Barich.

bas Gewicht einem Atom Auminium = 13,7, das Gewicht der Les gruppe der Thonerde Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> = 51,4. Das specissische Gewicht der Les gruppe der Thonerde Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> = 51,4. Das specissische Gewicht des Himatits = 5,2 augenommen, ist für 80 Getwichtstheile der das Gewicht eines gleichen Bolums Wasser = 15,59. Wärer Atome des Eisens und des Aluminiums im Hämatit und kergleich groß, so müßte das specissische Gewicht des Korunds = 1 - 2,34 sehn, während es in Wirklichkeit = 4,1 ift. Hieraus : hervor, daß ein gleich großes Bolum Korund wie das des sies = 80, nicht 51,4 wiegen kann, sondern 63,099 wiegt, mitten zwoleckle und Atome enthält als das entsprechende des sies Kenngott führt eine Reihe von Mineralien an, welche das Geschätigen. (Jahrbuch der I. I. geolog. Reichsanstalt. 3ter Jahre 1852.)

# e. Specifiches Cewichi.

Rur Beftimmung best fperififden Gewichtes gebrauchte f: noch bie bybroftatifche Bage und Richolfon's Areometer, beffen : wie bereits ermabnt, icon Kirwan bebient batte. Rad de ! bilbung, welche Saut in seinem Traite de Mineralogie ven !gibt, bat er bas zuerst 1792 beschriebene Instrument etwas aboeint indem er ben Cylinder gegen ben Drath bin tegelformig gulaufen be um bem Waffer weniger Reibungsfläche ju bieten. Enticbiebene &züge vor biefer Wage bat bas fvater in Gebrauch getommene Deifer iche Megglas, welches mit Baffer gefüllt und wohl verfchloffen = einer feinen Wage tarirt wirb. Man bringt bann bie für fic = gewogene Brobe in bas Glas und erfährt nach abermaligem Schre und Bagen bas Gewicht bes (verbrangten) gleichen Bolums &: Diese Art, bas specifische Gewicht zu bestimmen, ift von Benter (Traité élémentaire de Minéralogie. 2 éd. Paris 1830) angunci worden.

Beubant hat auch (Pogg. Ann. 90. 1828) bie Urfachen &

### 1. Mineralpf pfit. f. Glettricität. Calvanismus. Magnetismus x. 275

Schwankungen untersucht, welche sich für verschiedene Barietäten einer Species häusig zeigen und gefunden, daß sie vorzüglich in der Art der Structur der Proben, in Porssität und Lusteinschluß begründet sind und großentheils verschwinden, wenn man die Proben pulverisitund in diesem Zustande mit den geeigneten Borsichtsmaßregeln das specissische Gewicht bestimmt. G. Rose sindet aber, daß das specissische Gewicht immer höher ausfalle je seiner die Bertheilung seh, in der die Probe angewendet werde. (Pogg. 73 und 75. 1848.). Ebenso S. Schiff (Ann. Ch. Pharm. CVII. 1858), welcher auch eine eigensthümliche Methode beschrieben hat, das specissische Gewicht sester mit Rücksicht auf das Steigen der Flüssische Gewicht sesten Beim Einsenken derselben zu bestimmen. Andere, zum Theil ähnliche, für die Mineralogie gegen die üblichen nicht besonders bevorzugte Methoden sind von Raimondi, Jenzsch, Eckseld und Dubvis, A. Reher und A. Gadolin beschrieben worden.

# f. Cichtricität. Calvanismus. Magnetismus. Phosphorescenz.

Das elektrische Berhalten der Mineralien wurde in dem gegenwärtigen Zeitraum nach verschiedenen Seiten weiter erforscht und besonders war es Hauh, welcher den Gegenstand aufnahm und an den
meisten der damals bekannten Species sorgsältige Untersuchungen anstellte. In seinem Traité de Minéralogie (B. I. 1. ed. 1801. p. 238.
und 2. ed. 1822. p. 185 und 244) beschreibt er mehrere kleine Apparate, um sowohl das Elektrischwerden im Allgemeinen als auch die Art der Elektricität an einem Mineral zu bestimmen. Er gebrauchte
dazu theils seine elektrische Radel, welcher er durch eine geriebene Siegellachtunge eine bekannte Elektricität ertheilte, theils ein Spaltungsstück von isländischem Calcit (11 und 9 Linien lang und breit und
31/2 Linien dick), von welchem er bemerkt hatte, daß er durch bloßen
Druck zwischen den Fingern + el. werde und den elektrischen Zustand
sehr lange behalte. Er hing ein solches, an einem Federkiel beschiels und balancirtes Stückhen an einem Seidensaden auf und erkannte durch Anziehen ober Abstoßen die — ober + El. eines genöben electrisch gemachten Minerals. (Ann. de Chim. et de Phys. V. 1817 Er befestigte einen solchen Calcit auch an die elektrische Nade in brachte einen auf einem Stift beweglichen Träger für ein Turniprisma an, welches erwärmt darauf gelegt zur Brüfung diente. Die Reibungselektricität macht er auf den Zustand der Oberstäcken merksam, indem die + El. auf glatten Flächen eines Krystalisie in — El. verändere, wenn diese rauh sehen ze. Leiter isoliere indem er die Probe mit Bachs an eine Stange von Gummilasten Giegellack desessigte oder auch das Reibzeug untersuchte; so fant was bas Siegellack auf Molybbänit gerieben + el. werde, dieser also-

Saup bat nach ihrem elettrischen Berbalten bie Mineralien : vier Klassen zusammengestellt, als Rolatoren ober Leiter. + ober elettrifd. Als bbroelettrifd erwähnt er acht Species: Bora:: Topas (icon bon Canton + 1772 als folder erfannt). Arie: (querft von Brard, 1805 ale pproel, beftimmt), Turmalin :: Garmann 1707 und Lemery 1719), Defotyp. Zinc oxydé (Calamin). Sphen. Es entainaen ibm bie unit metrischen Bildungen nicht, welche bei bergleichen Rroftallen vorlen: (ber Bemimorphismus Breithaupt's) und mit ber Art ber Bol. Beziehung stehen, daber man baraus auch auf die Qualität ber 🔯 ichließen tonne. Am Turmalin fet bie + El. bem flachenreiden Arenende des Brismas eigen; am Boracit, von vier el. Aren, ich bie volltommenen Burfeleden - el. u. f. w. Den fcon von Ba: mann beobachteten Bechsel ber Bole bei gu- und abnehmender I= veratur erwähnt Saub bei feinen erften Berfuchen mit bem Tr malin nicht, später spricht er bavou wie es scheint in ber Meinung biefe Entbedung zuerst gemacht zu haben. (Traité de Cristallograpie 1822. Tom. II. p. 557.) Bom Calamin (seinem Zinc exyde) w Aachen führt er an, baf er in einer Rälte von 110 R. eletinis Polarität zeige, bei steigender Temperatur diese allmählig abner= und endlich verschwinde, bann mit vertauschten Bolen wiedersebre : bei der Temperatur einer glübenden Roble wieder verschwinde :

(21. a. D. S. 562.)

bas unzertbeilte Brisma.)

Brewster prüfte (1824 Bogg. Ann. B. 78) eine Reihe von Mineralien auf Byroelektricität und fand sie burch Anwendung der irmeren Membrane der Arundo Phragmitis oder mittelst einer sehr feinen leicht beweglichen Radel auch beim Stolezit, Mesolith, Calcit, gelbem Berill, Barpt, Cölestin, Cerussit, Diopsid, Diamant, Quarz, Operment, Schwesel zc. Er beobachtete, daß seines Turmalinpulder ebenso pyroelectrisch werde wie ganze Stüde, während ein durch Feilen und Berstoßen zerkleinerter Magnet seinen Magnetismus verliert. (Canton hatte zuerst 1759 beobachtet, daß ein in Stüde zerbrochenes Turmalinprisma an jeden Stüd die + und — Elektricität zeige, wie

Eine genauere Untersuchung ber phroelektrischen Mineralien und namentlich bes Calamins gab Köhler (Pogg. Ann. 17. 1829); ber Turmalin insbesondere ist von Becquerel (Ann. de Chim. 1828), J. Forbes (Transact. of the roy. Soc. of Edinb. XIII. 1834) und G. Rose (Pogg. Ann. 39. 1836) untersucht worden. Rose sand, daß jenes Prismenende, an welchem die Flächen des primitiven Rhomboeders auf den Flächen des gewöhnlich vorlommenden dreiseitigen Prismas ruhen, dei abnehmender Temperatur immer negativ werde, daß der Grad der elektrischen Erregbarkeit dei verschiedenen Turmalinen sehr verschieden seh und daß, wie schon früher bemerkt worden war, die reinen und durchsichtigen Barietäten am stärksten elektrisch werden.

Beitere Berfuche über Phroelektricität haben Erman (Pogg. Ann. 25. 1832) und B. Hankel! (Pogg. Ann. 49. 50. 56. 61. 62. 74. von 1840—1845) angestellt. Schon Haup erwähnt eines Topas, welcher an beiden Enden des Prisma's — Elektr., in der Mitte aber + Elektricität zeigte (Traité de Min. 2 ed. Tom. II. p. 154); nach Erman ist am brasilianischen Topas die Elektricität nach der Prismenare —, rechtwinklich zu derselben +.

<sup>1</sup> Bilbelm Gottlieb Bantel, geb. 1814 ju Ermeleben, Regierungebezirt Merfeburg, feit 1849 Professor ber Physit an ber Univerfität ju Leipzig.

Hankel hat lettere Beobachtung anfangs bestritten (Bogg. Am.) später aber theilweise anerkannt und fand bei weiterer Untasteit. Unterschiede im Berhalten der siderischen und brasilianischen Inwesche mit der Entwicklung verschiedener Arhstallskächen planne zuhängen scheinen. (A. a. D. 56. 1842.) Er hat seine Bersuck est auf den Sphen, Quarz und Boracit ausgedehnt und angegeben wie letzterem noch Bole an den Mittelpunkten der Würfelstächen wirteten.

B. Riek! und G. Rofe baben ebenfalls ausführliche Um: suchungen über Byroelektricität mitgetbeilt. Sie nennen ben Bol. wede bei zunehmender (+) Temperatur positiv elektrisch wird, den analien ber babei - elektr, wird, ben antil ogen und fanden, baf beim Ins und Prebnit die Seiten ber Brismen gleiche Bole baben und ba a gegengefeste zwischen fie in bas Innere bes Arpftalls falle. Fir ich Arvstalle schlagen sie bie Bezeichnung centralebolarisch vor. 3 Gegensat zu Turmalin, Boracit zc. wo die ungleichartigen Pole = ben Enden bestimmter Aren liegen und nennen biese terminipolarifc (Bogg, Ann, 59, 1843). Santel erffart fic gegant Annahme central:volarischer Arbstalle (insvserne fie nicht Avillux und nimmt beim Topas eine peripherische Bertheilung ber Bok I er erklärt fich auch gegen die Bezeichnung von analog und antiba er am Boracit bei steigender Temperatur einen Bechiel ba & fand, wie Haup beim Calamin (Bogg. 61 und 56). Dagegen 🖼 von Rofe und Rieß (Bogg. 61) Einwendungen gemacht werter und erhellt aus allen biefen Untersuchungen, welche nur mit eins febr feinen Elektroftop angestellt werben konnen, bag die Rejulut burch bie mannigfaltigsten Ginflusse und bie Art bes Greeimentich leicht verschieben ausfallen, wie auch Rieg und Rofe an cie großen Theil von Mineralien keine Bproelektricität bemerkt baben, in welchen fie Brewster angegeben.

Bur annabernben Beftimmung ber elettrifden Leitunge

<sup>1</sup> Beter Theophil Rieß, geb. 1805 ju Berlin, Brofeffor und Riege ber Alabemie ber Wiffenfchaften bafelbft.

i higkeit der Mineralien sind schon im Jahr 1802 Bersuche von . 28. Ritter 1 (mit v. Schlottheim) beschrieben worden. Er Ehm die Vineralproben in die beseuchteten Hände und berührte mit onen die Pole einer Bolta'schen Säule von 50—80 und über 100 Lattenpaaren und erkannte an dem erhaltenen Schlag die Leiter. Er at die meisten damals bekannten Mineralspecies in dieser Weise gewuckt (Gehlen's Journ. für die Chemie, Phys. und Mineral, VI. 1808).

Achnliche Experimente stellte J. Pelletier an, indem er mit den Blineralproben eine Leidner-Flasche zu entladen suchte und daran die Leiter erkannte, (Gilbert's Ann, der Abus, B. 46, 1814.)<sup>2</sup>

In anderer Beise habe ich die Leitungsfähigkeit der Mineralien bestimmt und gezeigt, daß sie zu einem praktischen Rennzeichen dienen könne. (Erdm. Journ. L. 1850.) Es werden dabei die frisch gesschlagenen Proben mit einer Kluppe von Zinkblech gesaßt und in eine Lösung von Rupservitriol getaucht. Da alle mineralischen Leiter gegendaß Zink negativ sind, so belegen sie sich mit metallischem Rupser und geschieht dieses bei guten Leitern in wenigen Secunden. Ich fand unter andern mehrere ausgezeichnete Anthracite nicht leitend. Sie wurden es aber vollkommen durchs Glüben, können daher nicht als durch phrogene Felsarten verkoakt angesehen werden zu. Der Diamant zeigt sich aber auch nach scharfem Glüben als Richtleiter, wolches beweist, daß die Leitungssähigkeit mit dem Zustande der Krystallisation oder des Amorphismus sich verändern kann.

E. Wartmann benütte für solche Untersuchung einen galvanischen Strom, bessen Stärke er messen und andern konnte; er fand, daß die Mineralien alle Grade ber Leitungsfähigkeit von ber vollsommensten Leitung bis zu vollständiger Isolation zeigen. Im

<sup>1</sup> Johann Bilhelm Ritter, geb. 1776 ju Samit in Schleften, geft. 1810 ju Munchen, Privatgelehrter und Mitglied ber Alabemie ber Biffenschaften baleibs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. die Abhandlungen von hausmann und henrici (Studien bes Gottingischen Bereins bergmännischer Freunde. IV. 1838). Außer Befanntem geben fie an, bag von leitenben Betallverbindungen die froftallifirten und am vollommenften metallisch glänzenden gegen andere bie befferen Letter sepen.

Allgemeinen erhielt er ähnliche Resultate, wie sie früher bekannt wer Er hebt unter anderem hervor, daß unter den klinorhombodische stallisstrenden Species kein Leiter vorkomme und bei monsagen Lestallen eine Berschiedenheit der Leitungsfähigkeit je nach der Richtles Stromes gegen die Are der Symmetrie erkannt werde. Stitut. 1853.)

Ueber ben Rusammenbang ber Leitungsfähigkeit für Eld tricität mit ber Structur ber Kroftalle bat B. Biebem ::-(Roag, Ann. LXXVI. 1849) Berluche anastiellt, indem er Blar verschiedener Arvstalle mit Lycopodium bestreute und rechtwinklich dez eine feine isolirte Metallspite sette, welcher burch eine Leibner Ale politive Elektricität mitgetbeilt wurde. Dabei entfernte fich bas Reix von ber elektrischen Spite nach allen Seiten gleichmäßig, alfo :-Rreisfläche entblößenb, wenn ber Rroftall ein tefferaler war ober c amorpher Rörper zur Unterlage biente, für alle Rrinftalle ander Spiteme entstanden in biefer Weise ellpbtische Riguren. Ru ababer Refultaten ift v. Senarmont gefommen, welcher ben Rrofial = Stanniol belegte und an ber Belegung eine freisrunde Deffnung = brachte, auf ber bie Metallfpite zu stehen tam, welcher Eletina jugeführt wurde. Im Dunkeln zeigte fich während ber Entladung : tefferalen Arbstallen eine leuchtenbe Rreisfläche und ebenso auf te bafischen Flachen bes quabratischen und berngonalen Stiftens; andern Glächen biefer Spfteme fowie auf Arpftallen bes rhombide und bet klinischen Spfteme gab eine Lichtlinie die Richtung ber großen Leitungsfähigkeit an.

Die untersuchten Artistalle waren;

Bom tefferalen Syftem: Liparit, Steinfalz, Alaun, Sphilnit, Magnetit, Byrit, Galenit.

Bom quabratischen Spftem: Besubian, Kaffiterit, Rutil.
Rom bergannalen Spftem: Calcit Angtit Smoroed ?:

Bom hezagonalen Spftem: Calcit, Apatit, Smaragb, Immalin, Korund, Hämatit.

Bom rhombischen Spftem: Barpt, Coleftin, Schwefel, Tepes. Antimonit, Aragonit, Staurolith, Seignettsalz.

## 1. Mineralphofit. f. Cleftricität. Galvanismus. Ragnetismus ac. 281

Bom flinorhombischen Spftem: Gpps, Borar, Felbspath, Spibot, Glauberit 2c.

Bom klinorhomboibischen System: Rupservitriol, Azinit, doppelt chromsaures Rali. (Mémoire sur la conductibilité superficielle des corps cristallisés par l'électricité de tension, par M. de Senarmont, lu à l'Acad. d. sc. le 17. décembre 1849. Ann. de Chim. et de Phys. 3. sér. t. XXIX. 229.)

Die Gigenicaft bes Danetismus murbe von Saup, wie von seinen Borgangern mit ber Magnetnabel und einem Magnetstab geprüft. Dan unterschied am Magneteifenstein ben polarischen. 1 at tractorischen, und ben nicht polarischen, retractorischen. Saub zeigte, bak man fich bei ber Bestimmung biefes Unterschiebes insofern leicht täuschen könne, als bei ber Brufung mit einem etwas ftarken Magnet ber eine Bol bes magnetischen Erzes möglichertweise aufgehoben und der entgegengesette bann bervorgerufen werbe. Er gebrauchte baber zu folden Berfuchen eine Maanetnabel von schwacher maanetischer Rraft. Bon biefem Augenblid an, fagt er, wurde alles unter meinen banben zu Magneten. Die Arvstalle von der Infel Elba, bie aus dem Dauphine, von Framont, von der Infel Corfica u. s. w. stieften ben einen Bol ber kleinen Magnetnabel mit bem nämlichen Buntte ab, welcher ben entgegengesetten Bol angog. (Traite de Minéralogie. Tom. IV. 1801.) Um schwachen Magnetismus ju ertennen, naberte er einer Ragnetnadel einen Ragnetstab bei gleich: namigen Bolen. bis die Radel rechtwinklich jum magnetischen Meribian zu steben tam. Es bewirfte bann ber geringste magnetische Bug einer Substanz bas Umschlagen ber Rabel. Auf biefe Beife, welche er bie Methobe bes boppelten Ragnetismus nannte, erfannte

<sup>1</sup> Die Entredung bes Gefebes, baß gleichnamige Bole fich abstofen und ungleichnamige-fich anzieben und Rordmagnetismus beim Streichen fabliche Polarität hervorbringe, so wie bie Entbedung ber Inclination ber Magnetnabel ift von Georg hartmann, geb. 1489 ju Edoltsheim bei Bamberg, gest. 1564 ju Rurnberg.

er Magnetismus am hämatit und Limonit, am Siberit, Biring. Beubantit (Bürfelerz) und Chromit. Ebenso an mehreren Barieren bes Werner'schen Braunspath's, an allen Granaten, auch an den den fichtigen und an allen Barietäten des Chrysolith. Er macht ausneisam, daß letztere damit von andern Edelsteinen unterschieden water fönnen, denn kein anderer rother oder grüner Edelstein zeige imagnetische Eigenschaft. (Anu. des mines. Tom. XII. 1817. p. 32- Traité de Min. 2. ed. I. p. 219.)

Delesse prüste den Magnetismus von Mineralien und seleuren und gelangte unter anderen zu dem Resultate, daß jede martische Substanz polarisch gemacht werden könne und daß die Benisung der magnetischen Bole in einem Krhstall nicht in Beziehung zeinen Axen stehe. Zu ähnlichen Resultaten ist Greiß gelankkonnte aber an den oktaedrischen Krhstallen das Magnetit von Pries in Throl, nicht wie an anderen, Polarität hervordringen. (Deless Sur le magnétisme polaire dans les minéraux et dans les roche Ann. de chim. et de phys. t. 25. 1849. Sur le pouvoir magtique des roches. Ann. des mines. t. 14. und 15. 1849. Greiß Bogg. Ann. 98. 1856.)

Die Erscheinungen des von Faraday <sup>1</sup> (1846) entbeckten Di: magnetismus sind zur Zeit nur an wenigen Mineralien ersert worden. Diamagnetische Arpstalle stellen sich zwischen den Polen einstarken Elektromagnets rechtwinklich zur Berbindungslinie der Kelwenn sie sich frei bewegen können. Man nennt diese Richtung aequitorial, während die beim gewöhnlichen Magnetismus (nach der Schindungslinie der Bole) apial heißt.

Nach Faraban find diamagnetisch: Wismuth, Antimon, Sile: Rupfer, Gold, Arsenit, Wolfram, Alaun, Calcit; nach Plūde:

<sup>1</sup> Michael Faraban, geb. am 22. Sept. 1791 ju Rewington ber 2000 bon, Sohn eines Dufichmibs, feit 1827 Professor ber Chemie ber Rozul Institution in London.

<sup>2</sup> Julius Bluder, geb. am 16. 3uli 1801 ju Elberfeld, Brofeffer = Dathematit und Bhyfit an ber Univerfität ju Bonn.

nd Beer: Birkon, Aragonit, Anhydrit, Topas, Disthen in manchen karietäten zc. Ein Zusammenhang der Erscheinung mit dem Charakter er optischen Agen, wie ihn Plüder vermuthete, wurde von Anobeauch und und Tyndall widersprochen und ist nach deren Bersuchen die lichtkraft nur mit der Richtung der größten Dichtigkeit sowohl bei wagnetischen (paramagnetischen) als diamagnetischen Arhstallen und Green überhaupt zusammenhängend. (Plüder und Beer. Bogg. d. 81. 1850, ebenda die Unters. von Handlauch und J. Tynsall). Diese Untersuchungen, welche auch eine große Anzahl metalsscher und nichtmetallischer Berbindungen als axial magnetisch darsethan haben, sind noch als beginnende anzusehen und vorläusig begenstand der Physik: es geht aber aus Plüder's Arbeiten bereits ne magnetische Charakteristik der Arhstallspsteme hervor, welche Anagie mit der optischen zeigt und in bessen Abhandlung "On the lagnetic Induction of Crystals. 1867 entwidelt ist.

lleber bie Eigenschaft ber Phosphorescenz hat J. Bh. Defaaignes (Journ. de Phys. 1809) zahlreiche Bersuche angestellt und ist ihm gelungen, die durch Glüben zerstörte Gigenschaft des Phosborescirens durch elektrische Schläge wieder berzustellen. Die volländigste Arbeit hierüber, soweit die damals bekannten Mineralspecies is möglich machten, geben die fünf Abhandlungen von Joseph Macidus Heinrich. 2 (Die Phosphorescenz der Körper 2c. 1811 is 1820). Mit den Bossichtsmaßregeln, welche er anwendete und zit seinem sehr geübten Auge erkannte er die Phosphorescenz sowohl

<sup>1</sup> Auguft Beer, geb. am 31. Juli 1825 ju Trier, Brofeffor ber Dathetatif an ber Univerfitat ju Bonu.

<sup>2 3</sup>ofeph Placibus heinrich, geb. am 19. Oft. 1758 ju Schierling m Kreife Oberpfalz und Regensburg in Bapern, geft. am 18. Jan. 1825 ju degensburg, Benedictiner im Reichsstift St. Emmeran in Regensburg, wo er 785 bis 1791 Philosophie lehrte, bann Professor ber Raturlehre an der Unierstät ju Ingolftabt 1791 bis 1798 und später Professor der Experimental-hofit am Opceum zu Regensburg.

durch Bestrahlung als durch Erwärmen für eine große Anzahl :Mineralien, bei welchem sie bis dahin übersehen worden war stellte sich aber dabei heraus, daß die Eigenschaft bei verschied:Individuen derselben Species nicht constant seh; so fand er Diame:welche durch Bestrahlung nicht phosphoreseirten, während ihnen :Allgemeinen diese Eigenschaft in einem vorzüglichen Grade zuter:Er zeigte, daß Bestrahlung durch elektrisches Licht wie Sonnerwirkt, bestimmte für viele Mineralien, welche durch Erwärmung rephoreseiren, die dazu nöttige Temperatur und bestätigte, daß :wiederholte elektrische Schläge das durch Glüben zerstörte Leudremögen wieder hergestellt werden könne.

Im Jahr 1820 erschien auch eine Abhandlung von Bremeüber die Phosphorescenz der Mineralien. Er bediente sich zur de obachtung theilweise eines Flintenlaufes, in welchem er die Preerhitzte. Er hat aus seinen Bersuchen folgende Resultate zusammer gestellt:

- 1. Die Gigenthumlichkeit durch Temperaturerhöhung ju richphoresciren kommt einer großen Anzahl mineralischer Substanzen ::
- 2. Dergleichen Mineralien find meistens gefärbt und nur um fommen burchfichtig.
- 3. Die Farbe des phosphorischen Lichtes steht in teinem bestimmen Rusammenbang mit der Farbe des Minerals.
- 4. Die Eigenschaft zu phosphoreseiren kann burch eine febr ir tenfive hitze vollkommen zerftort werben.
- 5. Im Allgemeinen wird bas Licht nicht wieder von Substanzer absorbirt, welche phosphoreseirt haben.
- 6. Die Erscheinung des phosphorischen Lichtes durch Erwärmer ist unabhängig von dem durch Reibung erzeugten, denn es könner Rörper durch Reiben noch phosphoreseiren, welche durch Erhipen der: Eigenschaft verloren haben.
- 7. Das phosphorische Licht hat bieselben Eigenschaften wie has Licht ber Sonne ober eines anderen leuchtenden Körpers.
  - 8. Da einige Barietäten berfelben Species phosphorescizen, anden

1. Mineralphyfil. f. Clettricität. Galvanismus. Ragnetismus 2c. 285

1ber nicht, fo kann die Phosphorescenz nicht als eine wesentliche

Sigenschaft eines bestimmten Minerals angesehen werben.

Brewster bevbachtete auch, daß manche Mineralien aus versichiedenartig phosphorescirenden Theilen zusammengesett sehen, eine Bevbachtung, welche von Pallas! schon 1783 (Mémoires de Petersbourg t. I.) gemacht worden ist. Er beschreibt einen Flußspath von Ratharinenburg, welcher schon beim Erwärmen durch die hand einen weißlichen Schein gibt, der sich mit gesteigerter Wärme in Grün und Blau veräudert und erwähnt dabei Varietäten dieses Minerals von Dubousoun und Breitenbrunn in Sachsen, welche auf violettem Grunde grün geabert sind und bei denen die grünen Parthien immer zuerst, auch wohl nur allein, beim Erwärmen phosphorescirend werden.

(Annales de Chimie et de Physique. Tom. XIV. 1820.)

Th. A. Bearfall bat die Berfuche mit Anwendung von Elektricität (1830) wieder aufgenommen und gezeigt, daß manche Mineralien, welche durch Erwärmen für fich nicht phosphoreseirend werden, diese Eigenschaft burch elektrische Schläge erlangen können, so manche Flußspäthe, Calcite und Diamanten, andere bagegen, Amethyste, Sapphire, Granaten ze. zeigten weber für fich noch nach bem Eleftrifiren eine Bhosphorescenz. (Bogg. Ann. 96, 1830.) Er zeigt weiter am Fluß: spath, daß fich bie Farbe bes phosphorischen Lichtes mit ber Bahl ber eleftrischen Schläge verandere und awar für geglübte und nicht ge glübte Broben. Gin außerst glangenbes Resultat gaben bie letteren. Auch die schon von Grotthuß (Schweigger's Journ. XV. 1815) gemache ten Beobachtungen über geglübten und nicht geglübten Chlorophan, web den er in Salsfäure löste und burch Abdampfen ober Fällung mit Ammonial wieder gewann, wiederholte Bearfall und fand, daß fich bie aus solcher Lösung absettenden Artiftalle als vhosphorescirend erwiesen, bas Bracipitat mit Ammoniat aber nicht, auch nicht burch Elektrisiren.

<sup>1</sup> Beter Simon Pallas, geb. 1741 ju Berlin, geft. 1811 bafelbft, wurde 1768 von ber Raiferin Ratharina II. nach Aufland berufen, um bas Reich naturwiffenschaftlich ju burchforschen, bereifte Siberien, ben Altai 2c., lehrte 1810 nach Berlin jurud.

Grottbuk 1 batte ben fo gefällten Chloropban ftart wone cirend gefunden, wenn er vorber nicht geglübt worden war, de 2 alfibte aber auf biese Beise behandelt, zeigte mur fomade & phorescens. Auch eine thellweise obwohl nicht andauernbe Bich von Rugipäthen, welche burch Glüben farblos geworben wum : Rearfall bei ber Einwirfung eleftrifder Schlage beobachtet it: Ann. 98, 1831.) R. 2B. Drapper fant, bag ein burch Infolge phosphorescirender Rörver feine Eleftricität dabei zeige. (Ger: bbarmaceut. Centralblatt 1851.) 3. Schneiber machte quincitbaft ein Theil ber Lichterscheinungen beim Rufammenfolgen : Quaraftilden baber rubre, baf in Rolae ber beftigen Reibung Ensum Blüben tommen und baburd spaar Schwefelstaub entie werben fann. Die Phosphorescenz entstehe burch eine öfters her Aufhebung ihres Bufammenhanges fich ftelgernbe Erschütterem: Molecille, wie foldes icon von Rott anasbeutet wurde, ile Ann. B. 96, 1855.)

#### z. Arpkallogenie.

Sowie die Untersuchung der Arpstalle in den verschiedensten in tungen aufgegriffen und weiter geführt wurde, ebenso beschäftigk wie sich damit, die Umstände ihrer Entstehung zu erforschen. Die dem seinen Beobachtungen sind so zahlreich, mitunter auch in den süber Beiträumen schon aufgenommen, daß hier nur angeführt werden lie was dem Blid eine vorher nicht gelannte, neue Richtung auf der Gebiete des Studiums eröffnet hat. Es ist zunächst die Indeck des Dimorphismus von Mitscherlich zu erwähnen, wohn zwigt, wie je nach den Berhältnissen die dei der Arpstallbildung westen, namentlich je nach der Temperatur bei welcher sie katische für dieselbe Mischung eine wesentlich verschiedene für entstehen kann. (K. B. Alad. Hand. 1821). Er hat diese Krinnung zuerst am sauren phosphorsauren Natrum beobachtet, dam ale.

<sup>1</sup> Theodor Freiherr von Grotthuß, geb. 1786 gu Reibgig, gel. ##
ju Gebbut in ruffifch Litthauen, Privatmann.

uch am Schwefel gezeigt, daß er im rhombischen ober klinorhomschen Spstem krystallisire, je nachdem er aus einer Lösung von ichwesellsblenstoff sich ausscheide ober aus dem Schwelzsluß erstarre. Ann. d. chiw. et de phys. XXIV. 1823.)

Rupffer glaubte zwar, biefe Ainorhombischen Arhstalle auf die ewöhnlichen rhombischen reduciren zu können (Bogg. Ann. B. II. 1824), 3 kamen aber bald mehrere Fälle vor, welche die seltsame Erscheiung des Dimorphismus bestätigten.

Saibinger und Ditfderlich fanden, bak Rintvitriol und bitterfalz, je nach ber Temperatur bei ber ihre Lösung froftallifirt. zenso bas rhombische ober flinorbombische Softem annehmen, obne Ale Beränderung ber Mischung (Bogg, Ann. B. VI. 1826) und bak er Rickelvitriol aus der wäfferigen Lösung unter 150 C in rhom: ischen. zwischen 150 und 200 aber in quabratischen Arpstallen sich usscheibe, es zeigte fich sogar, bag biefes Calz über 30° flinorbomisch freskallistre und daß mitbin ein Trimorebismus bestebe. Franken: eim fand später Dimorphismus am Salpeter und ftellte ju bem beunnten rhombischen auch rhomboebrischen bar. (Bogg, 40, 1837.) doch mertwürdiger aber als biefe Erscheinung war bie Berbachtung Ritiderlid's, bak folde Rroftalle burd Temperaturerbobung ibre form wechseln, ohne in fluffigen Ruftand verfest worben u fenn. Go fand er, bag die rhombifden Arbstalle bes Rintvitriols nd Bitterfalzes bei 420 in ein Aggregat klinorhombischer Individuen ich verwandeln und daß die rhombischen Arpstalle des Nickelvitriols n einem verschloffenen Glase ber Sonnenwarme ausgesett, oft ihre ugere Form behalten, daß fie fich aber beim Berbrechen als ein Sauftverk von Quabratppramiben zeigen. Aehnliches beobachtete er in Arbstallen von selensauerm Zinkorvd (Bogg, Ann. B. XI. 1827). luch das Berfallen des Aragonit beim Erhiten wurde einer abnlichen Imlagerung ber Molecule von ber rhombischen zur rhomboebrischen form jugeschrieben (A. a. D.) und ebenso bie merkwürdige Berinderung, welche das gelbe rhombische Quedfilberjobid burch bloge Berührung erleidet, indem es in die quadratische rothe Modifikation

übergeht. (Mitscherlich in Pogg. Ann. XXVII. 1833.) Man ecknezdaß nicht ein flüssiger oder elastisch stüssiger, dampsformiger Initialier gestatz erfordert werde, um Arhstalle zu bilden, wie man bisher gestatz hatte, sondern daß dazu geeignete Molecularbewegungen aus z starren Zustand der Körper vorkommen können.

Dagegen bat Rolger überbaupt in Abrede geftellt, bai a Dimorphie ober Bolymorphie begrundet set, indem er nachgunge fucte, daß der Kall einer Trimordbie für die Titanfaure, auf wie: 6. Rose aufmerkam gemacht batte, burch Bseudomorphofie zu erfic: sev: der Anatas sev ursprünglich blaues Titanorph, der Brookt Imorphbydrat gewesen und mit Beibehaltung der Form zu Titanfix umgewandelt worden, nur ber Rutil feb urfprunglich biefe Game = ibrer eigentbumlichen Arpstallisation: Die Arpstalle Des Calcies and seven, wie abnliches schon Bernbardi annahm, auf bie bes Arague zurüdzuführen, welchen er übrigens etwas andere Abmeffungen 🗷 fannte, als fie bie Erfahrung bisber gegeben. (Studien gur Gnunt lungsgeschichte ber Mineralien. 1858, — Aragonit und Raleit. Bir 1855.) 1 Wenn es schwer war, die Umgestaltung eines bereits gen gelten Arbstallbaues in einen anderen ohne Aufbebung bes festen 3r ftandes anzunehmen, so fand sich weiter an dem von Ruchs anis ftellten Amorphismus ein Berbaltnig, welches bergleichen Umlage rung fester Molecule nicht zweifelhaft ließ. Fuchs bezeichnete m amorph einen Buftanb bes Starren obne Rroftallifation, einen 3stand, welcher einem Kluidum vergleichbar seb, wenn man fich beste bekannte Beweglichkeit ber Theile wegbenke. Auch dieser Ruftand lieise Arpstalle, ohne daß die Herstellung einer Fluidität nothwendig &

<sup>1</sup> Schon früher ist von Pasteur versucht worden, tie Formen bimertet. Arhfalle aufeinander zuruchzuführen, wobei aber Winteldissternzen von 3 bie 4' nicht berücksichtigt wurden (Instit. 1848). Ebenso hat Alb. Müller in Achnlickeit gewisser Combinationen aus verschiedenen Arhfallipstemen wir gestend zu machen gesucht (Verhandl. der naturforsch. Gesellich, in Basel IX. Bergl. auch Ladren "Thèses de chimie et de physique présentées à b faculté de sciences de Paris 1852 und Mémoires de l'académie de Dijaz. 1854.

şuchs ' hat über diesen Gegenstand eine sehr interessante, oft misserstandene Abhandlung geschrieben, worin er auf die Berschiedenheit von Opal und Quarz aufmerksam macht und Beispiele anführt, wie imorphe Substanzen allmählig in den krystallissirten Zustand übergehen; o der längere Zeit geschmolzene und in Wasser gegossene, plastisch sewordene Schwesel und die glasige arsenichte Säure, welche nach und iach krystallinisches Gestüge annimmt, ein Analogon zu der Umwandung des glasigen Apselzuders in krystallissirten, welche Beudant oder Braconnot (1821) zuerst beobachtete, oder des Glases, wenn es vorcellanartig gemacht wird, wie dazu Reaumur im Jahr 1739 ein Bersahren angegeben. Andererseits zeigte Fuchs, wie krystallissirtes Schweselantimon, wenn es geschmolzen und rasch erkaltet wird, amorphen zustand annimmt und neuerdings geschmolzen und langsam erkaltet vieder in den krystallissirten Zustand zurücksehrt. (Schweigger's Journ.), Ch. VII. 1833 und Vogg. B. 31, 1834; Erdmann's J. B. VII. 1836.)

Gegen diese Ansicht sind Einwendungen von Berzelius und frankenheim erhoben worden. Berzelius glaubte, daß die Erscheinungen der Amorphie auf die Jomerie zu beziehen sehen, "damit, agt er, sällt auch das hauptsächlich Wichtige im Unterschied zwischen rystallissist und gestaltlos weg, denn es giebt verschiedene isomerische Rodisicationen, die beide krystallisiren." (Berzelius Jahresber. 1834 5. 184.) Die Jomerie besteht nach ihm darin, "daß es Körper giebt, sie aus einer gleichen Atomenanzahl berselben Elemente zusammengesetzt ind, diese aber auf ungleiche Weise zusammengelegt enthalten, und vadurch ungleiche chemische Eigenschaften und ungleiche Krystallsorm

<sup>1</sup> Johann Repomut von Fuchs, geb. am 15. Mai 1774 ju Mattenell im baperichen Bald, geft. am 5. März 1856 ju München, flubirte anfangs Redicin an der Universität in Bien, wendete sich aber bald mit Borliebe der Shemie und Mineralogie zu. 1805 wurde er Brivatdocent filr diese Bissenschaften an der Universität zu Landschut, 1807 ordentlicher Prosessor dasselbst; 823 Conservator der mineralogischen Sammlung des Staates und Alabemister n München. Beim Umzug der Landschuter Universität nach München 1826 ocirte er als Prosessor Mineralogie. 1838 wurde er in das Obermedicinalsomits berusen und 1885 zum Oberbergrath ernannt.

baben" (Rabresb. G. 1832, 44). Dumas bebnte biefe Rbee fe re aus, bak er sogar an bie Möglichkeit erinnerte, es konnten 5und Bridium. Robalt und Nickel, isomerische Modificationen eine n bestelben Grundstoffes febn ober 1 Atom Molbbbanfaure eine Bre Modification von 2 Atomen Wolframfäure 2c. (Nabresb. 1833 & Ruche bemertte bagegen, bak ber Momerismus bei Aufftellum te Amorphismus gar nicht in Betracht komme, bas kein Körter fir ? als isomerisch bezeichnet werben könne, wohl aber als amount i awar durch die Gigentbumlichkeit, in allen Theilen und nach ele Richtungen gleiche physische Beschaffenbeit zu zeigen. b. b. gleich cobing aleich elastisch, aleich bart zu sehn und zu Licht und Marme fich bet 211 verbalten. Das Berbaltnig ber Afomerie fet gang unerflatt. war wohl, sagt er, dabei von einem Umlegen der Atome die Re allein diek wird man doch nicht im Ernste für eine Erflarene egeben wollen. Man konnte fich babei nur eine abnliche Reranden: in der Lage benken, wie wir fie im Groben bei den Awillingstrukt: beobachten; allein eine folde Beränderung verurfacht leine auslie Berichiebenbeit ber Körper, indem das Umlegen blok ein medaniche aber kein demischer Borgang ift." Es babe vielmebr bas Anide bak fich ber Romerismus zum Theil in Kroftallismus und Amerimus auflosen werbe. (Erbmann's Journ, VII. 1836. S. 345.)

Die Theorie des Amorphismus wurde ebenfalls von Franker beim 1 bekämpft, welcher das geringere specifische Gewicht und ? Leichtlöslichteit der sogenannten amorphen Substanzen durch die ke wesenheit von Boren und damit das verschiedene Berhalten des Due vom Quarz zu erklären suchte. (In dessen "Lehre von der Cohasen" 1835. S. 391.) Fuchs entgegnete, daß, abgesehen von den Pera welche die atomistische Theorie überall annimmt, mit den von Franke heim gemeinten die vollkommene Continuität der amorphen glasarder Substanzen im Widerspruch stehe, vermöge welcher sie einen kante Glanz und vollkommene Durchsichtigkeit besitzen, wenn sie von Ram

<sup>1</sup> Morit Lubwig Frankenheim, geb. 1801 am 29. Juni ju Bran fchweig, Brofeffor ber Phyfit an ber Univerfität ju Bredlau.

us bie Gigenicaft baben, bem Lichte ben Durchgang ju geftatten. ak fich baraus bie geringere Barte bes Ovals gegenüber bem Quara benjo wenia erklären laffe, als die schwarze Karbe des amorphen Schwefelauedfilbers ober bie rothbraune bes amorbben Schwefelantis nons, ober die Geschmeibigkeit bes amorphen Schwefels. Auch erkläre ie Annabme von Boren nicht wie gewiffe Silicate. 2. B. Granat Besubian), por bem Schmelten von Sauren nur schwer angegriffen perben und bann bie Riefelerbe vulverformig fic ausideibet, während ich die Blafer, die fie beim Schmelzen liefern, leicht auflosen und eine pollfommene Gallerte bilden. Durch ein Arbstallisiren, mit ober obne Dimorphismus laffe fich biefe Umtvandlung nicht erklären, benn bei iner froftallinischen Maffe seb bie Bruchfläche uneben, matt ober nur dimmernd, aber nicht glatt und glanzend, wie beim Glase bes Graiats (und Beiuvians). (Erdmann's Rourn, 1836 VII. S. 345.) Franen beim bat feine Anficht noch einmal zu vertheibigen gefucht. "Rienand aweifelt, faat er, an ber froftallinischen Structur einer Watin-Silber: Gold: ober Rupfer: Blatte, die auf galvanischem Bege ober purch Rusammenbruden bes feinen metallischen Pulpers gebildet ift: nan bat aber ebenso wenig Grund an bem frostallinischen Gefuge bes iebrannten Thones au aweifeln. Die Schwefeltrobfen und viele Deallbäher, in benen man bei ber Erstarrung bie Arvstallfähen beutlich ieht, zeigen, sowie fie gang erftarrt find, leine Spur mehr an ben Arpstallen, in die fie fich verwandelt baben, so wenig wie das durch nie Broceffe bes Schmiebens in seinem Gefüge veranberte lornige Gifen 10ch Arbstallflächen bat." (Sbitem ber Arbstalle, Breslau 1842 S. 164.) Die angeführte für ben Amorphismus bes geschmolzenen Granats gelend gemachte Löslichleit in Salsfäure 2c. ift von ben Gegnern nicht peiter erflärt worben.

Mit der Erkenntniß einer Molecularbewegung ohne flüffigen Butand erllärte sich weiter eine Menge von Erscheinungen an den Pseudonorphosen. Schon Berner hatte auf sogenannte Afterkrystalle singewiesen und Breithaupt hat in einer kleinen Schrift "Ueber die Lechtheit der Arpstalle. Freiberg 1815" mehrere dergleichen besprochen und die Unterschiede von den ächten darzuthun gesucht. Haut und dassür das Wort "Epigenie," Rachbildung, gedraucht, und eines daß sein Chaux sulfates épigene Anhydrit gewesen, welche de Aufnahme von Wasser Gops geworden, ohne dabei die Anhydrit zu verlieren. Haidinger (Pogg. Ann. B. 11. 1827) hat in die Weise eine größere Reihe solcher Pseudomorphosen genügend alle und gezeigt, daß mit den eintretenden chemischen Beränderungen win Umstrystallisstren für die Reubildung stattsindet, welches im suw des ursprünglichen Minerals bemerkar, während äußerlich die der des letzteren noch erhalten ist. Dahin gehört die sichen kabeilden Beudachtete) krystallinische Umwandlung von Auflicht oder Lasurit zu Malachit, von Chalkosin zu Bornit, Magnein Sämatit, Galenit zu Anglesit, Barptocalcit in Barpt, Analein Herhnit, die Umwandlung von Cuprit zu Malachit (schon von Umann 1814 erwähnt), von Antimonit in Valentinit ze.

Diese Pseudomorphosen zeigen nicht nur eigenthümliche Betterniffe von Arpstallbildung, sondern zugleich die mannigsaltige Ant Wineralbildung überhaupt und der Beränderungen, welcher eine Smitähig ist.

Eine Reihe hieher gehöriger Thatsachen hat Landgrebe! gext melt (lleber die Pseudomorphosen im Mineralreich 2c. Cassel. 1821 und bespricht die durch Absormung, mittelst Umhüllung oder Austlung, und die durch Umwandlung entstehenden Bildungen (die met somatischen Pseudomorphosen Raumann's) in viererlei Beise vor Egehend, nämlich ohne Abgabe oder Aufnahme von Stoffen, mit Kelust von Bestandtheilen, mit Aufnahme von solchen, mit Austurden Stoffen. Blum 2 (die Pseudomorphosen 2c. Stuttgart. 1845 mit Rachträgen 1847. 1852) führt die betreffenden Erscheinungen Assentlich auf zwei Arten zurück: 1) Umwandlung eines Minerale 2

<sup>1</sup> Georg Landgrebe, geb. 1802 ju Caffel, Privatbocent an ber 2 versität ju Marburg.

<sup>2</sup> Joh. Reinhard Blum, geb. 1802 ju Danau, Brofeffor an ber " verfität ju Stibelberg.

ein anderes, 2) Berdrängung eines Minerals durch ein anderes. Er nennt lettere Umbildungen Berdrängungs-Pseudomorphosen. Er beschreibt 263 Fälle dieser verschiedenartigen Bildungen. Als die bei der Umwandlung besonders thätigen Agentien erkennt er Sauerstoff, Wasser, Rohlensäure, Schwesel und Talkerbe, bei den Berdrängungs-Pseudomorphosen sind die Berdränger vorherrschend Quarz, Hämatit, Limonit, Phrit.

Eine elektrochemische Erklärung der Borgänge hat B. Haidinger versucht (Ueber anogene und katogene Pseudomorphosen, Tagblatt der Bersammlung der deutschen Ratursorscher zu Grah. 3. 1843. Dessen Handbuch der bestimmenden Mineralogie. 1845). Entsprechend dem elektropositiven Pol der galvanischen Säule, welchen man Anobe genannt hat und dem negativen, welcher Ratode heißt, theilt er die pseudomorphen Bildungen in anogene und katogene; bei ersteren wirkt eine elektropositive Substanz umwandelnd auf die vorhandene zu ihr elektropositive, bei letzteren ist est umgesehrt. Haidinger glaubt damit auch das Borkommen der in elektronegativer Richtung fortschreitenden Pseudomorphosen näher der Erdoberstäche, also Erw hinauf, gegen die entgegengesetzten zeerw hinab andeuten zu können.

Diese Erklärung ist streng genommen nur für einige Fälle (Oxpbation, Schwestung) passend, benn ein galvanischer Strom kann wohl
Berbindungen erzeugen, auch Bräcipitate auf ber Ratobe, daß aber
ein Auswechseln einer Mischung durch eine andere dabei vorkomme,
ist nicht erwiesen, man müßte nur die einfachsten chemischen Fällungen
dahin rechnen, welche aber besser unmittelbar als solche bezeichnet werben. Man hat sich daher auch näherliegenden Ursachen zugewandt
und vorzüglich Scheerer und Delesse haben eine Kritik ber früsberen Erklärungsarten der pseudomorphen Bildungen vorgenommen.
Dabei ist Scheerer zur Unterscheidung einer eigenen Art berselben

<sup>1 2. 3.</sup> A. Theobor Scheerer, geb. 1813 ju Berlin, Brofeffor ber Chemie an ber Bergatabemie ju Freiberg.

<sup>2</sup> Achille Deleffe, geb. 1817 ju Met, Ingenieur des Mines, Brofeffor ber Geologie und Mineralogie bei ber Facultat ter Biffenschaften ju Befaugon.

peranlakt morben und nennt eine Umwandlung, wie fie beim berbombischen Schwefel mit Erbaltung ber aukeren Form innerlich z rhombifden ftattfindet, Baramorphofe. Das urivrünalide ir z äußeren Form noch fenntliche Mineral, welches ber Raramerphet : Grunde liegt, bezeichnet er nach Saibinger's Borfcblag burd : Rufas "Balao." Er erwähnt eines rhombild froftallifirten Ra lithe aus Norwegen, außerlich mit flinorbombischer Gestalt bes & Natroliths, eines Amphibols nach Balao: Amphibol, Albit's nach & lao-Albit u. f. w. Er bezeichnet ben weiteren Unterfcbied folder Bemorphofen von den gewöhnlichen Umwandlunge: und Berbranaung Bleudomorphosen, indem er aufmerklam macht, bak biefe ftets but eine über bie Grengen bes ursprünglichen Arpstalls bingusgebente At lecular: Banberung gebilbet wurden, wahrend bie Baramorpheis burch eine innerhalb ber Grenze bes ursprunglichen Rrwftalls fin findende Molecular: Umfekung entstanden. Die Bilbung cisc gewöhnlichen Bleudomorphofe verlange mechanische Abangswege für to Stoffwechsel und feb ftets mit Beranberung bes ursprunglichen als Inten Gewichtes verbunden, ber Broces bes Baramorphismus bereit aber einzig und allein auf einer innerbalb bes betreffenben Arphiliftattfindenden Molecular : Angiebung, beren Urfachen und Birfunge auch bei völliger Absperrung aller mechanischen Abzugswege eintreta tonnen. Als ein Beispiel einer fünftlich erzeugten Dineral=Baraum phose erwähnt er ben geglühten Gabolinit, welcher nach bem Gintreto bes ibn darafterifirenden Berglimmens an absolutem Gemicht nicht merklich berliert, an specifischem Gewicht aber nach feiner Beobactus pon 4.35 auf 4.63 tommt. Dabei zeige bas optifche Berhalten ber und nach dem Glüben Arpftallftructur, Die Bolumabnahme nach bes Glüben weise aber auf eine andere Arpstallisation bin, als fie w bem Glüben bestebe. Kur bas Erfennen folder Baramorphofen ben besonders auch die Art ihres Borkommens, fie fanden fich mitten it bichtem ungersetzten Geftein eingewachsen, wo eine Stoffwanderung mit auken oder von auken nicht möglich seb. (Der Baramorphismus und fein Bebeutung in der Chemic, Mineralogie und Geologie. Braunfchw. 1854.

Soerer bezweifelt bie Richtigleit ber Erflarungen Blum's für rrebrere besprochene Källe, namentlich für bie burch Austausch von Bestandtbeilen citirten Umwandlungs: Bleudomorphosen, wo er von ben 119 angegebenen Fällen nur 60 gelten läßt, ebenso beanstandet ex einen großen Theil von Blum's Berbrangungs-Bleudomorphofen. Rad feinen Grilarungen find nämlich manche bergleichen Bilbungen eines weit complicirteren Ursprunges als man bis dabin angenommen hatte, benn es ftellen fich folde zuweilen als Bseudomorphosen nach Bleubomorphofen beraus. Scheerer nennt biefe polbgene Bleubomorphofen im Gegenfat zu benen bon einem Bilbungsftabium, welche er als monogene bezeichnet. Er gablt babin Calcit nach Barpt, Galenit nach Calcit, Samatit nach Barbt zc. und bat auf demischem Mege mehrere von beiben Arten bargestellt. Ratürlich werben baburch. wie er auch jugesteht, nur bie Möglichkeiten folder Processe angebeutet. bie übrigens in ber Natur vielfach anders gewesen sehn konnen und aur Reit meift unbefannt find. (Bemerfungen und Beobachtungen über Afterfrestalle. Braunichtveig. 1856. Befonberer Abbrud aus bem Sandtwörterbuche ber reinen und angewandten Chemie von Liebig. Aloggendorff und Böbler. 2. Aufl.)

Delesse macht ausmerkam, daß man oft mit Unvecht von einem fremdartig eingeschlossen Rern auf eine Pseudomorphose des umgebenden Arhstalls geschlossen habe, so von eingeschlossenem Granat auf den überkritallisirten Besudian, da auch das Umgekehrte vorkomme, so von Glimmer in Disthen, Andalusit, Staurolith, Chlorit in Magnetit 2c. Sepen Mineralien zugleich krystallisirt, was leicht zu begreisen, so können sie sich in allen Berhältnissen umhüllen und durchdringen. Beachtenstwerth sey die Umhüllung eines Minerals durch ein anderes, wenn dabei eine gewisse Symmetrie der Arhstallstructur vorkomme, enveloppement avec orientation. Er citirt Beispiele von verschiedenen Mineralien, deren krystallsnisches Gesüge radial nach demselben Centrum gehe, so daß sie, wie er sagt, eine structure en gearde zeigen, erinnert an die regelmäßigen Berwachsungen von Disthen und Staurolith, Rutil und Hämatit (Basanomelan), Amphibol und Augit und

ähnlicher, beren beteits am Schlusse bes Artikels Arpstallsgraphie Erwähnung geschah, und hält viele bergleichen Erscheinungen für ein Zeichen einer, wenn auch nicht absolut gleichzeitigen Arpstallisation und wenn auch ein einhüllendes oder eingehülltes Mineral pseudomorphsehn könne, so seh das doch keineswegs immer der Fall. Andererseits erkläre der Jsomorphismus mehrere Fälle, wo man Pseudomorphismus angenommen habe. Er giebt in tabellarischer Zusammenstellung die bekannten pseudomorphismenden und pseudomorphositen Species. Unter den ersteren erscheinen, wie schon Blum demerkte, am häusigsten Phrit, Hämatit, Limonit, Duarz und Hydrosilicate mit Talkerde, unter den pseudomorphositen Liparit, Steinsalz, Barpt, Andphrit, Gopps, Carbonate. An 1/4 der bekannten (nach Raumann 642) Species komme Pseudomorphismus vor. (Recherches sur les Pseudomorphoses. Ann. des Mines. t. XVI. 1859.)

Es haben ferner über Pseudomorphosen geschrieben: Dr. Gustab Bischof! Lehrbuch ber chemischen und physikalischen Geologie. B. II. 1855. Bespricht aussührlich die im Großen dabei wirkenden chemischen Agentien. G. H. Otto Bolger, die Entwidlungsgeschichte der Misneralien der Talkglimmer: Familie x. Zürich. 1855. Dr. G. Georg Binkler, die Pseudomorphosen des Mineralreiches. München. 1855.

Beiträge zur Kenntniß solcher Bildungen und Umbildungen haben geliefert: Breithaupt, Dana, Gloder, Nöggerath, v. Hauer, Knop, Kenngott, H. Müller, Reuß, Sandberger, G. Rose, G. vom Rath, Sillem, Sorby, v. Zepharavich u. a.

Die erwähnten Molecularbewegungen in starren Körpern find auch von J. F. L. Hausmann besprochen und durch Beobachtungen an neuen Beispielen festgestellt worden. Ueber die durch Molecularbewegungen in starren leblosen Körpern bewirkten Formanderungen. Göttingen. 1856.

Die pseubomorphen Berhältnisse bürfen nicht unbeachtet bleiben, wenn Räthig über Anomalien von Arpstallformen gegenüber beren

1 Carl Guftav Chriftoph Bifchof, geb. 1792 ju Rurnberg, Brofeffor ber Chemie und Technologie au ber Universität ju Boun.

Mischungen vorliegen, ein besonderes Interesse haben sie aber für die Geologischen Extlärungen. Diese Bildungen sind übrigens zuweilen so trügerisch, daß selbst der vielgeübte Arhstallograph Beiß die Haptorite Arhstalle (Pseudomorphosen von Quarz nach Datolith) für ächte erklärt und als ein Analogon von Calcit und Aragonit angesehen hat, obwohl sie von Levy und Philipps richtig gedeutet worden waren. (Abh. der Berliner Mademie 1829.)

Eine interessante Quelle ber Arpstallbildung hat Becquerel. 
tennen gelehrt, welcher Arpstalle mittelst eines sehr langsam wirkenden galvanischen Stromes darstellte. Er experimentirte mit einer in Usorm gebogenen Röhre, welche er an der Biegung mit Thon oder Sand (als Diaphragma) stillte und in die beiden Schenkel verschiedene Flüssigsteiten goß, die er mit einem Aupserstreisen verband. Er erhielt in dieser Beise Arpstalle verschiedener Salze und Schweselverbindungen. (Rehrere Aussiche in den Ann. do Chim. von 1827—1832; Instit. 1853.)

Ebelmen 2 machte ebenfalls eine neue Art solcher Bildungen bekannt, indem er Lösungsmittel im Schmelzstuß auf verschiedene Berbindungen anwendete und durch gesteigerte fortgesette Sitze erstere wieder entsernte. Als solche Lösungsmittel gebrauchte er die Borfäure und den Boraz. Er hat eine Reihe von Mineralien, deren künstlich dargestellte Mischungen er in besagter Weise auflöste, in Arpstallen erhalten und verwandte neue Species gebildet, so in der Reihe der Spinello u. a. (Ann. de ehim. et de phys. 22. 1847 und 33. 1851.)

Die Zersetzung flüchtiger Substanzen bei erhöhter Temperatur ober beren Einwirkung auf bestimmte Mischungen war zum Zweck von Arpstallbildung ebenfalls Gegenstand der Forschung. Wöhler stellte Krystalle von Chromogyd her, indem er den Dampf von Chromsuperchlorid durch Glüben zersetzte (Pogg. B. 33. 1884), Aims verwandelte

<sup>1</sup> Anton Cafar Becquerel, geb. 1788 ju Chatiffon fur Loing, Departement Loiret, Professor am Muséo d'histoire naturelle in Baris.

<sup>2</sup> Jatob Joseph Chelmen, geb. 1814 ju Baume les Dames, Departement Doubs, geft. 1852 ju Sebres, Ingénieur en ches dos Mines, Prosessor der Docimasie an der École des Mines (1840) und Abministrator ber Porcellansabrit zu Sedres (seit 1847).

Chloreisen durch einen Strom von Schwefelwasserstoff in Radicalist. de la soc. géol. de France. Tom. VI. 1835), Dantica hat durch ähnliche Zersehung von Dämpsen von Zinnchlonde Zitanchlorid, bei Zutritt von Wasserdamps, Artskalle von Zinnchlonde ichombische) und Titanopyd erhalten; durch Ginwirkung von Staphorchlorid auf glübenden Kall, Krystalle von Apatit; Durcherhielt Bismuthin: und Antimonit-Krystalle durch Zersehung Schlorwismut und Chlorantimon mit Schwefelwasserstoff in der Gischie 2c. (Daudrée, Comptes rendus le l'Acad. XXIX. 15-durcher. Ibid. XXVIII. 1849.)

Daubrée hat ferner gezeigt, daß bei Einwirkung von Chin filicium auf rothglübende Rallerde, Tallerde, Thonerde 2c. freit firter Quary und verschiedene Silicate, Wollaftonit, Chrisfolith, Difte. Diophib, Keldsvath, Granat ze, erbalten werben konnen: burd & liche Anwendung von Chloraluminium - Rorund, Spinell, Gabie 1 (L. Instit. XXII. 1854). Wie Substanzen, welche unter gewöhnlich Berbaltniffen von Drud und Temperatur unlöslich find, bei ftante Drud und erböbter Temperatur gelöst und aus ber Löfung bant : Rroftallen erhalten werben tonnen, bat Schafbautl an ber Sie erbe gezeigt, die er auf solche Weise in Baffer loste und bermi Quarafrostalle erhielt. (Münchner Gelehrte Anzeigen 1845. And S. 557.). Chenso loste Bobler bei einem Drucke von 10-12 Atmosphären und einer Temperatur von 1800-1900 Abonbolit : Waffer und erhielt baraus Arpftalle biefes Minerals. Chem, und Abarmac. LXV. 1849.) Diese Berfuche find in größen Ausbebnung von Senarmont und Daubree 2 weiter gefile worben. Senarmont erbitte bie Substangen, welche aufeinand wirlen und ein Lösungsmittel 3. B. burch Entbindung von Robles

<sup>1</sup> R. Emil Schafhautf, geb. 1808 am 16. Febr. ju Ingolftabt, Fofeffor ber Geognofie an ber Universität ju Minchen und Confervator ber go gnoftifden Gaatsfammlung bafelbft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paul Daubree, geb. 1814 am 25. Juni zu Meh, Ingenieur des Mines, Professor ber Mineralogie und Geologie an ber Facultat ber Biffeschaften zu Strafburg.

äure kräftiger machen sollten, in geschlossenen in einen Flintenlauf zeschobenen Röhren. Er stellte auf diese Weise durch Erhitzen einer Zösung von doppelt kohlensaurem Natrum mit Rieselkali und Nealgar krystallissirten Quarz dar, mit anderen geeigneten Lösungen Calcit, Magnesit, Baryt und eine Neihe von Sulphureten. Ebenso brachte Daubrée durch startes Erhitzen von Wasser in einem geschlossenen eisernen Apparat mit den geeigneten Substanzen verschiedene Silicate zur Lösung und Krystallisation. (De Senarmont, Expériences sur lu formation artisscielle de quelques minéraux par voie humide. Ann. de ehim. et de phys. t. XXXII. Daubrée, Études et expériences synthétiques sur le métamorphisme et sur la formation des roches cristallines. Paris 1860.)

Die Birlung langfamer Bildung ber troftallistrenden Berbindung mittelst Diffusion ober durch Mischung mittelst pordser Scheidewände haben beobachtet: Mace (Comptes rend. 36. 1853), Drevermann (Ann. de chim. Pharm. 87. 1853). Bohl (ebendas. 88.) und Ruhlmann (Instit. 1855).

Auch bie älteren Erfahrungen, daß aus dem Schmelzsluß Krhiftalle gebildet werben, find wieder aufgenommen und bereichert worden. Arbeiten hierüber haben geliefert: Hausmann Specimen erystallographiae metallurgicae. 1820; Mitscherlich, Abhandl. der Berliner Mademie von 1822 und 1823; Berthier, Recherches sur la susibilité des silicates; Gaubin, welcher durch Schmelzen von Alaun, Rorund darstellte, Comptes rendus de l'Acad. t. V. 1837; G. Rose, Ueber die Krystallsorm der rhomboedrischen Metalle 1850; Bischof, Manroß u. a. (Bergleiche A. Gurlt, Uebersicht der pprogenneten tünstlichen Mineralien. Freiberg 1857.)

Dergleichen Untersuchungen sind nicht nur für die Mineralogie von Interesse, sie sind es in noch höherem Grade für die Geognosie und Geologie. Der alte Streit der Reptunisten und Plutonisten hat damit eine wesentliche Beränderung erlitten; die sonst angeführten Belege zur Stützung der einen oder der anderen Ansicht haben sich nicht als allgemein giltig bewährt und man hat erkannt, daß dieselbe

Mineralspecies auf ben verschiedensten Wegen in Kryftallen et:-

Andere Untersuchungen waren auf die Bedingungen wellt mener Ausbildung der Arhstalle, ihre Größe, mehr oder werflächenreiche Barietäten ze. gerichtet.

Es ist schon im vorigen Reitraum erwähnt worben, baf Lebler sablreiche Berfuche über Darftellung von Arbstallen angestellt und a eigene Schrift über bie Runft solde Bilbungen zu leiten beraufende Er nannte biefe Runft Artiftallotechnie. Er fübrt an. : man, um aus Salslöfungen vollfommene Rroftalle zu erhalten & fähe mit flachem Boben gebrauchen muffe, daß eine geeignete Is peratur zu beachten und ebenso bie Lage und Stellung bes Orbiele welcher vergrößert werben soll. Er bemerkt, daß man Rebler, wir burch Rufalle bes Contatts an Arpstallen entstanden, wieder te besiern tonne, bak bas Bachien feine bestimmte Grenze babe unt bi jeber Theil eines Arbstalls, wie klein er sebn moge, felbft ein begangen ähnlicher Arpftall feb, daß g. B. ein Ottaeber, welchet : taufend Stude gerbrochen werbe, burch eine Beiterbilbung turic Oftgeber gebe, welche von dem gerbrochenen nicht verschieben fener : (De la Cristallotechnie ou Essai sur les Phénomènes de la Cri stallisation. 1802.)

Beubant hat diese Forschungen fortgesett. Er erkennt als lissache entstehender Formberschiedenheit die Beimengung einer fremt artigen Substanz. So erhielt er aus einer Lösung von Shlornatuse bas Salz in Oktaedern durch beigemengten Harnstroff, Alaun krokelssie in anderen Modisitationen aus einer Lösung in Salpetersäuse oder Salzsäure, als aus Basser u. s. w. (Ann. de Mines. 1818) Diesen Gegenstand behandelt ferner eine Abhandlung von R. Baster nagel "über den Wirkungskreis der Arpstalle" (Kastner's Archiv. T. 1825). Er brachte künstliche Flächen an verschiedenen Salzkritällen durch Anschleisen oder Anschneiden hervor und legte dann diese Arstalle in eine gesättigte Lösung desselben Salzes. Dabei bemerkte a daß die künstlichen Flächen sich fortbildeten, wenn sie combinations

äbig maren, aukerbem aber vernarbten. Er erbielt fo Flacen und Formen, welche bei ben angewandten Salzen fonft febr felten find. 28. den Abramibentwürfel a: 2a: co a am Chlornatrium, Die Elächen bes gewöhnlichen Bentagonbobefaebers am falpeterfauren Bleiortob (bas Rhombendobelaeber konnte er baran nicht bervorbringen). Die Alächen eines Triatisottaebers am Alaun u. f. w. Er unteriuchte auch wie weit ein gebildeter Arbstall wirken konne, um Arbstalle einer Lösung auf fich abzulagern und überzog Krostalle mit bunnen Schichten pon Lad ober Bachs, wo er bann weitere Bergrokerung mit Ginichlufe ber frembartigen Schichte bemerkte. Aehnliche Berfuche bat Ropp angestellt und gefunden, daß ber Ueberzug, wozu er gefärbtes Collobium gebrauchte, ben eingeschloffenen Arvstall nicht überall vollfommen bede, wenn ein Fortwachsen ftattfinde. (Ann. ber Chemie und Bharm. 94. 1855.) Untersuchungen über bas Beiterwachsen verftummelter, ober mit fünftlichen Flächen versehener Arvstalle, find ferner pon Marbach (Compt. rend\_XLIII. 1856). Bafteur (Instit. 1856) und v. Senarmont (Bogg. Ann. C. 1865) angestellt worden und ebenso von R. v. Sauer (Sitzungeb. ber Wiener Mabemie ber 23. 25. 39 unb 40. 1860).

v. Hauer erkannte, daß die gleiche Arpstallform zweier Salze nicht hinreiche, um eine Fortbildung des Arpstalls eines Salzes in einer Lösung des andern zu bewirken, sondern daß auch der gleiche Thus der chemischen Zusammensehung in beiden dazu nöthig seh. Er nennt in dieser Weise gebildete Arpstalle episomorphe und die hieber gehörigen Erscheinungen Episomorphismus. v. Hauer stellte unter anderem dergleichen Arpstalle aus der Gruppe des schwefelsauren Magnesia-Kali dar mit solgenden übereinander krystallisitrten Mischungen:

welcher 1789 in seinem Traité élémentaire de Chimie de neu le brennungslebre barlegte, bas Bagen und Deffen in ber Gben : gemeiner und genauer eingeführt und bie Lebre von ben der: Broportionen trat balb bestimmter auf, junachft burch bie Ide: von 3. B. Richter ! (Anfangegrunde ber Stochiometrie 3 & Breslau und Siridberg 1792-1794). Brouft, Gapluffac, 2: ton, und vorgialich burch eine Reibe ausgeneichneter Unterinder bon Bergelius, wahrend bie demifden Berfettungen, welche mit Entbedung bes Galvanismus (burd Galvani 1791) mittelft ba = Bolta 1800 conftruirten Saule, von Davb, Ricolfon, Carlie. Bergelius, Sifinger u. a. vorgenommen wurden, eine de demische Theorie anbahnten, welche, nach J. 28. Ritter's Berporzüglich Bergelius jum Bertreter batte. Bergelius bat fe: Wluck auf die verschiebenen Dineralmischungen angewendet und nach ::-Regeln die falzartigen Berbindungen bestimmt, welche fie gufen. feten. Diese bat er bann mit Zeichen in Formeln barzuftellen ge

Die Zahl ber chemischen Elemente ist burch die genaueren Schebungsmethoben, abgesehen von den Radikalen der schon frührte kannten Erden und Alkalien, welche man isolirte, bedeutend van worden.

Im Jahre 1801 entbedte Hatschett<sup>2</sup> in einem Mineral = Massachusetts bas Tantalum und nannte es Columbium. 1805 fand Eteberg 3 dasselbe in schwedischen Mineralien und naunte Tantalum. 1809 zeigte Wollaston, daß das Tantalum = Columbium dieselbe Substanz seinen.

1803 entbedte Wollaston das Pallabium und 1804 18 1 Rhobium im Platin. 1804 entbedte Smithson Tennant 122

<sup>1</sup> Jeremias Benjamin Richter, anfange Bergprobirer ju Butt farb 1807 als Affeffor ber Bergwertsabminiftration und Arcanift an ber becellanfabrit ju Berlin.

<sup>2</sup> Charles Satichett, geb. 1765, geft. 1847 zu Chelfea bei tonte. 3. Aubers Guftaf Eleberg, geb. 1767 zu Stocholm, geft. 1813 ju Urb.

<sup>4</sup> Smithfon-Tennant, geb. 1761 ju Gelby in Portfbire, gel 186

sollet-Descotils 1 das Osmium und Fridium, ebenfalls im Blatinsand.

- 1811 wurde von Courtois 2 das Job in der Afche von Seerflanzen aufgefunden, 1817 von Arfvedson 6 das Lithion im Betalith, Spodumen und einigen Turmalinen und in demselben Jahre von Berzelius das Selen in dem Schlamm, welcher sich bei der Fabrication der Schwefelsäure zu Gripsholm absetzte. Der dazu dien nende Schwefelstammte aus Kabluner-Schwefelsies.

1818 entbedte Stromeper 4 (mit ihm hermann, Deifiner und Rarften) bas Cabmium in schleficem Bintorpb und Bint.

1825 wurde von Berzelius die (jezige) Thorerbe im Thorit entdedt und 1826 von Balard 5 das Brom in der Mutterlauge des Meerwassers.

1830 erkannte Sefftröm in Taberger-Eisenerzen ein eigenthümsliches Metall, welches er Banabium nannte. Del Rio, ein Spanier († um 1849) hatte dasselbe schon 1801 in einem mexikanischen Bleierzentbedt und Erhthronium genannt, als eigenthümlich aber auf die Austorität von Collet-Descotils hin wieder aufgegeben, da es dieser für Chrom hielt. Wöhler? zeigte (1831) die Joentität dieser Retalle.

1838 entbedte Mofanber 8 bas Lantban in Cer-Berbindungen

- 1 D. B. Collet-Descotils, geb. 1773 ju Caen, geft. 1815 ju Baris.
- 2 B. Conrtois, geb. 1777 gu Dijon, geft. 1838 ju Baris, erft Pharmaceut, baun Galveterfahrifant und Brabarator Gemifcher Brobutte.
- 3 3. Aug. Arfvebion, geb. 1792 ju Stagerholme-Brut, geft. 1841 ju hebenfoe.
- 4 Friedr. Stromener, geb. 1778 ju Göttingen, geft. 1835 bafelbft ale Brofeffor ber Chemie.
- 5 A. Jerome Balard, geb. 1802 ju Montpellier, Professor ber Chemie an ber Facultät bes Sciences und am Collège be France ju Paris.
- 6 Rile Gabriel Sefftrom, geb. 1787 ju 316bo Soden, geft. 1845
- 7 Friedrich Wöhler, geb. 1800 ju Efchersheim bei Franffurt a. M., Professor ber Chemie an der Universität ju Göttingen, stellte das Aluminium dar (1827), das Berillium und Pitrium (1828) 2c.
- 8 C. Guftab Mofanber, geb. 1797 ju Calmar, geft. 1858 ju Angsbolm bei Drottningholm.

und 1848 bas Dibhm, Erbium und Terbium (Begleiter bes Attriums).

1844 entbedte Claus i das Ruthenium in Platinrsickunden und 1845 H. Rose 2 das Riobium in einem Mineral von Bodensmais in Babern, Riobit. Manche andere als Riob haltig angesprochene Mineralien, Eugenit, Samarstit 2c. enthalten eine Säure, beren Radicale ich (1860) als eigenthümlich angesprochen und Dian genannt babe.

Sehr wenig gefannt ift bie von Svanberg 3 (1845) im norwegischen Birton als eigenthumlich bezeichnete Rorerbe.

Mehrere dieser neuen Elemente sind weiter in verschiedenen Misneralien aufgesunden worden. So das Jod im Jodargyrit von Bauquelin (1825), das Brom im Bromargyrit von Berthier (1841) und im Embolith von Plattner (1847); das Lithion im Amblygonit von Berzelius (1820) und im Lithionit von C. Gmelin (1820); das Balladium im Palladiumgold von Berzelius (1835), das Selen in einer Reihe von Berbindungen mit Blei von H. Rose (1824, 1825), serner im Eusairit und Berzelin von Berzelius (1818), im Selenquecksilberzink von del Rio (1820), im Onofrit von Kersten (1825), im Lerbachit v. H. Rose (1825), im Tiemannit v. Marz (1828) und im Naumannit v. H. Rose (1828).

Das Banadin fand man in mehreren Mineralien als Banadinfäure, so entdedte es Bolborth im Bolborthit (1838), Bergemann im Dechenit (1850), Fischer und Refter im Guspnchit (1854) und Damour im Descloigit.

Das Lanthan wurde als Oxyd im Monazit erkannt von Kersten (1840), im Bodenit von Kerndt (1848), im Tritomit von Berlin (1851) und im Lanthanit von Smith.

<sup>1</sup> C. Ernft Claus, geb. 1796 ju Dorpat, Profeffor ber Bharmacie an ber Universität baselbft.

<sup>2</sup> Deinrich Rofe, geb. 1795 am 6. August ju Berlin, Profeffor ber Chemie bafelbft.

<sup>3 2.</sup> Friedr. Svanberg, geb. 1805 ju Stodholm, Brofeffor ber Chemie und Phyfit tafelbft.

Aber auch viele Elemente und beren Oxybe, welche vor 1800 nur in wenigen Mineralien entbedt waren, find nun wiederholt aufgefunden und nachgewiesen worden.

So die Phosphorsäure im Bawellit von Fuchs (1816), von bernselben im Lazulith (1818) und im Bagnerit (1821); von Bergelius im Amblygonit (1820) und in einer Reihe von Kupferorphy, Gisenorph- und Bleiorph-Berbindungen.

Die Borsaure erkannte Klaproth im Datolith (1806) und im Botrpolith (1810), Bogel im Azinit und Lampadius und Bogel im Turmalin (1818), G. Rose im Rhobizit (1834), Heß im Horonatrocalcit (1834), Hapes im Borocalcit (1848), Ulez im Boronatrocalcit (1849), Erni im Danburit (1850) und Bech i im Larberellit (1853).

Das Fluor wurde aufgefunden im Arpolich von Abildgaard (1800), im Pitrocerit v. Gabn und Bergelius (1814), im Chonedrobit von Sepbert, in vielen Glimmern.

Das Chlor hat Eleberg im Sodalith nachgewiesen (1811), Pfaff und Stromeher im Eudialpt (1819) und in mehreren Bleiverbindungen hat man es aufgefunden.

Berillerbe entbedte Bauquelin im Gustas (1800), Sepbert im Chrysoberill (1824), Hartwall und G. Bischof im Phenasit (1833), A. Erdmann im Leutophan (1841); die Zirlonerde fand Scheerer im Böhlerit (1843), Sjögren im Latapleiit (1850), Berlin im Tachpaphaltit (1853).

Die seltene Pttererde wurde im Fergusonit von Hartwall (1828) und im Eugenit von Scheerer (1841) gesunden und die Barpterde in sieselsauren Berbindungen, in welchen man sie vorher nicht beobachtet hatte, so im Brewsterit von Connel (1832), im Edingtonit von Hebble (1855) und im Halophan von Sartorius von Waltershausen (1855).

Die Titanfäure fand Berzelius im Polymignit (1824), G. Rofe im Perowstit (1840), A. Erbmann im Reilhauit (1844), Withney im Schorlamit (1841), man entbedte sie ferner in einer Reihe von Gisenverbindungen.

Die Chromfäure hat Berzelius im Bauquelinit nachgewiese (1818) und Bermann im Bhonicit (1833).

Das seltene Tellur entbedte G. Rose im Heffit (1829) und ederis im Altait (1830), Behrle im Tetrabymit (1831).

Das Cabmium haben Connel und Thomfon im Greenedzusgefunden (1840).

Da man im vorigen Zeitraum bas Aufichließen unlöslicher Elicate nur mit Anwendung von Alfalien kannte, so waren biese sellin bergleichen Berbindungen auf folde Beife nicht zu bestimmen, et war baber ein großer Gewinn, Aufschließungsmethoben zu finder welche die Bestimmung ber Alfalten gulieften. Gine folde Retten burd Anwendung von falbefersaurem Barbt wurde querft bon B: lentin Rose. b. i. (1802) bei ber Anglose eines Keldspaths : braucht. Diese Methode ift dann (mit Anwendung von toblensame Barbt) vielfach abgeändert und verbesiert worden und 1823 hat Ber velius auch bas Aufichließen mit Flußfäure eingeführt. Art von Auffchließen burch Berfeten bes froftallifirten unlöslichen & licats in ben amorphen Ruftand, wo bann in vielen Källen Löslicher eintritt, wie Ruchs zuerft bemerkte, babe ich zur Analbse von Granger und Beluvian (1825 und 1826) angewendet. — Die schwierige Rersexum ber Aluminate und bes Korunds bat S. Rose burch Antvendung ber fomefelfaurem Rali beseitigt (1840); Bergelius hatte biefes Gui fcon früher gur Berlegung ber Tantalate mit Bortbeil gebraucht

Bei ber großen Berbreitung ber Gisenstybe in ben Mineral mischungen war es von besonderer Bichtigkeit, ben Gehalt an Orth und Orydul zu bestimmen. Es sind dazu mehrere Methoden angegeken worden, die vorzüglichste aber von Fuchs (1831) mittelst Anwendurz von kohlensaurem Kall und kohlensaurem Baryt und eine andere (1832 mittelst metallischen Kupsers; für unlösliche Mineralien exprodie sich zu diesem Zwed sehr gut ein Ausschlichen mit Boragglas nach des Borschlage Hermann's.

<sup>1</sup> Balentin Rofe, geb. 1762 ju Berlin, geft. 1807 ebenba, Apothehr in Berlin und Affeffor bes Obercollegium Debicum.

Auch die von Gap: Luffac (1832) angeregte und von Fr. Mohr, J. v. Liedig, Marguerite, R. Bunfen, A. Streng u. a. ausgebildete Titrirmethode hat der Mineralanalpse mehrsache Dienste geleistet, und Bunfen und Kirchhoff haben in jüngster Zeit ein neues, höchst interessantes Mittel zur qualitativen Analyse an den Linien ersannt, welche von erhisten suchtigen Substanzen im Spectrum in verschiedener Weise erscheinen und zum Theil schon früher von Herschel, Foucault, B. A. Miller, Wheatstone und Stokes beobachtet worden sind. Bunsen und Rirchhoff haben damit zwei neue Alalien entdeck, deren Radicale sie Cäsium und Rubis dium nennen. (Voggend. Ann. B. CX. 1860 u. CXIII. 1861.)

Bezüglich ber speciellen chemischen Untersuchungen ber Mineralien find im II. Theile die Ramen und Leiftungen ber Analytiker verzeichnet, foweit es für den Awed biefes Wertes geeignet schien und möglich war.

Sowie die genaue Kenntniß der Mischung bekannter und neuer Mineralspecies erforscht und auf vielsache Weise geprüft wurde, ebenso mehrten sich die chemischen Mittel der für den Mineralogen unentbehrlichen qualitativen Probe und dazu wurde besonders der Gebrauch des Löthrohrs verdessert und erweitert. Auch hier ging, als ein Schüler Gahn's, Berzelius voran und publicirte im Jahre 1820 (deutsch 1821) seine bekannte Abhandlung über die Anwendung des Löthrohrs in der Chemie und Mineralogie, welche vier deutsche Aussische überseht wurde. Chemiter und Mineralogie, besche wier deutsche Aussische überseht wurde. Chemiter und Mineralogen bemühren sich auf diesem Wege, characteristische Reactionen auszumitteln, welche noch gegentwärtig in Anwendung sind. So zeigte Fuchs (1818), wie phosphorsaure Verbindungen durch Beseuchten mit Schweselssure an der grünlichen Färdung der Flamme, die sie dann der Löthrohrstamme ertheilen, zu

<sup>1</sup> R. Bilbelm Bunfen, geb. 1811 am 81. Mary ju Göttingen, Profeffor ber Chemie an ber Univerfität ju Beibelberg.

<sup>2</sup> G. Robert Rirchoff, geb. 1824 am 12. Marg ju Ronigeberg, Profeffer ber Bhofit an ber Univerfität ju Beibelberg.

Bur febr vollftanbige Angabe affer Mintralanalpfen bis 1809 finbet fich in Sany's Tableau comparatif, seconde partie p. 121 sq.

erlennen find: Smithson 1 gab (1823) bas Berfabren an, Suln: burch Schmelzen mit Coba im Reductionsfeuer zu zerfetten und it von eingetretener Heparbilbung baburch ju überzeugen, bag war te Muk auf blantem Silber mit Baffer befeuchtet. wo man bann zu ben entstebenben braunlichen ober ichwartlichen Rieden auf bie Edwid fäure in der Brobe ichlieken fann: 1824 zeigte er eine Methode, flatz Substangen burch Erbiten ber Arpbe auf einem rinnenformigen Blez blech, welches an eine Glasröbre gestedt wird, in biefe Robre zu treba und erkannte bamit die Fluffaure im Fluffpath und Topas: 183 beidrieb Turner 2 ein Berfahren jur Entbedung bes Bitbione bur Schmelzen ber Brobe mit Fluklvath und ichwefelfaurem Annewit est wird bei Gegenwart von Lithion bie zuerst von Chr. Gmelin? beobachtete rothe Karbung ber Flamme bervorgebracht; ebenso gab e mit Anwendung von Kluffpath und faurem fcwefelfaurem Rati (183ein Mittel an, Die Borfaure in unlöslichen Silicaten burch bie babent bervorgerufene grune Farbung ber Mamme ju entbecken. Sarfor! gab (1827) ein Mittel jum Auffinden bes Ralis an, indem er Ride orod in Borar löste und bann bie Brobe beifcmolg, two bei einen Gebalt berfelben an Rali bas Glas eine blag blaue Farbe annimmt Bartort war es auch, welcher querft zeigte, wie bas Löthrobr felle au guantitaben Bestimmungen bienen tonne und wendete es aux Gilbaprobe an ("bie Brobirtunft mit bem Löthrohr." 1. Seft. Die Silber probe. Freiberg 1827).

Eine einfache Reaction, wie durch Befeuchten einer gefchmolzenen Probe mit Salzsäure ein Rupfergehalt durch blaue Färbung ber Flammentbedt wird, habe ich (1827) angegeben; H. Geride schlägt (1855)

<sup>1 3.</sup> Lewis Macle Smithson, geft. 1829 ju Genua, natürlicher Ceb-

<sup>2</sup> Chward Turner, geb. 1796 auf Jamaica, geft. 1887 ju Dampftest bei London, Brofeffor ber Chemie an ber Universität bafelbft.

<sup>3</sup> Chriftian Gottlob Gmelin, geb. 1792 ju Bubingen, gen. 1860 bafelbft, Brofeffor ber Chemie und Bharmacie.

<sup>4</sup> Ebuard Sartort, geb. 1797 ju Bartorten in ter Graficaft Rart. geft. 1835 ju Galvefton in Teras, ale Oberft im Teranifchen Beere.

vor, die Salzsäure durch Chlorfilber zu ersetzen. 1837 zeigte Berzelius die Reduction von Schwefelarsenit und arsenichter Säure im Glasstolben durch Anwendung einer mit Sodalauge getränkten Kohle. Mehrere Proben auf Kalk, Molybdänsäure z. sind 1839 von Plattner ipublicirt worden, welcher die Methode Hartores zur quantitativen Bestimmung auch auf Kupfer, Blei und andere Metalle ausdehnte und sein Bersahren in dem Werke "die Probirkunst mit dem Löthrohr von Karl Friedrich Plattner. Freiderg 1834; 2 ed. 1846 und 3 ed. Leipzig 1853" ausssührlich mitgetheilt hat.

Da sich die oben erwähnten Versuche Saussure's, die Schmelzgrade der Mineralien annähernd durch das Löthrohr zu bestimmen, nicht practisch erwiesen haben, so habe ich analog der Härtestale eine Schmelzstale von sechs Normalstusen, zwischen Antimonit und Bronzit, vorgeschlagen und gezeigt, wie viele sehr ähnliche Mineralien dadurch leicht unterschieden werden können (Erdmann's Journ. X. 1837).

Die bisher besprochenen Bersuche sind alle mit dem gewöhnlichen Löthschr und mit atmosphärischer Luft angestellt worden, ein Apparat, um mit comprimirtem Sauerstoffgas oder auch mit Knallgas, wie der Amerikaner Robert Hare<sup>2</sup> zuerst (1802) gethan, zu operiren, ist von dem Mechaniker John Rewmann in London nach Angade des Mineralogen J. Brooke (A new Blowpipe. Ann. of Phil. VII. 1816) hergestellt worden und Clarke<sup>3</sup> untersuchte damit alle damals sturusschweizelt worden Understeien. Die hervorgebrachte Hise war so groß, daß, wie er sagt, Unschmelzbarkeit als Character der Mineralien gänzlich verschwand. Er schmolz Platin, Quarz, Chalcedon, Zirkon, Spinell, Sapphir, Chrysoberill, Andalusit, Wavellit, Disthen, Talk x. (Schweigaers Rourn, B. 18, 1816, B. 20, 21, 22). Rewmann

<sup>1</sup> Rarl Friedrich Blattner, geb. 1800 ju Rlein-Baltersborf bei Freiberg, geft. 1858 ju Freiberg.

<sup>2</sup> Robert Bare, geb. 1781, geft. 1858 ju Philabelphia, Professor ber Chemie an ber Universität baselbft.

<sup>3</sup> Ebw. Daniel Clarte, geb. 1769 ju Billingbon, Suffer, geft. 1822 ju Cambridge, Brofeffor ber Mineralogie an ber Universität bafelbft.

wendete Wasserstoff und Sauerstoff gemischt an, Harn hatte sie in getrennten Röhren zusammenstömen lassen. Die letztere Art wurde später wieder ausgenommen und es ergab sich mit solchem Gebläse eine Reihe sehr interessanter Erscheinungen, aber gerade wegen der ausgerordentlichen Hitze, die Alles schwolz oder verstächtigte, erwes sich, abgesehen von der Einsacheit des Instruments, der Gebrauch des gewöhnlichen Löthrahrs für die Unterscheidung der Mineralien zweitsmäßiger, und wird das Reumannsche Gebläse nur in besonderen Fällen angewendet. Ueber andere Gebläse mit Alsoholdamps, Terpentinösdamps, mit Anwendung von Gasssamme x. s. Theodor Scheeper's "Löthrohrbuch." Braunschweig 1851.

Rum Gebeiben ber Mineralchemie im gegentvärtigen Jahrbunbert trugen aber außer ben Arbeiten Ginzelner wesentlich auch bie fwstematisch geordneten Lebrbucher bei, welche die manniafaltigen Erfabrungen gesammelt und erläutert jum Studium barboten und guganglich machten. Es find bier unter ben alteren zu nennen: Das Sandbuch ber chemischen Analyse ber Mineralforver von 2B. A. Lampabius. 1 Freiberg 1801, mit Nachträgen 1818, und bas Sanbbuch ber analvtischen Chemie 2c. von C. S. Bfaff. 2 2 Bbe. Altona 1821—22: 2 ed. 1824 und 1825; von ben neueren: Das Sandbuch ber analptischen Chemie von B. Rofe, querft 1829, bann in mehreren Auflagen, julest 1851 in 2 Banben erschienen. Ramentlich bat biefes Buch gur Berbreitung ber Mineralanalvse beigetragen und gur Gewinnung einer correcteren Einficht in bie Dischungsverbaltniffe ber unorganischen Raturförber, benn bie betreffenben Arbeiten wurden nun nach wohl geprüften Methoden ausgeführt und konnten auch von vielen Mineralogen, welche nicht eigentlich Chemiter waren, ausgeführt werben. Die Bermehrung ber Anleitungen jur Mineralanalbse in ber

<sup>1</sup> Bilbelm Auguft Lampabius, geb. 1779 ju Deblen im Bergogthum Braunfdweig, geft. 1842 ju Freiberg, Professor ber Chemie und Battentunbe an ber Bergatabemie.

<sup>2</sup> Chriftian Beinrich Bfaff, geb. 1778 ju Stuttgart, geft. 1852 ju Riel, Professor ber Mebicin, Phosit nub Chemie bafelbft.

meuesten Zeit, durch Wöhler, Rammelsberg, Fresenius, Elsner, Will u. a. spricht für den Werth, welcher der Chemie in der Minera-Logie zuerlannt wird, und es ist kaum zu begreifen, wie sich die DRobs'sche Schule dagegen erklären konnte und wie es früher der Wahnungen bedurft hat, welche vorzäglich von Berzelius und Fuchs wiederbolt dekbalb an die Mineralogen ergangen sind.

Waren schon zu Ende der vorigen und im Anfange der gegenstwärtigen Periode viele Mineralmischungen in der Art bestimmt, daß an ihnen die Ersahrungen der chemischen Proportionen geprüft werden konnten, so geschah dieses doch erst in umfassender Beise um 1811 durch Jakob Berzelius. Dieser außerordentliche Mann war gedoren zu Wasversunda dei Linksping in Ostgothland am 29. August 1779 als der Sohn eines Schulvorstands, studirte 1796 zu Upsala Wedicin und wurde 1802 Doctor der Redicin und adjungirter Prosesso der Chemie und Pharmacie an der medicinischen Schule zu Stockholm, 1807 wirksicher Prosessor an dieser Anstalt. 1808 wurde er Mitglied der Stockholmer Alademie, 1810 Präsident derselben und 1818 ihr beständiger Secretür. In diesem Jahre wurde er bei der Arönung des Königs Karl Johann in den Abelstand erhoben und 1836 bei Gelegenheit seiner Verheirathung in den Freiherrnstand. Er starb am 7. August 1848 zu Stockholm.

Die zahlreichen Analysen, welche Berzelius angestellt hatte, um die Mischungs ober Atomgewichte der Clemente genau zu bestimmen; hatten ihn zu einer Diskussion der Mineralmischungen vordereitet und indem er an diesen die Gesetze wieder aussucht, welche die chemischen Brüparate zeigten, beschäftigte er sich mit ihnen zum Frommen der Wissenschaft ebenso eistig, wie ihrer Zeit Rlaproth und Bauquelin. Er untersuchte fast alle damals bekannten Species und wiederbolte die

1 Fir die specielle Charafteriftit ber Mineralien habe ich das chemische Berhalten vielleicht zuerft aussührlicher als andere benührt und eine Bestimmungsmethode der Species darauf gegrundet. Bergl. meine Charasteristit der Mineralien, 1. Abth. 1880, 2. Abth. 1831 und "Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mittelst einsacher chemischer Bersuche auf trodenem und naffem Wege, 1833" — tavon die 7. Aust. 1861.

älteren Analpsen, namentlich wenn die stöchiometrische Berechnung = feblerbaftes Resultat anzeigte.

In einem hiftorischen Bericht über die Lehre von ben bestimmer Berhältnissen bei chemischen Berbindungen, welchen er im Jahre 1811 an die Alabemie zu Stockholm erstattete, spricht er als Endreise folgenden Sat aus:

"Benn fich gwei Rorpet in mehreren Berbaltniffen verbind können, so find diese Multipla bes einen Körpers mit gangen Rabla Wenn sich orvbirte Körver verbinden, so ift ber Sauerkoff : am weniaften fauerftoffbaltigen ein gemeinschaftlicher Divisor fie 3 Sauerstoffgehalte ber übrigen ober biefe find Multipla pon jenem = einer gangen Babl. Brennbare Rorber berbinben fich in einem folde Berbaltniffe, daß wenn fie orvbirt werben, ber Sauerstoff bes eine bem bes andern entweber gleich ober bavon ein Rultiplum mit eine gangen Rabl." (Schweigger's J. B. II. 1811 S. 322.) Rach bies Befeten, welche bie Erfahrung bewährt batte, prufte Bergelins Analblen und construirte bie Berbindungen ber Difchung. Dum muften auch die Berbindungen ber Riefelerbe in die Reibe ber Sale gebracht werben und abnlich die Schwefelverbindungen. Um aber bei Berhältniffe gehörig barzustellen, gebrauchte er Zeichen und wähle bazu ben Anfangsbuchstaben bes lateinischen Namens eines ieben de mentaren Stoffes, welchem, two er für mehrere Clemente berfelbe war noch ein unterscheibenber Buchftabe beigefügt wurde, 3. B. 8 = sulphar. Si = silicium, St = stibium, Sn = stannum u. f. f. Die demide Reichen bruden immer ein Dischungsgewicht (Atom, Bolumen) and wenn mehrere bergleichen angegeben werben follen, fo gefdieht es bud Rahlen. So gibt er (1815) die Dryde des Rupfers an = Cn + 0 und Cu + 20; bie Schwefelfaure = 8 + 30; Baffer = 2H +0: fo für Rupferfulphate: CuO + SO; CuO + 2SO. Die Formel bei Ralialauns schrieb er bamals 2(AlO + 980) + (Po + 280) (Schweigger's Journ. B. 13. 7815. S. '240.)

Bergelius erkannte balb, baß biefe Formeln unnöthigerweit ju viel fagen, und für die jusammengefetteren Difchungen nicht wob

wentlich für die Silicate einfachere Formeln an, die er im Gegensatzu jenen chemischen die mineralogischen nannte. Hier erhalten die Oryde ebenfalls die Ansangsbuchstaben ührer Radikale, die als Exponenten oder Coefficienten gebrauchten Jahlen geben aber nur relativ das Berhältniß der Sauerstoffmengen an. So galt damals der Rephelin für ein Thonerdesilicat mit gleicher Sauerstoffmenge in Saure und Basis. Er erhielt das Zeichen AS, weil die Zahl 1 als Exponent oder Coefficient nicht angeschrieden wurde. Der Taselspath, wo der Sauerstoff der Rieselsede das doppelte von dem des Ralles, erhielt das Zeichen CS<sup>2</sup>. Den Ichthophthalm bezeichnet Berzelius damals mit KS<sup>3</sup> + 5 CS<sup>3</sup>; den Bhssolith mit MS<sup>2</sup> + CS<sup>2</sup> + MgS<sup>2</sup> + 2 FS. Bergleiche den solgenden Artikel: Systematik. (Schweigger's Journ.

Bei ben demischen Formeln bat Bergelius wefentliche Abfilt: jungen angebracht, indem er die Squerftoffatome burch Bunfte, Die Schwefelatome burch Commata angab, 3. B. K Mo; K Mo für bas molphoanfaure Rali und bas entsprechende Sulpburet. Bei Doppelatomen führte er bie burchftrichenen Buchftaben ein, g. B. H = 2 At. Bafferstoff, Pe = 2 At. Eisen 2c. Der Ruten bieser Formeln ift mehrmals bestritten worben. Gin englischer Chemiler, Brande, außerte fich (1823), daß fie eber berechnet seven, irre zu leiten und zu mostificiren, als Rlarbeit ju geben, bag fie leicht in Schrift und Druck unrichtig werben konnen, daß fie nicht verstanden werden konnen, obne in Gebanten ihrer gangen Lange nach gelesen zu werben, bag man bei biefen + Zeichen, Exponenten und Coefficienten, leicht glauben konne, man habe ein algebraisches Buch vor fich zc. Aehnliche Ginwurfe machte Bbewell (1831), welcher ausstellte, daß biefe Formeln keine einfache Darlegung bes Refultates einer Analyse seben, sonbern bag fie affectirten, beftimmte Berbindungsweisen zu erkennen zu geben. Er folägt baber andere Formeln vor, 3. B. statt ber Granatformel is + As bei Bergelius, die Formel 4si + 3se + 2al + 240 ober (2si + 30 + 3fe + 20) + 2(si + 30 + al + 30)

Andere haben an den Exponenten Anstand genommen. So aliz v. Liebig und Poggendorff, daß sie, um Berweckslunger z algebraischen Potenzen und die daraus entstehenden Frethüner un meiden, CO2 statt CO2 schreiben und auch die Zeichen der Lux atome weglassen, also statt G2 H4 künstig C4 H8 seichen würden. E war für Berzelius nicht schwer, sich gegen dergleichen Einwerdunz zu vertheidigen und das, für die Mineralchemie wenigstens, Umsunder Beränderungen darzuthun, und so bestehen denn auch seine Journoch gegenwärtig, nur hat man, um nicht deren zweierlei anzumen die sogenannten mineralogischen in der letzten Zeit aussgegeben und wie demischen gebraucht.

Einige Rabre, nachbem Bergelius angefangen, Die Minni analysen in gebachter Beise zu prüfen, wurde barüber ein gan was Gefichtsfeld eröffnet burch bie von Rud's bezeichneten Berbalm eines Bicarirens, ftodiometrifden Bertvetens, gewiffer Dide= theile. Bei ber Analvie bes Geblenits (Schwigger Rourn, 15. 1821 bemerkte er, bag man ben Sauerftoffgebalt ber Ralferbe und be Gifenorbbs jufammennehmen muffe, um gefehliche Relationen pa balten und daß sich das Eisenord als ein Stellvertreter von fi zeige. "Ich glaube, sagt er, daß fich in der Rolge Barietaten find werben, die viel weniger pber gar fein Eisenoryd, bagegen aber au größere Quantität von Rall enthalten werben." "Aus biefem Gefiche vunkte wird man die Refultate mehrerer Analysen von Mineralloges betrachten muffen, wenn man fie einerseits mit ber chemischen Pa portionslebre in Uebereinstimmung bringen, andrerseits verbinden 🛋 bak die Gattungen nicht unnbibigerweise zu sehr zerstelittert werde. was, wenn man immer in Kleinen Difdungeverschiebenbeiten id: einen binreichenben Grund jur Trennung finden wollte, am Ente ! weit geben würde, daß man bei mandben nicht mehr im Stande will einen beftimmten Battungecharafter ju faffen. Die fowefelfaute Die erbe liefert mit Ammonium fo gut wie mit Rali, ober mit diefen beiter

<sup>1</sup> Bergl. Bergelius Jahresberichte III. (1824). XII. (1888). XV. (1890.

Malien zugleich Alaun; ware es wohl zwedmäßig, diese brei verbiedenen Zusammensetzungen, die in ihren physischen Eigenschaften zu nicht von einander abweichen, als drei verschiedene Salzgattungen abetrachten? Das Ammonium kann hier die Stelle des Kali ganz, der zum Theil vertreten, und umgekehrt." Er bemerkt dazu, daß es dehlen gelungen seh, auch mit Ratrum Alaunkrystalle darzustellen und daß dieses an den Feldspath erinnere, welcher Ratrum statt Kalintbält.

In biefen Beobachtungen und Anfcauungen ist eine Grundlage für ben barauf folgenben Momorphismus nicht zu verkennen: ber Bebanke, daß in Mischungen ein köchiometrisches Bertreten verschie-Dener Mischungstheile obne wesentliche Aenderung ber phyfischen Gigen: Schaften (auch ber Artiftallisation) vorkomme, ist beutlich ausgesprochen; ce fehlt aber bie nabere Betrachtung biefes Berbaltniffes und feiner Bedingungen, es fehlt für die genigle Stige die weitere Ausführung. Diele ift erft vier Rabre fvater (1819) von Mitfderlich in ber Art gegeben worben, daß er zeigte, daß vicarirende Mischungstheile von analoger demischer Rusammensehung seben, und bak er bie Gleichbeit ober annähernde Gleichbeit ihrer Arpstallstation (für analoge Mischungen) an einer ausgebehnten Reihe von Salzen nachgewiesen hat. (Seine erften Arbeiten bierüber finden fich in ben Abhandlungen ber Berliner-Afabemie 1819.) Begen bes letsteren Berbältniffes bat er bie vicarirenben Mildungstheile ifomorphe genannt. Es zeigt fich bei biefen Untersuchungen recht auffallend, welchen Werth bas Studium ber Chemie für die Mineralogie babe, und welche Bortheile diefer Biffenschaft erwachsen, wenn die Forfcher über ben verbaltnismäßig engen Rreit ber unsere Erdfrufte bilbenben Steine und Erze bintvegleben und auch jenen Raturproducten einen Blid zuwenden, für beren Bilbung bie gunftigen Mittel und Umftanbe in ben demischen Saboratorien erforict und geboten werben. Die meiften Unterfucungen bat Ditfderlich an sogenannten fünftlichen Salzen ausgeführt, so zunächst an ben arfenikauern und phosphorfauern Salzen mit ben Bafen: Rali, Ratrum, Ammonial, Barbt und Bleioreb; bann an ben Gulpbaten von Rinkogyb, Rickelogyb und Magnesia und beren Doppelsalzen mit seine saurem Kali und schweselsaurem Ammoniak nebst ähnlichen su kert ogyb, Rupserogyb, Eisenogybul und Manganogybul. Mitscherlichter bei seinen Untersuchungen zu bem Schluß, daß eine gleiche Ander Atomen, wenn sie auf gleiche Weise verbunden sind, gleiche Arte sorm hervorbringen, und daß die Krystallform nicht auf da der der Atome, sondern auf ihrer Anzahl und Berbindungsweise bar

Die Schlüffe, welche Mitscherlich aus ber Unterfuchung in nannter fünftlicher Salze gezogen batte, wurden balb burd gibe: Mineralanalvsen bestätigt, so burch die Analvse einer Reibe von Inarten burch S. Rose (1820), burch äbnliche an Ambbibolen Bonsborff (1821) und an Granaten vom Grafen Trolle-Bi: meister (1823). Diese Ergebniffe waren geraben bem Gelet enterwelches Saub gefunden zu baben glaubte, bag nämlich bie Antifation von Mineralien, beren Mischung nicht biefelbe, jederzei = eine, wenigstens in ben Abmessungen verschiedene fet. Saut all fich baber gegen Mitscherlich's Beobachtungen und find seine Gute querst von einem seiner Schüler in den Annales de Chimie III. 1820. p. 305, später in ber aweiten Auflage feines Traité de line ralogie 1822 t. 1. p. 38 von ihm selbst publicirt worden. In Ginwurfe betreffen vorzüglich bie bei mehreren für isomorbb gene menen Berbindungen zu besbachtenden Binkelbifferenzen ber Arftik fo beim Barbt und Coleftin, und nut bei ben Grenzformen, Bürfel, Tetraeber, Rhombendobecaeber, zeige fich wahrer Romorkin mus für verschiebene Mischungen, was eine betannte Sache in Mitscherlich babe nur an febr wenigen Mineralien seine Behat tungen erwiesen und Abweichungen ber Mischung batten wohl in ihren Grund in zufälligen Ginmengungen, als bag fie für wefente genommen werben könnten.

Die früher schon von Hauy, Weiß, Bernhardi, Hausmanl und Beudant beobachtete Gleichheit der Form des Gisenspaths, Calan Manganspaths, Binkspaths, erklärte Hauy durch eine Art von Per domorphose, Hausmann und Beudant schrieben sie dem Umfant u, daß in diesen Mineralien immer etwas sohlensaurer Rall enthalten ep und daß diesem eine besondere Krystallisationstraft zukomme, die ben befähige, andern ähnlichen Berbindungen seine Form auszuprägen, elbst wenn deren Menge eine überwiegende seh. Dazu hatte ein Bersuch Bernhardis Beranlassung gegeben, welcher Eisenvitriol mit Zinkvitriol gemischt krystallistren ließ und ein Salz von der Form des Sisenvitriols erhielt, auch wenn dieser im Gemisch wur in geringer Menge vorhanden war. Dieser und mehrere ähnliche Bersuche sind dann von Beudant vervielsältigt worden, aber Mitscherlich zeigte, daß diese Salze immer gleiche Form hatten, wenn ihr Wassergehalt derselbe war. Die kleinen Winkeldissernzen isomorpher Verbindungen schreidt er dem Umstande zu, daß die gegenseitige Stellung der kleinsten Theilchen nicht völlig unabhängig sey von der chemischen Affinität, von der Capacität für Wärme und im Allgemeinen von allen solchen Sinsstüssen, welche von der verschiedenen Ratur der Waterie herrühren.

Manche Einwürse wurden noch gemacht von Karsten, Marxu. a., aber die Beispiele, welche für die Lehre Mitscherlichs sprachen, mehrten sich, so unter andern durch den beobachteten Jomorphismus der schweselsauren, selen: und chromsauren Salze (1830), und Berzelius vertheidigte die neue Anschauung, welche für Chemie wie für Mineralogie gleich fruchtbar zu werden versprach. Die Formeln wurden nun so geschrieben, daß man die Zeichen der isomorphen Mischungstheile unter einander setzte und in eine Klammer saste. Da viele Beispiele vorlagen, wo der eine oder andere Mischungstheil einer isomorphen Gruppe allein in die Berbindung einging, so lösten sich die Berbindungen mit mehreren dergleichen-Mischungstheilen in die ersteren einsachen auf und hat vorzüglich Beudant betressenden Berechnungen angestellt. (Récherches sur la manière de discuter les analyses chimiques pour parvenir à déterminer exactement la composition des minéraux. Mem. de l'Acad. royale des Soiences de l'Institut de France VIII.

<sup>1</sup> François Sulpice Beubant, get. 1787 ju Paris, geft. 1850 ebenta, julett Professor ber Mineralogie au ber Facultät ber Biffenschaften ju Paris, Generalinspector ber Universität und Mitglied bes Inftituts.

1829 unb Traité élémentaire de Minéralogie. Paris 1830. L. p. 398.)

Indem er an die Entstehungsart der Krystalle erinnet mit a die mannigsaltigen Ginmengungen, die dabei vorkommen konnt mamentlich durch künstliche Bersuche nachzuweisen, daß die isonom Salze in allen Berhältnissen zusammenkrystallisteren, führt er aus z welcher Beise der Berechnung der Analysen darauf Richt z nehmen seh und wie Gemenge angedeutet werden, wenn die Rischen gewichte der Bestandtheile nicht in den einsachen Berhältnissen zu auch stehen, welche von reinen Berbindungen bekannt sind. Unter aber wählt er als Beispiel den von Stromeher analysieren Bodanke

Die Analyje gab:

| Arfenik  |   |   | 56,2015 |
|----------|---|---|---------|
| Schwefel |   |   | 10,7137 |
| Ricel .  | • | • | 16,2890 |
| Gisen .  |   |   | 11,1238 |
| Robalt . |   | • | 4,2557  |
| Rupfer . |   |   | 0,7375  |
| Ðlei .   |   |   | 0,5267  |
|          | ; | _ | 99,8479 |

Die berechneten Atomgewichte zeigen unmittelbar teine gefestet Beziehung. Er berechnet nun Rickel und Robalt als Arfenikoerbindunger wie sie in der Ratur häusig vorkommen, das Aupfer als herrische von Aupferkies, das Eisen als Phrit und das Blei als Bleiglau indet so der Analyse entsprechend nachstebende Gemenatheile:

| Arfeniknickel (Ni As2) | 57,7410   |
|------------------------|-----------|
| Arfenissobalt (Co As2) | - 15,1072 |
| Phrit                  | 16,2123   |
| Rupferlies             | 2,1332    |
| Bleiglang              | 0,6084    |
| Arfenikeisen (Fe As2)  | 5,1585    |
| Metallischer Arsenit   | 0,9009    |
|                        | 99,8615   |

In dieser Beise berechnet er auch die Sanerstoff-Berbindungen id macht auf die Bortheile ausmerkam, dei solchen die Sauerstoffengen zu berechnen und nach ihrem Berhältniß die Formeln zu bilden. Is ein Beispiel, wo die Begleitung Andeutung eines Gemenges geben inn, führt er einen mit Epidot vorkommenden Amphibol an.

Die Analbie bes Amphibols a und die bes Evidots b gab:

|             | ٠ .   | b.    |
|-------------|-------|-------|
| Riefelerbe  | 53,1  | 42,4  |
| Thonerbe    | 4,1   | 27,3  |
| Rallerbe    | 10,6  | 10,9  |
| Tallerde    | 10,4  | 1,1   |
| Eisenorpdul | 21,8  | 18,8  |
|             | 100,0 | 100,0 |

Mit Bernachlässigung ber Thonerbe führt die berechnete Sauerstoffmenge von a zur Amphibolformel und ist ersichtlich, daß die Glieber der Mischung Tremolit, nach den damaligen Zeichen — Ca Si<sup>2</sup> + M<sup>3</sup> Si<sup>4</sup>, und Actinot — Ca Si<sup>2</sup> + F<sup>3</sup> Si<sup>4</sup>, sind, über die Berbindung der entbaltenen Thonerde gibt aber daß zweite Mineral Ausschluß, da die Berechnung dafür die Spidotsormel gibt und daher wahrscheinlich macht, daß der analoge Amphibol etwas davon eingemengt enthält. Er berechnet nun die Thonerde dieses Amphibol als einem solchen Spidot angehörig und erläutert so dessen Analyse als herrührend von einem Gemenge von:

Achnlich berechnet er ben Epibot und die Acine ihm beigemengte Quantität Amphibol. — Er hat bergleichen Rechnungen auch mit Hilfe von Gleichungen durchgeführt.

Die Renntniß vieler Mineralien und Felsarten ift burch folche

Discussion der Analysen wesentlich gefördert worden, doch hat schon Berzelius gemahnt, nicht zu vergessen, daß die Refultate der Berechnungen ihren Grund auch in sehlerhaften Analysen haben konnen. (Nabresb. 10, 1831. S. 164.)

Die isomorphen Berbältnisse veranlakten mancherlei Aenderung ber Anficht über bie Rusammensetzung bekannter Berbindungen, mitbin auch Aenberung ber demischen Zeichen und Formeln. Die isomorphen Gruppen felbst betreffend, suchte Gerbarbt (Erdm. Rourn, IV. 1835) geltend zu machen, daß man alle analog zusammengesetten Orvbe als isomorph und vicarirend anguseben babe, wabrend früher Ditfder: lich gewiffe Beidrantungen bafür angenommen batte. Gerbarbt bat nach feiner Anficht fammtliche Silicate neu berechnet und formulirt. Bergelius (Nabresber, 16, 1836. S. 165) bemerkt bagu, baf bie Mineralien gleichsam aus ihrer Mutterlauge auskroftallifirt seben, und daß fie davon in ihrer Maffe mehr ober weniger einschließen, welches in die Formel gebracht, darin gewiß noch fremder set, als in den Arbstallen selbst. Die Berbindungen in bestimmten Berbaltniffen, sagt er, find bestimmten Gefeten unterworfen und gestatten nicht bie Erbichtung von Zwischengraden, wie man fie gerade bedarf; die Arbstallformen sprechen auch ein Wort mit, welches in vielen Källen verstanden werben tann und ftets bie Aufmerksamkeit auf fich nieben muß; ifomorphe Substitutionen finden oft ftatt, aber isomorphe Rorper subftituiren sich einander nicht immer, und es ist nicht erlaubt, alles, was die Formel zu einer isomorphen Ginheit bedarf, blindlings zufammengufchlagen." Speciell erflart er fich gegen Berharbt's Formeln für ben Amphibot und Augit, welche als R's Si? bezeichnet werben und gegen bie Formeln für bie Felbspäthe, bei welchen Berharbt ein Glieb zu 2R3 Si4 annimmt, bas zweite aber als 5 H Si3 ober 6. 7. 9 Mischungsgewichte bieses Silicates in die Formel bringt, ba boch, wie Bergelius bemerkt; fo große Abweichungen in ber Arpftallform fich nicht ausbrücken.

<sup>1</sup> Rarl Friedrich Gerhardt, geb. 1816 gu Strafburg, geft. 1856 ebenba, julet Profeffor ber Chemie an ber Facultat ber Biffenicaften.

Bie bei Gerbarbt ging aber auch bei fpateren Rechnern bas treben babin, theils einfachere Kormeln zu gewinnen, theils bie lineralmischungen, welche man geeinigt baben wollte, wenn auch mit maebung ber Bergelius'iden Boridriften, unter eine gemeinschaft: be Formel zu bringen. Das Gebiet ber Silicate war bafür ber aupttummelblak und ist es noch, und schon der Umstand, bak man ber bie Rusammensetung ber Riefelerbe niemals ficher und einig war. uiste zu verschiebenen Formeln mehr ober weniger berechtigen. Diese irbe batte bei Bergelius und feinen Schulern bas Reichen Si Bergelius besprach auch schon Si und Si), bei Laurent ist sie Si. ei Gaubin, & Smelin, Marignac u. a. Si, bei Brebefer 312 O4 (bie Rusammensetzung ber natürlichen Silicate, Göttingen, (1867). Is ift feltfam, bag Bergelius unter ben Grunden, bie Riefelerbe ils Si zu betrachten, anführt, bag bann eine Analogie ber Constitution bes Orthoflas mit bem Alaun ftattfinbe (Jahresb. 14, S. 116); ber Edluß für Si aus ben Beobachtungen von Marignac' (Inftit, 1858). bak die Aluoribe von Silicium und Zinn in gewiffen Salzen fich ifomorph vertreten, ist aber auch nicht ohne Bebenken anzunehmen, wenn auch die Rinnfaure Bb ift, wie babei vorausgefest wird. Die Rryftalle ber Riefelfaure, bes Quarges, haben nicht bie entfernteste Aebnlichkeit mit benen ber Binnfaure ober bes Raffiterits, auch frustallifirt bas Silicium nach Senarmont und Descloizeaux tefferal, bas Binn aber nach Miller quabratisch. 2

Bar auch die Gleichheit der Form als Beweis gleicher Mischung, wie man früher geglaubt hatte, nach Mitscherlich's erwähnten Beobsachtungen nicht mehr haltbar, so wurden anderseits Wischungen mit der Form in einen Zusammenhang gebracht, wie es vorher nicht gesschehen konnte. Es war aber die Lehre vom Jomorphismus kaum

<sup>1</sup> Bean Charles Marignac, geb. 1817 ju Genf, Profeffor ber Chemie an ber Acabemie bafelbft.

<sup>2</sup> Renerlich hat Th. Scheerer gewichtige Grunde für die Zusammensehung Si gegeben. Annalen ber Chemie und Pharmacie von Bobler und v. Liebig. Bt. 116. Boggend. Ann. b. Phyl. u. Chem. Bt. 118.

and Licht getreten, als die Ausfichten, welche fie für die Erfenninik bes Rusammenbangs von Rroftallisation und Mischung eröffnet batte. burch die Entbedung bes Dimorphismus (1821), welchem balb ein Tris und Rolbmorphismus folgte, getrübt warb. Es ift bes Dimorphismus bereits oben erwähnt worben. Mitscherlich batte gefunden, bag ein und berfelbe Rörber, aus einerlei Stoffen nach gleichen Berbältnissen ausammengeletzt, boch aweierlei gegenseitig nicht von einander ableitbare Formen annehmen konne. Es konnte also von einer, nament: lich neuen, Form kein Schluß mehr auf die Mischung gemacht werden. fie konnte eine eigenthumliche, fie konnte aber auch eine längst bekannte febn. Da man im Interesse aller biefer Berbaltnisse anfing, bie Arpstallisationen der Mineralien genauer zu vergleichen, so stellte sich balb noch eine andere Erscheinung beraus, welche die Anficht des bis: berigen Romorphismus, wenn nicht unbaltbar zu machen schien, boch merklich beranbern mußte. Es zeigte fich nämlich, bak in ben Spitemen ber Monoarien auch ein Momorphismus für Mischungen bestebe, welche nicht die entfernteste Berwandtschaft ober Beziehung zu einander verriethen. Unter einzelnen beobachteten Källen war ber bon Breit: haupt, daß Chalkopprit und Braunit, wesentlich von gleicher Form, einer ber seltsamsten. 3ch unternahm nun eine umsaffenbere Untersuchung dieses Berbältniffes und fand dieselben Arbstallreiben bei den verschiedensten Mischungen, so bei Angtas und Apopholit; Uranit und Befuvian; Calcit und Sämatit, Rorund, Menafanit, Challophyllit; Smithsonit und Byrargyrit; Quarz und Smaragd und Abatit, Chalkofin, Salveter und Cordierit, Manganit und Brebnit, Antimonit und Bitterfalz, Tinkal und Augit zc. Die Aebnlichkeit ber unmittelbar ober burch Ableitung erkannten Formen biefer Dineralien war sogar oft größer und die Uebereinstimmung in den Winkeln vollkommener, als bei ben isomorphen Mischungen Mitscherlichs. Abgeseben also vom Dimorphismus zeigte fich, daß bei monogen Syftemen isomorphe ober hombomorphe Arpstallisation keineswegs gleiche ober nach vicarirenben Bestandtheilen gleiche Mischung verbinden muffe. (Beitrag zur Renntnig isometrischer und bombometrischer Arbstallreiben. Schweigger:

Seibel R. Jahrb. ber Chem. u. Phyl. Bb. IV. 1832.) Eine ähnliche rtweiterte Zusammenstellung solgte burch Breithaupt (Erbmann's sourn. IV. 1835), welcher glaubte, baraus den Schluß ziehen zu ürsen, daß jede chemische Substanz unter gewissen Bedingungen der Innahme eines jeden Arhstallisationssystems fähig seh. — Die ausgeschntesten Bergleichungen dieser Art hat Dana angestellt und eine deihe von isomorphen Species (auch den Spaltungsverhältnissen nach) ufgefunden, welche zum Theil eine höchst verschiedene Mischung haben. American Journal of Science and Arts. B. 9. 16. 17. 18 von 850—54 u. Annals of the Lyceum of Natural History of New York col. VI 1854.) G. Rose, Hunt, Rordenstisst, J. Brooke u. a. aden Beispiele dasür geliesert. Dana nennt den Joworphismus bei hemischer nicht analoger Mischung den heteronomischen, im Gegenatz zu dem gewöhnlichen isonomischen; Delasosse nennt jenen Elessomorphismus. (Comptes rend. 32. 1851.)

Diese Räthsel bes Jsomorphismus sind Gegenstand mehrsacher Intersuchungen gewesen. The Scheerer kündigte 1846 (Pogg. Ann. 64) ine eigenthümliche Isomorphie an, welche er die polymere nannte Bolymerie). Er nahm an, daß in den betreffenden Mischungen für zleiche Form, nicht wie bei dem bisherigen (monomeren) Isomorphismus Atom für Atom, sondern daß eine Mehrzahl von Atomen des einen Stoffes durch ein Atom des andern vertreten werde. mR' sollte ein Bertreter sehn können von R, oder auch mR' ein Bertreter von aR, wie schon v. Bonsdorff' (1821) auf eine Bertretung von drei Atome Thonerde für zwei Atome Rieselerde hingewiesen hatte. Scheerer wurde zu dieser Idee zunächst durch ein mit dem Cordierit in der Form übereinstimmendes, chemisch aber namentlich durch einen Bassergehalt verschiedenes Mineral, bestimmt, welches er Apasiolith nannte. Er zeigte, wie ihre Mischung auf gleiche allgemeine Formel zu bringen seh, wenn eine Bertretung von 1 Atom Talkerde durch

i 1 B. Abolph von Boneborff, geb. 1791 ju Abo, geft. 1889 ju Del-, fingfors, Professor ber Chemie an ber Universität baselbft.

3 Atome Baffer gugegeben werde. Er nabm ferner, wie Bonsborff, ein Bertreten von 3Al für 28i an. Unter biefen Borquefekungen berechnete er eine Reibe von Mineralmischungen, es stellte fich aber bald beraus, bag, wenn auch für einzelne Ralle bamit bie verlanate Uebereinstimmung erzielt wurde, in einer Mehrzahl anderer die veridiebenartiaften Sinderniffe eine folde nicht guliefen. Es ergab fich unter andern, bag bei Antvendung biefer Bertretung die meiften ber berechneten Mischungen, wenn auch von gleicher Arpstallisation, boch nicht zu einer gleichen allgemeinen demischen Formel führten, bak umgelehrt, wenn sich die demische Formel als allgemein gleich erwies. nun öfters bie Arpftallisation ber betreffenben Dischungen in feiner Beriebung stand und bak die Theorie auf die krostallographisch und demisch wohl gekannten sogenannten Beolithe fich nicht anwendbar zeigte, bei welchen Scheerer bem Waffer bie von jeher vage Bedeutung von Krystallwaffer gab. Es tam bazu, bag ber Afpafiolith und ähnliche Mineralien, auf welche die Theorie pafte, von den meisten Minetalogen als Bersetungebroducte befunden wurden und bag in manchen Fällen ein Bertreten von 2ft, ober auch 4 ober 5ft beffere Refultate gab als bas angenommene Berbaltnif von 3 ft gegen 1 Mg. (Raumann in Wöhler und Liebig's Ann. LXIV. 1847.) Menn baber a priori gegen Scheerer's Anschauung nichts zu erinnern und ein Borgang wohl so benkbar war, wie er ibn genommen, so verlor fie wenigstens die allgemeine Geltung burch die mancherlei Ausnahmen. welche vorlamen. Eine abnliche Theorie ftellte 1848 Bermann' auf und nannte fie heteromerie. (Erbmann Journ. 43, 1848.) Er nimmt an, bag ungleich jufammengefette Rorper gleiche Rroftallform haben können, was, wie oben gesagt worden, binlanglich erwiesen ift, und baff, wenn bergleichen Rörber ober ibre Mischungen Berbinbungen mit einander eingeben, das Broduft die Form der Glieber babe. Diese Glieber zu finden seh Sache ber Rechnung und ber Erfahrung ober

<sup>1</sup> Sans Rubolph hermann, geb. am 12. Dai 1805 gu Dresten, Chemiter bei ber Anftalt für funftliche Mineralmaffer ju Mostau.

es Rachweises ihrer Criftenz mit der vorausgeseten Arpftallisation. Die Rechnung kann verschiedene Arten von Gliedern für gleiches Refultat ihrer Mischung ausmitteln, an dem genannten Rachweis nieser isolirten Glieder in der Natur sehlt es aber in zahlreichen Fällen. Scheerer hat gezeigt, daß die Heteromerie in der Hauptsache mit seiner Bolymerie übereinkomme; denn wenn z. B. nach Hermann heteromere Glieder die Mischungen R<sup>2</sup> Si, R<sup>3</sup> Si<sup>2</sup>, R<sup>5</sup> Si<sup>4</sup> wären, so kann man setzen:

$$\Re 3i^2 = \Re 2i + \Re 3i \text{ unb}$$
  
 $\Re 5i^4 = \Re 2i + 3\Re 3i$ 

man kann folglich die Glieder auf K<sup>2</sup>Si und KSi reduciren; da aber KSi = K<sup>2</sup>Si<sup>2</sup>, so wäre der Jsomorphismus dadurch erklärt, daß Si polymer isomorph mit Si<sup>2</sup> 2c. (Jsomorphismus und Polymerer-Jsomorphismus. B. Th. Scheerer. Braunschweig. 1850.)

Bo habe gezeigt, daß man in gleicher Beise bie Bahl ber Atome von Si gleichsehen und bie ber Basen verschieden machen kann, indem

A 5 Si 4, wo sich bann ber Polymerismus unter Hinweisung ber gleichen Krystallisation für 8 K, 6 K und 5 K ergeben würde. (Ueber Jomorphie, Dimerphie, Bolymerie und Heteromerie. Erbm. Journ. 49. 1850.) Die Unsicherheit ber Beurtheilung solcher Glieber tritt hier beutlich hervor, und wenn Si isomorph mit m Si, und K mit m K, wie biese Beispiele barthun würden, serner 3 R und 2 R isomorph mit K und K, wie eine weitere Annahme bestimmt, wo wäre bann eine gesetzliche Grenze für berlei Bertretungen überhaupt zu sinden? Hermann betrachtet Rischungen aus heteromeren Gliebern als Aggregat vorstellt, nicht demischer Art in der Bezbindung, welche das Aggregat vorstellt, nicht verlieren, wie dieses in Bezug auf die Bestandtheile bei eigentlichen chemischen Berbindungen der Fall ist. Die heteromeren Molecule können sich auch vereinigen, wenn ihre Arpstallisation nur eine theilweise

ähnliche ist, daher Glimmer vorkommen, welche sich im polatismun theilweise als einazig und theilweise als zweiazig verhalten. Herner nimmt mit Dana an, daß sich K durch 3R vertreten lasse, met durch 2R, ferner daß K durch 1 Atom Wasser und wie Schem angenommen, daß 3A für 1Mg isomorph eintreten können. Erk die heteromeren Glieder sür eine Reihe von Mineralien bereihet wie Resultate in seinem Werk: "Heteromeres Mineral-System." Weit und Leipzig. 2 ed. 1860 mitgetheilt. 1

Rammelsberg bat bie Seteromerie beftritten (beffen ba wörterbuch bes chem. Theils ber Mineralogie. Biertes Sutblen. 188 gleichwohl wendet er fie bei den Mischungsberechnungen an, inder 1. B., abnlich wie hermann, beim Turmalin verschiebene == monomer isomorphe Mischungen anaibt; so bei den Reldspatten, !phibolen 2c. Wenn biefe gusammentroftallifiren, was nicht unwir ideinlich geschehen fann, fo bat man ben Seteromerismus herman: Man muß ben Kleik und die Mübe anerkennen, welche fich Schette: hermann und Rammelsberg um bie Erforfcbung befagter & hältniffe gegeben baben, bestimmte Gesete bafür laffen fic aber Er nicht folgern und das Refultat ift wesentlich nur die Erweiterung : Renntnig der Mineralreibe, welche bei ftodiometrifd vericie Mischung gleiche Arystallisation baben. Die Rathiel ber Momente von Anatas und Avovhyllit, Smithsonit und Byraravrit, Tinks = Augit 2c. find noch so ungelöst wie vor breifig Rabren, wo fie per jur Sprache tamen, wie oben angegeben ift. Wenn man übige bebenit, wie selten bas Material eines Minerals volltommen ren = bomogen ist, wie es in ber Natur der Arbstallisation liegt, daß frent artige Ginichluffe zu ben gewöhnlichen Ericheinungen geboten, we man weiter bebenkt, wie wenig manche Analytiker hierauf Riche nehmen und wie wenige unter den vielen, welche analyfiren, at

<sup>1</sup> Auch in Erbmann's Journ, 43, 1848, und 74, und 75. Bb. 1858.
2 Karl Friedrich Rammelsberg, geb. am 1. April 1813 ju Beita
Professor ber Chemie an ber Universität baselbst und Lehrer ber Chemie Buigl. Gewerbeinstitut.

wöllig correcte Analyse anszusühren im Stande sind, und wenn man überdieß mit Bolger in Erwägung zieht, daß die Stabilität der Mineralproducte nicht so sicher ist, als man oft angenommen, so erssieht man wohl, daß auch für die zugänglicheren Fälle, wie bei den Silicaten durch stöchiometrische Hypothesen und Rechnungen, die schwanzlenden Differenzen der Analysen nicht als gesetzliche darzustellen sehn werden und daß man bezüglichen Speculationen nicht zu viel Werth beilegen muß, wenn man sich den Blid frei erhalten und nicht in complicirte Erklärungen versallen will, wo am Ende nichts weiter als eines der eben erwähnten Berbältnisse die Ursache des Räthsels ist.

Rur die Momorphie nicht analog constituirter Mischungen ist noch von anderer Seite eine Erflärung versucht worden. Schon im Rabre 1840 bat Graf Schaffaotich (Boag, Ann. 48 u. Berrel, Rabrest, 20) bie Momorphie von Calcit und Nitratin ober Salpeter bamit zu erflären gesucht, daß Rali und Natrum nicht wie ber Ralf ausammengefett feven, biefer fev R. jene A. Unter biefer Annahme konne man für ben Calcit schreiben Ca + C + 30, für ben Salbeter aber 2K + 2N + 60, und es zeige fich, bag 1/2 Atom bes letteren Salzes eben so viel Atome seiner Elemente enthalte, wie 1 Atom bes erfteren Salzes, womit die Isomorphie erflärt werde. 1 Bergelius erinnert, bag man burch bergleichen Beranberungen feine zuverläffige Erflarung erhalte, benn Bam feb isomorph mit NaS. wolle man für bas Ratrum auch Na feten, fo belfe boch feine Multiplication ober Division, um die Atomzahl in beiben Salzen gleich ober proportional au machen, benn fie bliebe in ben beiben Salzen immer wie 11 gu 6; man muffe also für biefen Rall bie Rusammensetzung bes Ratrums wieber anders nehmen und Na ichreiben ober für bas Sulphat

<sup>1</sup> In Betreff ber Dimorphie ftellt Graf Schaffgotich bie Oppothefe auf, baß fie vielleicht bavon herrühren tann, baß die Anzahl ber einfachen Atome sich in ber einen von ben beiben Repftallformen verdopple. Ich bin später zu einem ähnlichen Schluß gekommen, ohne baß mir die Ansicht von Schaffgotich befannt war. (Bergl. Erbmann's Journ. 49. 1850.)

Graf 3. R. Maximilian Schaffgotfc, geb. 1816 am 11. Mai gu Brag, Privatmann in Berlin.

Na S2, wo bie Rabl ber constituirenden Atome = 11 in beiben Salzen aleich würde. Was bier bakt, bakt oben für ben Ritratin ober Salveter gegenüber bem Calcit wieber nicht. Dagegen schien eine befriebis gerende Erlärung aus ber Uebereinstimmung ber Atompolume folder Mischungen bervorzugeben ober aus einer Broportionalität berfelben. Bierauf bat B. Robb! querft aufmerkam gemacht (Bogg, Ann. 53. 1841). Das Atompolum eines Körpers ift ausgebrückt burch ben Duptienten aus feinem specifischen Gewicht in fein Atomaewicht. Rur bie monomer-isomorphen Mineralien zeigt sich gleiches ober wenigstens annabernd gleiches Atombolum, fo für Strontianit 250. für ben isomorphen Ceruffit 257, so für Dolomit, Dialogit, Siberit u. a. rhomboedrische Carbonate wie 202, 206, 188 2c. Man konnte also schließen, daß der Momorphismus auch bei plesiomorphen ober polymeren Mischungen mit dem Atombolum zusammenbänge. Da bas Atombolum von 1 Atom Nitratin 470 ift und bas Atombolum von 2 Atom Calcit = 463, so scheint die Nomorphie dieser beiden Berbindungen baber zu rühren, bak ein Calcitfrostall 2 Atom Ca C repräsentirt. wenn ein Nitratinkroftall 1 Atom Na A porstellt. Mürben biefe Mischungen fich verbinden ober vertreten konnen, fo liefe fich erwarten. daß es in diesem Berhältniß der Rahl der Atome geschehen würde. Dang zeigte 1850 (On the isomorphism and atomic vulume etc. Americ. Journ. IX.), daß die Atomvolume isomorpher Rörber fich naber tommen, wenn man bas nach gewöhnlicher Beise berechnete Atombolum burch die Anzahl der Elementaratome dividirt. Ein in biefer Art corrigirtes Atombolum nennt er ein fpecifisches. So. führt er an, seb bas gewöhnlich berechnete Atombolum bes Quaries = 218,0; das des isomorphen Chabasits 4582,4; dividirt man aber biese Bahlen burch bie Bahl ber constituirenben Atome, also bei ber Rieselerde = Ši durch 4. beim Chabastt = R8Si2 + 3AlSi2 + 18H (Dana foreibt H nicht als Doppelatom) burch 89, fo erhalt man für

<sup>1</sup> Bermann Ropp, geb. am 30. Ott. 1817 ju Sanan, Profeffer ber Bopfit und Chemie an ber Universität ju Gießen.

beibe bie sehr ähnlichen Zahlen 54,5 und 51,5. Dana hat in ähnlicher Weise bie Atomvolume einer großen Reihe von Mineralien berechnet und unter andern das Resultat erhalten, daß die fünf von
Rammelsberg für den Turmalin ausgestellten Mischungen ganz dieselbe Hauptzahl, nämlich 44 geben. Er zieht die Folgerungen, daß isomorphen Körpern, mit oder ohne Achnlichteit der Mischung, gleiches oder proportionales specifisches Atomvolum zusomme, daß eine Berschiedenheit der Spaltbarkeit dabei nicht von Belang zu sehn scheine, daß Körper von einem gleichen specifischen Atomvolum völlig verschiedene Form haben können (wie Quarz und Albit), das specifische Atomvolum allein also keinen sicheren Schluß auf die Krystallisation zulasse.

Wie schwankend aber noch ber Boben ift, auf welchem sich berartige Untersuchungen bewegen, zeigt eine betreffende Arbeit von S. Schröber 1 (Reue Beiträge jur Bolumtbeorie, Bogg, Ann. CVII. 1859), aus welcher bervorgebt, daß die Atombolume isomorpher Berbindungen im Allgemeinen gang eben fo weit auseinander liegen, als Die Atombolume entsbrechender beteromorbber Berbindungen; daß gleiches Atombolum (Riofterismus) von Riomorphismus nicht bebingt wirb, eben so wenig genähertes Atombolum, obwohl es bei einzelnen Gruppen fich so zeigt. Gine Abbangigkeit ber Aren und Winkel isomorpher Körper von ber absoluten Größe ibres Atombolums bestätigt fich nicht und Temperaturberschiedenbeiten als Grund bifferirender Beobachtungen kommen nie so bebeutend vor, daß fie von wesentlichem Einflusse wären. Bämatit und Korund bifferiren in ben Winkeln um 8', im Atombolum wie 15,3 : 12,9. Sollte bas Bolum bes Sämatit gleich bem bes Rorund werben, so müßte jener um 4000 bis 50000 abgefühlt ober ber Rorund um eben so viel erwarmt werben.

<sup>1</sup> Beinrich Schröber, geb. 1810 am 28. Sept. ju Munchen, Director ber boberen Burgerschule ju Mannbeim.

## III. Von 1800 bis 1860.

## 3. Systematit.

Es waren bereits zu Ende des vorigen Jahrhunderts von Bellerius und Eronstedt, und ebenso theilweise von Berner de Mineralspstemen chemische Grundlagen gegeben worden. Haup dider Meine System in ähnlicher Weise. Seine Klassen waren (1801):
1. Säurehaltige Substanzen, mit einer Erde oder einem Alfali de bunden; die Ordnungen nach den erdigen oder alkalischen Basen, de Genera nach den speciellen Basen: Kalk, Barpt, Strontian x. II. Erdige Substanzen, aus Erden, zuweilen mit einem Alfali de stehend; keine Unteradtheilung, nur Species: Quarz und die Silicak. III. Entzündliche (nicht metallische) Substanzen; die Ordnungen nach der Mischung: einsache und zusammengesetzte: Schwesel, Diamant x. Bitumen, Bernstein zc. IV. Metallische Substanzen. Die Ordnungen nach der Art der Orddur: und Reducirbarkeit, die Genera nach der einzelnen Metallen.

In der zweiten Austage seines Traits vom Jahre 1822 hat hau für zwei Klussen auch den physikalischen Habitus beigezogen. Er untescheidet: I. Freie Säuren, two nur Schwefelsäure und Borfäure angesührt sind. II. Substances métalliques hétéropsides (d. h. die sid unter fremdartigem Anblik zeigen).; Genera: Kalk, Baryt x. we oben, Quarz- und die Silicate als Anhang, da der Charakter des Radikals der Rieselerde noch nicht sessenzu. III. Substances metalliques autopsides (d. h. die sich mit ihrem wirklichen Anblik zeigen), die Metalle, nach der Orydirbarkeit weiter geordnet. IV. 2x Klasse der Combustibilien.

Wenn hier ber Chemie schon ein Hauptantheil an der Rlaffisstation zuerkannt war, so ging Berzelius noch weiter, da er aussprach daß die Mineralogie überhaupt nur als ein Theil der Chemie angesehen werden könne ober nur einen Anhang zu ihr bilbe.

Es liegt aber, faat er, außer ben Grenzen bes menschlichen Bermogens, irgend eine Wiffenichaft zu einer völligen Beichloffenbeit zu bringen: alle Biffenschaften wurden bann in eine einzige ausammenfallen. Außerdem ift, was Ein Mensch zu lernen vormag, gegen bas Bange so gering, bag sowohl bie unvollsommene Ausbildung ber Miffenichaft felbft, wie bas Bemüben, fie fo zu vertheilen, bak meniaftens einem ganzen Geschlechte, zusammengenommen gleich einem Einzelnwesen betrachtet, die allaemeine Ausbildung in allem jufommen moge, was ieber einzelne Mensch nicht zu erreichen vermag, uns nötbigen. Materien, bie gufammen ein Erlenntnift-Ganges ausmachen. als besondere Wiffenschaften abanbandeln." Aus biefem Grunde merbe permutblich auch die Mineralogie immer als eine besondere Biffenschaft abaebandelt werden. Es set aber klar, dan fie mit der Chemie aleichen Schritt balten muffe, daß Umwälzungen in biefer letten auch die Mineralogie umfturen und Entbedungen im chemifchen Gebiete ftets beibe extreitern müffen.

An der Frage, ob denn ber Mineraloge einer chemischen Analyse bedürfe, um ein Mineral zu bestimmen, könne man stets den Sammler vom Mineralogen unterscheiden, jener suche bloß Namen für die Mineralien, dieser habe das Bedürfniß, ihre Natur zu erkennen.

Er weist dann darauf hin, daß eine Anordnung der Mineralien nach den äußeren Kennzeichen zum Zweck ihres Erkennens nicht wie bei Gegenständen der organischen Ratur geschehen könne. In den letzteren herrsche überall gleiche Mischung bei höchster Ungleichheit in den Formen, in der anorganischen Katur dagegen herrsche eine allgemeine Gleichheit der äußeren Formen bei der stärkten Abweichung der Mischung. Der Einsluß der elektrochemischen Theorie auf die Chemie mache sich auch bei der Mineralogie geltend.

"Die elektrochemische Theorie, sagt er, hat und gelehrt, daß in jedem zusammengesetzen Körper Bestandtheile von entgegengesetzen elektrochemischen Eigenschaften vorhanden find; sie hat gelehrt, daß die Berbindungen mit einer Kraft bestehen, die proportional ist den Graden des elektrochemischen Gegensatzes der Bestandtheile. Daraus folgt, daß

in jedem aufammengesetten Rörver ein ober mebrere elektropositive mit einem ober mehreren electronegativen Bestandtheilen vorbanden sein muffen, b. b. im Kalle die Berbindung aus Orvben beftebt, daß jedem Stoffe, ber in einer Berbindung als Base auftritt, ein anderer entsprechen muffe, ber bagegen bie Rolle einer Saure spielt - ber Stoff, ber in einem Falle elektronegativ ift gegen einen ftarker positiven, b. h. ber gegen eine ftartere Bafis als Saure reagirt, tann in einem anbern elektropositiv sevn gegen einen stärker neggtiven, b. b. ein andermal als Bafis gegen eine ftarlere Saure fich verhalten. So 3. B. vertritt in ber Berbindung zweier Sauren bie ichtvächere bie Stelle einer Bafis gegen die ftartere." Bon biesem Standpunkt aus betrachtet komme mit einemmale Licht und Ordnung in das Chaos der Exeugnisse bes Mineralreichs und die Mineralogie werbe zur Biffenschaft. Die Lebre bon ben demischen Berbaltnikmengen, welche in ber letten Salfte bes verfloffenen Jahrhunderts fich auszubilden angefangen, tomme in der Mineralogie ebenso zur Anwendung wie in der Chemie. Benn fich foldes jur Beit nicht immer entsprechend zeige, so liege ber Grund jum Theil in bem Mangel an Genquiateit bei ber Rerlegung ober noch mehr in ber Schwierigkeit, um nicht zu fagen Unmöglichkeit, eine im Mineralreich gebilbete Berbindung rein und frei von fremden Stoffen zu erhalten, in bem Ausammentroftallifiren 2c., in ber Beurtheilung des Resultats der Analyse.

Als Basis des Spstems nimmt er an, daß jedes Element eine mineralogische Familie begründen könne, welche aus ihm selbst und allen seinen Berbindungen mit anderen Stossen bestehen, die gegen dasselbe elektronegativ sind, nach lesteren theilen sich die Familien in Ordnungen, z. B. Sulphureta, Carburota, Arsenieta, Oxyda etc., serner Sulphates, Carbonates, Arseniates, Silicates etc.

Bu einer Species gehören die Mineralien von gleicher Zusammensehung in gleichen Berhältnismengen, die verschiedenen Formen, in welchen eine Species vorkommt, bilden ihre Barietäten. — Ein Beispiel möge die Anordnung für die Familie des Eisens ersläutern.

## Ramilie bes Gifens.

- 1. Drbnung. Gebiegenes Gifen.
- . Species. Bediegen Gisen.
  - .. Reteor Gifen.
    - 2. Drbnung. Schwefeleifen.
- . Species. Schwestlies = Fe + 48.
- . . Magnetkies = Fe + 28.
- . " Rupferties = Fe S<sup>2</sup> + 8 Cu 8.
- .. " Bleifahlerz (Spießglanzbleierz) = PISb + 2 CuS + 2 Fe S2.
  3. Ordnung. Roblenstoffverbindungen.
- . Species. Graphit = Fe + 200 C und Fe + 100 C.
- 3. " Gebiegen Stahl. (Bon Labouiche in Frankreich, nach Gobon be St. Memia's Analyse) = 2 Fe + C.
  - 4. Orbnung. Arfenitverbindungen.
- 1. Species. Difpidel = Fe + As.
- 2. " Fahlers = Fe As + 2 Cu S.
- 3. " Fahler; = Fe2 As + 3 Cu S.
  - 5. Ordnung. Tellurverbindungen.
- 1. Species. Gebiegen Tellur fog. = Fe + 10 Te.
  - 6. Ordnung. Orbbe.
- 1. Species. Blutstein, Eisenglang = Fe + 30.
- 2. " Attractorische u. retractorische Gisenerze = Fe O2 + 2 Fe O3.
  7. Ordnung. Schwefelsaure Berbindungen.
- 1. Species. Ratürlicher Eisenvitriol = Fe O2 + 28O3.
- 2. " Doper =  $2 \text{ Fe } 0^3 + 80^3 + 6 \text{ H}^2 \text{ O}$ .
- 3. " Gisenpecherz =  $4 \text{ Fe O}^3 + 8 \text{O}^3 + 12 \text{ H}^2 \text{ O}$ .
  - 8. Ordnung. Phosphorfaure Berbindungen.
- 1. Species. Blaue Gifenerbe = FeO2 + 2PO2.
- 2. Subphosphas ferricus =  $FeO^3 + 1\frac{1}{2}PO^2 + 6H^2O$ .
- 3. " Subphosphas ferrico-manganicus.
  - 9. Ordnung. Roblenfaure Berbinbungen.
- 1. Species. Beißer Spatheisenstein = Fe O2 + 2 CO2.
- 2. Subcarbonas ferroso ferrious.

10. Ordnung. Arfeniffaure Berbindungen.

1. Species. Burfelen = 4FeO3 + AsO4 + 24H2O.

11. Ordnung. Chromfaure Berbindungen.

1. Species. Chromeisen.

12. Ordnung. Bolframfaure Berbindungen.

1. Species. Bolfram = MgO3 + WO6 mit 3FeO + WO6.

13. Ordnung. Rieselsaure Berbindungen.

1. Species. . Gisentieles = FS.

2. Triedicias ferricus = Fs<sup>3</sup> + 2 Aq.

3. " Silicias ferroso-aluminicas = AS + 4fS + 4A4.

4. " Chrhiolith = f8 + 4M8.

5. " Melanit = f8 + C8.

6. " Granatförmiges Fostil = FS + CS.

7. ..  $\Re \text{clanit} = A8 + 2f8 + 3C8$ .

8. " Granatförmiges Fossil und Langbansbyttan = Ug? + F3S + 4AS.

9. "  $\mathfrak{A}$ plom =  $C8^2 + F8 + 2A8$ .

14. Orbnung. Tantalfaure Berbinbungen.

1. Species. Tantalit, Columbit.

2. .. Nttro: Tantal.

15. Ordnung. Titanfaure Berbindungen.

1. Species. Manafanit.

2. " Titaneisen.

3. " Eisentitan.

4. " Rigrin.

16. Ordnung. Eifenhybrate.

1. Species. Ocher = FO3 + 11/2 H2O.

In dieser Beise sind andere Familien durchgeführt. (R. Journ f. Ch. u. Ph. v. Schweigger. Bb. 11 u. 12. 1814. Die erste Grundlage des elektrochemischen Spstems und einer darauf angewander Romenklatur sindet sich in Kongl. Vet. Ac. Handl. 1812.)

Dieles Softem fand manderlei Biberfpruch, ba es auf die phofitalifde Charafteriftit gar feine Rudficht nabm, und wie Ertreme einander berborzurufen pflegen, fo gelangte bald ein anderes Spftem au ungewöhnlichem Rufe, welches im vollen Gegenfat zu bem pon Bergelius alle demische Charatteristit aus ber Mineralogie verwies. Es war bas Suftem von Friebrich Dobs, welches jum erftenmal im Nabre 1820 erschien (Die Charaftere ber Rlaffen. Orbnungen 2c. von Friedrich Mobs. Dresben 1820). Robs wollte die Mineralogie in abnlicher Beise bebandeln, wie die Botanif und Roologie bebandelt wurde. Wie Linné gethan, bezeichnete er allgemein Raturgeschichte als Die Biffenschaft, aus ber gegebenen natürlich en Beschaffenheit eines Raturprobultes die fostematische Benennung; aus ber Benennung bie natürliche Beschaffenbeit besselben zu finden. "Und bie Mineralogie, ibr Theil, ift baffelbe für bas Mineralreich, was die Naturgeschichte überbaupt für die gesammte materielle Ratur ift." Die natürliche Beichaffenbeit wird burch bie naturbiftvrifden Gigenschaften erkannt, mit welchem die Ratur die Dinge bervorgebracht bat und die, sowie die Dinge felbst, während ihrer Betrachtung unverändert bleiben. Nur von solchen Eigenschaften soll für bie Charafteristif ber Mineralien und für ihr Spftem Gebrauch gemacht werben. Das demische Berbalten und die demifche Rusammensetung tonnen baber feine naturbiftorischen Eigenschaften oder Rennzeichen liefern, diese find im Allgemeinen hauptfächlich burch die Gestalt und Theilbarkeit, burch die Harte und bas specifische Gewicht gegeben. "Die Mineralogie, sagt er, sest, weil fie ein Theil ber Raturgeschichte, und biese eine Elementarwiffenschaft ist, nichts aus anbern Erfahrungswiffenschaften voraus, und erforbert, außer ber Logik, nur ein Benig von Mathematik. Unter Logik verftebe ich bier nichts als ben gefunden und unverborbenen Menfchenverstand, ein richtiges natürliches Denken und bas Bewußtsebn beffen, was man thut, indem man benkt, damit man nicht in Inconsequenzen verfällt; ber gewöhnliche scholastische Plunder, womit man die Logif verunstaltet, taugt zu nichts. Bon Mathematik gebraucht man in ber Arpstallographie taum fo viel, als ein Markfcheiber

nothig hat, wenn er sein Geschäft nicht gang mechanisch verriede

Dağ mit folden Bestimmungen nur ein mangelbaftet. = unter fogar fehr burftiges Bild von bem Befen ber Mineralien ertair wirb, fällt nach Mohs ber Methobe nicht jur Laft, eben fo me wenn bie Bestimmung eines Minerals wegen Mangels ber verlan-Gigenichaften ober vielmehr, weil fie nicht nachweisbar, nicht geider kann, benn in ber Botanit und Roologie ift bas auch fo; übrie: fonne mittelbar, vorausgesett, man babe gur Bergleichung = genügende Reibe von Uebergangen, auch manches Mineral befarz merben. (Grundrik ber Mineralogie. 1822.) Die gange Entwickber Dobe'ichen Anficht auf ber angebeuteten Bafis ift febr icarffuund consequent, leider zeigt fich babei, daß die wiffenschaftliche Methe gleichsam für bas Erste, die Natur bagegen für bas Atveite gilt; in fich leutere nicht der Methode, so bleiben ihre Producte eben und ftimmt. Die Methode bekbalb zu andern und ihre Birfiamieit wet tragend zu machen, tonnte fich Dobs nicht entschließen; fie zeigte & ja an ben normalen Bilbungen mineralischer Individuen, an te bestimmbaren Arpstallen, jureichend, um die Mineralogie ber Beim! und Roologie ebenbürtig zu ftellen und analog zu behandeln; fie ale lettere zu erbeben und bas aus ihr zu machen, was fich bis jett aus ber Botanit und Roologie nicht machen ließ, und zu erkennen, bi foldes nur mit Rudficht auf bas demifche Wefen eines Mineral moglich feb. fand bei Dobs feine Beachtung. Bergeling me natürlich vor anderen ein Gegner ber Robs'iden Brincipien und beflagte es, wie er (Jahresber. VI: 1827 S. 210) fagt, "fo ru Talent zur Bertheidigung einer unrechtmäßigen Sache angetwender a feben." In Beziehung auf die demischen Gigenschaften batte Date unter andern ben Sat ausgesprochen: "Benn es jemals gefchiebt, bei

<sup>1</sup> Die ersten Begriffe ber Mineralogie und Geognoste für junge pretide Bergleute ber L t. öfterreichischen Staaten. Im Auftrag ber L E. Hoffamme im Müng- und Bergwesen verfaßt von Friedrich Mobs, L L wirflicken Bergrathe 2c. Perausgegeben nach seinem Tobe. Bien 1842. Bb. L E. VIII

ein Zweig der Naturgeschichte diese Eigenschaften zu seiner Methode anwendet, so überschreitet er seine gesetzlichen Grenzen, wird mit anderen Wissenschaften vermischt und verwidelt sich endlich in alle die Schwierigkeiten, wovon die Mineralogie lange ein warnendes Beispiel gegeben hat." Berzelius bemerkt dazu: "Dieses Raisonnement sommt unir vor, wie das eines Menschen, der im Dunkeln tappt und sich weigert; sich einer Leuchte zu bedienen, weil er dann mehr sieht, als er braucht, und hoffnung genug hat, den Weg dennoch zu sinden." (A. a.-D. S. 211.)

Schon einige Jahre vorher hatte Fuchs die Mohs'sche Lehre von den naturhistorischen Gigenschaften als ungerechtsertigt erkärt. Er sagt in seiner akademischen Rede über den gegenseitigen Ginsluß der Chemie und Minexalogie (1824): "Zwischen den organischen Körpern und den Minexalien ist ein himmelweiter Abstand. Die Zoologie und Botanik haben nichts mit der Mineralogie gemein, als gewisse Logische Regeln, woran alle Wissenschaften gleichen Antheil nehmen. — Es ist bloß Einbildung, nicht Geseh — es steht nicht im Buche der Ratur gesschrieben, daß die Mineralogie nur die unmittelbar wahrnehmbaren Gigenschaften der Mineralogie nur die unmittelbar wahrnehmbaren Gigenschaften der Mineralogie ist, die Mineralien kennen und unterscheiden zu lehren, und uns gründliche und umfassende Kenntnisse davon zu derschaften. Dieser Zweit kann meiner Neinung nach ohne Beihilse der Chemie nicht vollsommen erreicht werden."

Hauh hatte schon (1801) die Species in der Mineralogie desinirt als einen Inbegriff von Körpern, deren integrirende Moleküle einander ähnlich, und aus denselben Grundstoffen, in demselben Berhältniß mit einander verbunden, zusammengesetzt sind. Er war von dem Werthe der chemischen Kenntniß eines Minerals sür die Wissenschaft der Mineralogie so überzeugt, daß er sagt (Traité de Min. I. p. 167): "Je sens tout ce que mon travail a gagné à cette réunion (mit der Chemie), et combien je suis intéressé à ce que l'on sache que c'est à l'École des Mines, en France, que la chimie et la cristallographie, si long-temps isolées, on contracté une liaison

étroite, et se sont promis de ne se plus quitter." konnte haup erwarten, baf bie erwähnte Berbindung eine bener senn werbe und sie ist es auch geworden obngeachtet bes Robeine Abstrabirt man von be Rerfuches, eine Trennung zu verfügen. Beidranfungen ber naturbiftorischen Gigenschaften, fo find bie die meinen Grundalige ber Spftematit bei Dobs weit bestimmter = logischer gezeichnet als bei einem seiner Borganger, und indem a x Regriff ber Gleichartigkeit (mit ber notbigen Rudhicht auf tie : Grunde liegenden Ginbeiten bei ben Barietäten ber Form) für a Species, ben Beariff ber Aebnlichkeit aber für bie boberen Alen ficationsstufen geltend macht und von ber Species ausgebend te Bau bis ju ben Gipfelbunkten ber Rlaffen fortführt, bat er a Brincipien gegeben, welche für jebes Spftem zu beachten febn burie Mobs bebt als einen Borgug feines Softems beraus, bak bie erie stellten Geschlechter. Ordnungen und Rlaffen nicht nur bazu biene eine ausammenbangenbe Ueberficht von dem Ganzen, bem Mineraline au geben, sondern daß fie auch die methodische Bestimmung ber Inden buen gestatten und glaubt, baf fein anderes als fein naturbifterier Brincip foldes ju leiften vermöge. Dag er babei vor bem Lichte, melde die Chemie über die Mineralien gebreitet, nicht immer die Augen : machte und obne es fich gesteben zu wollen, auch für fein Soften En theil babon jog, beweisen mehrere Falle und ift noch jungft von ener seiner eifrigsten Schüler ausgesprochen worben. (F. I. DR. Bippe, a Charafteristit bes naturbistorischen Mineralspstemes. Bien 1858.)

Mohs hat auch die Luft, Gase und freie flüffige Sauren in to Mineralogie aufgenommen, wie schon Lehmann. Die Klassen (nich besonders benannt) und die Ordnungen seines Systems von 1822 sub: L. Klasse.

- 1. Ordnung. Gafe (Gefchlechter: hopbrogen:Gas, Atmofphar-Ga:
- 2. " Waffer.
- 3. " Säuren (Rohlen:, Salz:, Schwefel:, Borag: und Arfenik: Säure).
- 4. " Salze (bie im Baffer löslichen Salze).

#### II. Rlaffe,

- 1. Ordnung. Haloide (5 Gefchlechter, Gups, Rryolith, Salcit 20.).
- 2. " Barpte (6 Geschl., Siberit, Scheelit, Galmei, Barpt 2c.).
- 3. Retate (1 Gefchl., Chlorfilber und Chlorquedfilber)
- 4. " Malachite (6 Gefchl., Lirofonit, Olivenit, Dioptas, Ralachit n.).
- 5. " Glimmer (6 Geschl., Challophyllit, Bivianit, Graphit, Chlorit 2c.).
- 6. " Spathe (9 Geschl., Bastit, Disthen, Triphan, Datolith, Drthollas, Augit 20.).
- 7. " Gemmen (13 Geschl., Andalusit, Korund, Demant, Towas, Quara 2c.).
- 8. " Erze (11 Gefchl., Sphen, Rutil, Cuprit, Bolfram 2c.).
- 9. " Metalle (10 Gefchl., Gebiegene Metalle).
- 10. " Riefe (5 Gefchl., Rickelin, Arsenophrit, Kobaltin, Byrit 2c.).
- 11. " Glanze (8 Geschl., Fahlerz, Argentit, Galenit, Antimonit 2c.).
- 12. " Blenden (4 Geschl., Alabandin, Sphalerit, Proustit, Zinnober n.).
- 13. " Schwefel (1 Gefchl., Schwefel und die Arfenitsulphurete).
  III. Rlaffe.
  - 1. Ordnung. Barge (2 Gefchlechter, Bonigstein, Bernftein).
  - 2. Roblen (I Gefchl., Braun: und Steinkohlen).

Das Mohd'iche System ist von Saidinger angenommen worden. Die brei Rlassen sind bei ihm Atrogenide, Geogenide und Phytogenide benannt. (Handbuch der bestimmenden Mineralogie. 1845.) Kenngott hat dieses System 1853 mit Erweiterungen und Correctionen neu herausgegeben (das Mohd'iche Mineralspstem dem gegenwärtigen Standpunkt der Wiffenschaft gemäß bearbeitet) und Zippe 4 hat es ebenfalls angenommen und dabei den Bersuch gemacht, den Begriff der von

1 g. L. M. Bippe, I. t. Megierungerath und Professor ber Mineralogie an ber Univerfität zu Wien. Gest. baselbst am 22. Febr. 1868.

Mohs als "naturhistorisch" bezeichneten Eigenschaften zu einer In seiner "Charakteristik bes naturhistorischen Minerallystems. Se 1858" stellt er den Sat auf: "Jede Eigenschaft, die an irgend auf Minerale in seinem ursprünglichen Zustande erkannt und wedrgeneum werden kann, ohne daß durch deren Betrachtung und Untersukund Mineral Beränderungen unterworsen wird, zu deren Herbonnungenntnisse einer andern Wissenschaft vorausgesetzt werden, ift einaturbistorische Eigenschaft."

Er bespricht nun die Rennzeichen, welche von bem Berbalten : Reuer, Schmelgen, Berändern ber Karbe, Entwicklung flüchtiger Suf. Braufen mit Sauren, Auflösung, Gelatiniren 2c. bergenommen &: und glaubt fie als nicht demische, sondern bem Dobsiden Bent nach als naturbiftorische betrachten zu burfen, ba bie Kabiafeit, fer. geben, bem unveränderten Mineral ursprünglich gutomme und Beobachtung keine demischen Kenntniffe erforderlich feben. giebung auf bas Waffergeben beim Erhiten fagt er (G. 13): 22 liegt es so nabe, auch die Menge des Wassers durch die Gemits bestimmung bes Minerals vor und nach bem Glüben an erfahrt und auch biefe als ein Merkmal zu betrachten, welches in einer Källen mobl gebraucht werben könnte; allein die Beurtheilung har Källe fett Befanntschaft mit ber demischen Zusammenfetung be-Minerals poraus und die quantitative Bestimmung von Bestantebeilgehört nicht mehr ins Gebiet ber Raturgeschichte." Ran erfiebt well baß Bippe ben Werth ber demischen Rennzeichen für bie Mineralin amar ertennt, bag ihn aber die Bietat für Mobs und feine Brincipe ju keiner unbefangenen und ficheren Aufnahme berfelben kommen lig Für die Anbänger- dieser Brincipien ist übrigens sein Borgeben imme: bin Gewinn, benn haben fie nur einmal ben Werth bes Litherbe ber Sauren ze, erkannt, fo ift tein 3weifel, bag fie allmablig an bie vollenbetfte Analbie eines Minerals als naturbiftorifc berecht ertennen werben, benn immer ift es bie ursprüngliche Subftang, welch babei bie Eigenschaft zeigt, in verschiedene Mischungstheile zu zerfalle. immer ist es eine Eigenschaft bes Argentit 87 Proc. Silber, und

eine bes Porit 46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Proc. Gifen zu enthalten 2c., und über bie Buläffigkeit ber Mittel zu solcher Erkenntniß zu gelangen, wird man sich auch zu verständigen wiffen.

Die Entbedungen bes Bicarirens von Mifchungstheilen und bie Des Momorphismus mußten für ein demildes Mineralipstem von ent-Schiedenem Ginfluffe sebn, wenn fie auch ein sogenanntes naturbiftorisches weniger berührten. Es batte fich gezeigt, daß jenes Wechseln bei ben Mineralsvecies vorzuglich bie Bafen ober bie elektropositiven Dischungstheile traf und fo anderte benn Bergelius fein Spftem (1824. Lesnhard's Zeitschrift für Mineralogie. I.) babin, bag er bas elektronegative Brincip statt bes früheren elektropositiven für die Classification in Anwendung brachte. Er unterschied 1) Richt orphirte Rörper. Rlaffen: 1. Gebiegene, 2. Sulphurete, 3. Arfeniete, 4. Stibiete, 5. Tellurete, 6. Domiete, 7. Auxiete, 8. Sphraraprete, 2) Orvbirte Rörper. Rlaffen: 1. Drybe und ihre Sybrate, 2. Sulphate, 3. Ritrate, 4. Muriate, 5. Phosphate, 6. Flugte und Fluofilicate, 7. Borate und Borofilicate, 8. Rarbonate und Sybrofarbonate, 9. Arfeniate, 10. Molybbate, 11. Chromate, 12. Bolframiate, 13. Tantalate, 14. Titanate, 15. Silicate und Silicio: Titanate, 16. Aluminate.

Gleichzeitig veröffentlichte F. S. Beubant (Traité élémentaire die Minéralogie. Paris. 1824, beutsch von A. F. A. Hartmann. Leipzig. 1826) ein in der Hauptsache ebenfalls nach dem elektronegativen Princip construirtes System. Beubant entwidelte dabei auch die Theorie der Classification vom mineralogischen Standpunkt aus und machte durch eine Untersuchung des relativen Berthes der mineralogischen Rennzeichen geltend, daß den chemischen der Borzug vor allen andern zu geden und die Species als der Indegriff der aus gleichen Grundbestandtheilen in gleichen bestimmten Berhältnissen gebildeten Individuen angesehen werden müsse. Er bespricht die Frage, welche unter den Mischungen mit gleicher allgemeiner Formel als Species zu betrachten. Es ist unmöglich, sagt er, diese Frage zu lösen, und Alles, was man thun kann, ist, künstlich die Grenzen zu ziehen, welche man sür die Species annimmt. Dabei habe man sich an die einsachen

Rablen zu halten, nach welchen unzweifelbafte Berbinbunen it Midunasaewichte immer vereinigen. "fo wird man eine beiebe Species aus bem boppelten Carbonat bes Raltes und ber Ramen bestehend aus 1 Atom bes ersten und 1 Atom ber aweiten mate: vielleicht könnte man ebenso Species aus der Combination von 1 ex 2 Atomen ber erstern mit 2 ober 1 Atom ber atweiten Berbintu: welche man in ber Ratur kennt, bilben; allein als bloke Barieir muk man die durch Anglysen gefundenen Berbindungen von 5 Ares Ralffarbonat und 2 Magnefiatarbonat, ober bon 19 bes erfters ur 5 bes zweiten zc. anseben." Diefe gang natürliche Anschamma ift bie oftmals wieder verloren gegangen und wird von einzelnen Mineraleer jum Theil noch nicht beachtet. Beubant erläutert weiter, bai ir Schwierigkeiten biefes Gegenstandes biefelben bleiben, wenn man it statt an die Mildung, an die Arbstallisation balten wolle. Er res barauf bin, wie die lineare Aufstellung ber Kamilien, und eine ander ift wenigstens in einem beschreibenden Berte nicht möglich, bie naben Beziehungen unter ihnen mehrfach getreißen und untenntlich made: muk. Er nimmt brei Rlaffen an: Die erfte berfelben umfakt bieienige Kamilien, beren electronegative Mildungstheile mit bem Sanerie Bafferftoff und Aluor Gase bilben tonnen. Er nennt biefe Gazolr: (in Gas auflöslich); bie Rorber ber zweiten Rlaffe baben bas gener mit Sauren ftets ungefärbte Auflbsungen zu geben, baber ber Ame Leufolyte (von weißer Löfung); bie Körper ber britten Rlaffe geber mit Sauren gefarbte Bfungen, baber ber Rame Chroitolute (refarbiger Lösung).

| Gazolyte.      | Stufolite.    | Chroitelyte. |
|----------------|---------------|--------------|
| Silicibe.      | Antimonibe.   | Tantalibe.   |
| Boride.        | Stannibe.     | Tungftibe.   |
| Anthracibe.    | Bincibe       | Titanibe.    |
| Sydrogenide. 🐫 | Bismuthibe.   | Molphdide.   |
| Azotibe.       | Hydrargyride. | Chromide.    |
| Sulphuride.    | Argyribe.     | Uranibe.     |
| Chloribe.      | Plumbide.     | Manganibe.   |

Cassiste. Ozwielate. Chroifelate. Abtoribe. Aluminibe. Siberide. Gelenibe. Magnefibe. Cobaltibe. Telluribe Quaribe. Abosvboride. Auribe. Arfenibe. Matinide. Balabiibe. Demibe.

Die Familien und Geschlechter find demisch darafterifirt und ift bitte beffer gelungen als bie Charafteriftit ber Klaffen, wie man fic leicht überzeugt, wenn man 2. B. alle Silicate mit nichtmetallischen umb metallischen Bafen in ber Rlaffe ber Gazolpte eingereiht finbet. Daffelbe Spftem ift in ber 1882 erfcbienenen aweiten Auflage feines Truite elementaire etc. beibebalten. Ein Sahr fpater als bas erfte Beubant'iche Softem erschien ein demifches Softem von & Smelin ! (Leonbard's Reitschrift für Mineralogie I, und II. 1825). Die Bafis biefes Spftems bezeichnet ber Autor in folgender Beife: "Bei jeber Berbindung tann ber eine Stoff mehr als demifch formenbes, ber andere mehr als demisch geformtes Brincip angesehen werden, b. b. ber eine brückt bem anbern, ber gleichsam nur als Grundlage bient, bestimmte, sowohl physitalische als demische Charaftere auf. So find bie nichtmetallifchen Stoffe im Berbaltniffe ju ben metallifden als formende Brincipien anzuseben; bie Sauerstoffmetalle unter einander, bie Chlor-, Job-, Schipefel- und Phosphor-Metalle unter einander zeigen viel mehr Aehnlichkeit in phyfikalischen und chemischen Berbaltniffen, als die Berbindungen eines und beffelben Metalles mit Sauerftoff, Chlor, Job, Schwefel und Phosphor unter einander zeigen." Smelin orbnet banach bie Elemente, mit bem elettronegatibsten Sauerftoff beginnend und mit bem elettropositivsten Ralium schließend, in awei Grubben:

<sup>1</sup> Leopold Gmelin, geb. am 2. Aug. 1788 ju Gttingen, geft. am' 18. April 1858 ju Beibefberg, wo er von 1814 bis 1851 ale Professor ber Mebicin und Chemie bocirte.

a. Nicht-Metalle: Sauerstoff, Basserstoff, State, S

Bur ersten Abtheilung gehören alle Mineralien, die Saurie enthalten, weil sie biesem ihre wichtigsten Eigenschaften verdanken. Säuren und ihre Berbindungen reihen sich dann wie ihre Abilik also die schweselsauren, phosphorsauren, borsauren, kahlensauren schindungen u. s. f., die zweite Abtheilung enthält die Fluoride. Stritte die Chloride, dann solgen die Selen- und Schweselwerbindungen und die Metalle. Die erste Abtheilung zersällt wieder in wasserbalzund wassersies Sauerstossesbindungen.

Der Grundgedanke, daß ein Element oder deffen Dept in Se bindungen das formende sehn könne, schon von Haub, Haus mannus angedeutet, konnte keine allgemein gelunden Belege gewinnen und wie diesem Gesichtspunkte aus konnte sich auch das Sustem nicht hales obwohl es sonst manche gute Gruppirungen darbot. Le on hard bas Gmelin'sche Sustem in seinem Handbuch der Oryktsgnosie 2 Ini 1826 angewendet. In der Ueberzeugung, daß die höheren Glassisianstellen nicht einseitig krystallographisch oder chemisch zu charakteistungsehen, suchte Raumann ein. Sustem zu construiren, welches, wis Gmelin begonnen, weiter sühren sollte. Die beabsichtigte Bereinigs von Arhstallisation und Mischung für das Glassischatonsbrinch zu aber auch nicht weiter als bei Gmelin oder war ebenso illusorie Daneben hat dieses Sustem in der Bildung der Ordnungen manch Borzüge. Den Beguis von Species gibt Raumann also: "Jehr

<sup>1</sup> Rarl Cafar von Leonhard, geb. am 12. Sept. 1779 gu Rungeheim bei Hanau, geft. am 28. Jan. 1862 ju heibelberg, Brofeffor ber Rim ralogie und Geognofie an ber Universität zu heibelberg (seit 1818).

- Bribegriff sammtlicher burch relative Ibentität ihrer Gigenschaften versbundener Individuen heißt eine mineralogische Species." Das Softem ift folgendes:
- I. Rlaffe. Sybrolyte. Drybe, Salze und analoge Berbindungen. welche im Baffer leicht auflöslich find.
  - 1. Orbnung. Baffer und Gis.
  - 2. " Bafferhaltige Sybrolyte.
  - 3. " Bafferfreie Sybrolyte.
- II. Rlaffe. Haloide. Salze und analoge Berbindungen, welche im Baffer nicht, ober höchst wenig auflöslich sind, und in welchen weber Silicia noch Alumia die Rolle der Säuren svielen.
  - 1) Gruppe. Richtmetallische Salvibe.
    - 1. Ordnung, wafferfreie, nichtmetallische Saloibe.
    - 2. wafferhaltige, nichtmetallische Saloibe.
  - 2) Gruppe. Metallifde Saloide.
    - 1. Ordnung, mafferfreie, metallifche Baloibe.
    - 2. . wafferhaltige, metallische Saloibe.
- III. Rlaffe. Silicibe. Salze, welche im Baffer unauflödlich find, in welchen aber Silicia ober Alumia die Rolle der Saure spielen, sowie diese beiden Substanzen selbst.
  - 1) Gruppe. Richtmetallische Silicibe.
    - 1. Ordnung, wafferfreie.
    - 2. wafferhaltige.
  - 2) Gruppe. Amphotere Silicide. (Mit metallifden und nichtmetallischen Basen.)
    - 1. Drbnung, wafferfreie.
    - 2. " wafferhaltige.
  - 3) Gruppe. Metallische Silicibe.
    - 1. Ordnung, mafferhaltige.
    - 2. wafferfreie.
- IV. Rlaffe. Retall:Drybe.
  - 1. Ordnung, wafferhaltige.
  - 2. " wafferfreie.

V. Rlaffe. Metalle.

VI. Riaffe. Sulphuribe.

- 1. Drbnung, Glange,
- R. "Riefe.
- 3. " Blenben.
- 4. " Schwefel.

VII. Rlaffe. Anthracibe.

- 1. Drbnung. Diamant.
- 2. Roblen.
- 3. .. Bitume.
- 4. , organisch-faure Salze.

(Lehrbuch ber Mineralogie von Dr. Karl Friedrich Raumann. Belin. 1828.)

Man sieht, daß die Gruppe der amphoteren Silicate eine ich schwankende Stellung haben, auch geht es nicht wohl an, Spied. Chrysoberill 2c. unter die Kieselverbindungen zu stellen.

Raumann hat in seinem Lehrbuch: "Elemente ber Mineralege" welches von allen die meiste Verbreitung gesunden hat, und weren seit dem ersten Erscheinen im Jahre 1846 bis 1859 fünf Auslagen nothwendig wurden, das angeführte Spstem, welches er übrigens with soch wesentlich mit unveränderter Grundlage und die Principien weinem Aussasse in Leonhard's Zeitschrift: "Reues Jahrbuch ze. Jahr gang 1844," besprochen und erläutert. Er kommt zu dem Schlafe, "daß die Aehnlichkeit der anorganischen Masse, ohne Bertickschingen der Form es ist, welche dei der mineralogischen Classissication vorzeit weise in das Auge gesaßt werden muß."

Dabei muffe ben chemischen Eigenschaften, insbesondere ber chemischen Constitution ber Mineralien die gehörige Beachtung geschenkt werden "Sie repräfentiren ja, sagt er, die Materie selbst, dieses allen mer phologischen und physischen Erscheinungen zu Grunde liegende Subsinze welches in der chemischen Constitutionsformel seinen wissenschaftlichen Ausdruck findet. Wie wäre es also möglich, eine naturgemäß

Busammenstellung der Mineralien zu Stande zu bringen, ohne diese Brundlage ihres Wesens, dieses wahrhaft ursachliche Moment ihrer zanzen Erscheimungsweise einer vorzüglichen Beachtung zu würdigen? Man prüse nur manche der angeblich bloß auf äußere Kennzeichen zegründeten Mineralspsteme und man wird sich überzeugen, daß viele Gruppen derselben nur durch einen unwillkürlichen hindlick auf die Refultate der chemischen Analyse gewonnen werden konnten, während manche andere Gruppen, dei denen dieß nicht der Fall war, bei deren Bildung man es wirklich über sich vermochte, allen chemischen Reminiscenzen zu entsagen, die sellsfamsten und unnatürlichsten Zusammenstellungen darbieten."

In abulichem Sinne spricht fich-Bergelius aus, indem er die Fragen in Betracht siebt, welche für die Aufstellung eines allgemein anaunehmenden, demischen Mineralipftems au erbrtern feben. Die erfte Bebingung bestehe barin, daß nichts Anderes als die Ausammensetzung in der Grundlage für die Anordnung Theil nehmen dürfe. "Diefer Sat, faat er, ift für bie Gegenwart berjenige, welcher am ichtvieriasten bas Bürgerrecht erreichen wirb. Die Reigung, unorganische Broducte nach benselben Brincipien, wie die organischen, zu ordnen, bat so in ber Mineralogie Burgel geschlagen, daß fie schwierig mit ben Burseln auszureißen sebn wird. Eine Rolge babon ift ber Berth. welchen man auf ben Begriff von bem gelegt bat; was man minera-Logische Species nennt. Wenn ich ausspreche, bag in ber Mineralogie nichts vorhanden ift, was bem Begriff von Species entspricht, fo babe ich wahrscheinlich alle Mineralogen unserer Zeit gegen mich, weil man es für ein großes Berbienst balt, wenn ein Berfaffer in ber Mineralogie wohl bestimmt, was Species ift, ohne unnöthig zu theilen ober bamit zusammenzustellen, was nicht babin gebort, und biebei macht sich das naturbiftorische Princip mehr geltend als das chemische. Aber mas ift es, mas man in ber Mineralogie zu ordnen bat? Entweber find es einfache Grundstoffe ober unorganische demische Berbinbungen berselben. Was ist es, was ihre Ibentität ober Richt:Thentität beftimmt? die Bestandtbeile und die verschiedenen chemischen Broportionen,

nach welchen fie fich berbunden baben." Bergelius beimit : auch ben Nachtbeil, welcher für die Bestimmung nach aukern kezeichen, namentlich frustallographischen, durch das Berbalmi z Isomorphie entstehe. "Gine Abweichung in ber Art ber Bestande. bebt, aleichwie die in ihren bestimmten relativen Brovortima t Moentität auf. - Se genauer wir mit ber Chemie befannt gener find, besto mehr baben wir bie Erfahrung gemacht. Daf eine ale: Rusammensehungsart bie Aebalickeit in ber geometrischen Rom : ben übrigen außeren Gigenschaften bestimmt, aber gleiche Auswirfekungsarten verschiebener Grundstoffe zu einer einzigen Stene : vereinigen, gebort zu einem der gröften Mikariffe, welche aus werben können. Der sollte es-in der Mineralogie richtig fem. = bem frostallifirten arseniffauren und phosphorsauren Ratron im & fie im Mineralreiche porlamen) einerlei Species qu machen, mi in Form und außeren Gigenschaften nicht unterschieden werden lom. So lange ber naturbiftorifche Beariff von Species in der Minent's festgebalten wird, wird eine folde Berwirrung niemals aufbern'-Es ift feltfam, bag Bergelius nichts von einer Species im Dine reich wiffen wollte, wahrend er bod, wie aus bem Borbergebent erfichtlich. Bestimmungen zur Unterscheidung von Species feit. welche andere Mineralogen, 3. B. Ruchs, früher nicht beachtet bar daß nämlich die isomorphen Bertretungen nicht berechtigen, die k troffenden Mineralien in eine Species zu einigen. "Derjenige, E er weiter, welcher unter Augit als bieselbe Species CS2 + MS2 -: CS2 + fS2 aufführt, begeht benselben Fehler, wie ber, welcher == ichwefelfaurer Rali-Tallerde und ichwefelfaurem Rali-Gifenordoul eus-Salz machen wollte, weil fie einerlei Arpftallisation baben." - 2-Schluffe bes Artifels äußert er: "Biele Mineralogen tverben es cie 3weifel ale eine Lächerlichkeit betrachten, daß man bie Augin = mehrere Orte im Mineralfpstem stellen foll. Aber wir Haffisiciren w Formen, sondern Berbindungen, und ba- gleiche Berbindungsmit

<sup>1</sup> In ber beutschen Uebersetzung bes Jahresberichtes: "weil fie nicht to einerlei Form und einerlei angere Gigenschaften unterschieben werden Gwa:

wischen ungleichen Grundstoffen häusig gleiche Arpstallsormen bekommen, o ist es klar, daß diese Arpstallsormen an mehreren Stellen wieder vorkommen muffen, und dieß gilt nicht bloß für die Form des Augits, ondern auch für mehrere andere Arpstallsormen." (Jahresbericht 26. 1847. S. 306—314.)

Gleichzeitig mit Raumann hat Hausmann (handbuch der Mineralogie. 1. Thl. 1828) seine Ansichten vom Mineralspstem mitzetheilt, nach welchen er im Wesentlichen schon 1809 und 1813 einen Entwurf publicirt hatte. Die natürlichen Berwandtschaftsverhältnisser Mineralien sollten dabei, chemisch und physisch, die Leitpunkte sehn. Hausmann bekannte sich zu dem von Fuchs (Ueber den gegenseitigen Einsluß der Chemie und Mineralogie. 1824) gegebenen, später aber modiscirten, Wesche gleiche Arhstallsation und gleiche oder gleichmäßige (durch Vicariren gleiche) chemische Constitution haben. Die Species stellt er nach dem am meisten charakteristrenden Mischungstheil in größere Gruppen zusammen, indem er einen formenden, mehr als andere aktiven Mischungstheil, annahm. Das System ist solgendes:

- I. Rlaffe. Metalloide. Schwefel, Diamant, Graphit, Antimon, Arfenil. Tellur.
- U. " Metalle.
- III. . Telluribe.
- IV. \_ Antimonibe.
- V. " Arfenide.
- VI. \_ Selenibe.
- VII. " Sulfuride.
  - 1. Drbnung. Schwefelmetalle.
  - 2. " Schwefelmetalloibe.
  - 3. \_ Schwefelmetalloid-Metalle.
  - 4. " Schwefelmetall-Oxybe.

<sup>1</sup> Fuchs hat fpater biefen Begriff für feine Formationen angenommen, filt bie Species aber ben haup'ichen Begriff gelten laffen. (Ueber ben Begriff ber Mineralfpecies Erbmann's Journ. 45. 1848.)

### VIIL Rlaffe. Orvgenibe.

- 1. Orbnung. Orbbe,
  - 1. Unterordnung. Retallorphe.
  - 2. Erben.
  - 3. " Retalloid-Drude.
- 2. Drbnung. Spbrate.
  - 1. Unterordnung. Erdbybrate.
  - 2. . Retallozybbydrate.
- 3. Orbnung. Manganate.
- 4. Kerrate.
- 5. \_ Alluminate.
- 6. \_ Silicate.
  - 1. Unterordnung. Bafferfreie Silicate.
    - 1. Reihe. Mit Bafen A.
    - 2. " Mit Bafen R.
    - 3. " Mit Bafen R + A.
  - 2. Unterordnung. Bafferbaltige Silicate.
    - 1. Reibe, Sporofilicate.
      - A. Mit Bafen A.
      - B. Mit Bafen R.
      - C. Mit Basen R + A.
      - 2. Reibe. Silicate mit Spbraten.
        - A. Mit Bafen R.
        - B. Dit Bafen II.
        - C. Mit Bafen R + H.
  - 3. Unterordnung. Silicate mit Schwefelmetallen.
  - 4. . Silicate mit Auoriben.
  - 5. Silicate mit Chloriben.

Es ist dieses System in seiner Art-sehr gut gegliedert; natürlich trennt es auch viel Aehnliches, was andere, übrigens weniger anzuerkennende System, mehr vereinigen, aber das ist überhaupt ein nicht zu beseitigender Uebelstand, wenn nur ein Gesichtspunkt verfolgt werden kann.

Während sich so in vorherrschend chemischer Richtung Systeme ausbildeten, sand auch das Mohs'sche Princip eine Anwendung durch Breithaupt, welcher 1820, 1823 und 1832 sein System herausgab (Bollständige Charakteristik des Mineralsphems). Die Anordnung ist wesentlich folgende:

```
I. Rlaffe. Salze.
1. Orbnung.
              Subtoit.
              Rarbonate.
· 2.
              Salate.
3.
              Ritrate.
            . Gulfate.
5. --
              Miate.
6.
7. •
              Borate.
           II. Rlaffe. Steine.
1. Ordnung. Abollite.
              Chalzite.
2:
              Spathe.
            · Wimmer.
            - Borobine.
             - Ophite.
              Replithe.
              Grammite.
             Dure.
           III. Rlaffe;
              Erze.
1. Drbnung.
             ·Riefe.
2.
              Metalle.
              Glanze.
              Blenben.
              Rerate.
          IV. Rlaffe. Brenge.
1. Drbnung. Schwefel.
```

Refine.

bell, Gefdichte ber Mineralogie.

#### 3. Ordnung.- Bitume.

#### 4. "Rohlen.

Es ist in biesem Spsteme, wie in bem von Rabs bei ber Cha: rafteristif ber Classificationsstufen ber Awed, banach bie Species finden und bestimmen zu tonnen, besonders berucksichtigt; und in fotbeit es Die bürftigen Mittel gestatten, mit welchen sich die naturbiftorische Rethode begnugen zu muffen glaubt, ift diese Charafteriftit fleißig burchaeführt. In biefer Begiebung fagt Dobs von bem Mineral: fostem: "Man verlangt eine Darftellung ber Rannigfaltigfeit ber Natur unter verschiebenen Einheiten und will fich in ben Stand gefett feben, die in der Ratur vorkommenden Individuen zu erkennen, b. b. bie Stellen, welche ihnen angeboven, bestimmen, und bie mit benfelben verbundenen Ramen und Benennungen auf fie übertragen zu konnen." Man muß anerkennen, daß in ihrer Beise bie sogenannten naturbiftorischen Spiteme bie bier genannte Bestimmung ber Species mehr im Auge gehalten baben als die demischen Spfteme. Es lag biefes aber teineswegs in ber Unfahiefeit ber letteren, foldes zu leiften. sonbern, da sie meistens von Chemikern ausgingen, wurde die Charakteristik, gleichsam als bekannt, nicht besonders bervorgeboben. habe in meiner Charafteristik ber Minerglien (1830) biefem Mangel abzuhelfen gesucht und eine chemische Reihung ber Species babei gebraucht, wie fie Ruchs und Brogniart ! jum Theil angewendet haben, in der Hauptsache das elektrochemische Brincip nach seinen Gegenfaten benütend, wie es bie Charaftere leichter und ficherer bieten Die nichtmetallischen Berbindungen wurden baber nach ben mehr charakterifirenden elektronegativen, bie metallischen nach ben mehr charafterifirenden eleftropositiven Difdungstheilen gereiht. Dufren ob bemerkt zu einer folden Anordnung (bei Anführung bes Spftems von M. Brogniart): "Cette manière de proceder est, du reste, conforme à ce qui a lieu pour la zoologie, où l'on invoque des caractères

<sup>1</sup> Alexander Brogniart, geb. 1770 ju Paris, geft. 1847 ebenda, Ingénieur en chef des Mines, Director ber fonigl. Porcellanfebrif ju Seores, Professor der Mineralogie am Musée d'histoiro naturelle.

différents pour la classification de chaque ordre. Les dents et les organes de la nutritition présentent dans les mammifères un principe de classification naturelle qui est abandonné pour les reptiles et les poissons, où il n'a plus la même valeur." (Traité de Minéralogie. T. II. 2 ed. 1856.) — Alex. Brogniart, Tableau de la distribution méthodique des espèces minérales etc. Paris 1833. Raturació. bes Mineralreichs von Dr. 306. Rep. Fuchs. Rempten 1842.

Mit Begründung durch physische Charaftere sind weiter zu nennen: das System von Ch. Uph. Shepard '(Treatise on Mineralogie. New Haven. 1832), welches nur auf die Arystallisation oder die Gestalt überhaupt gegründet ist, und theilweise die Classiscation von L. A. Reder 2 (Bibliothèque universelle. 1832. Le règne minéral ramené aux méthodes de l'histoire naturelle. Paris. 1835). Hier werden drei Klassen nach der Art des Glanzes und der Durchsichtigkeit bestimmt, die vierte nach der Cigenschaft der Berbrennlichkeit; nur ausgebildete Arystalle gelten als Gegenstand der Classiscation. Die Klassen sind:

- 1. Cristaux métallophanes.
- 2. , lithophanes.

1 Charles Upham Chepard, geb. 1805, Maffachufetts, Professor ber Chemie an ber Medical School zu Charleston in Gub-Carolina und Lehrer ber Mineralogie am Ambherst College in Maffachusetts.

- 2 Louis Albert Reder be Sauffure, geb. 1786 gu Genf, Profeffor ber Mineralogie und Geologie an ber Mabemie gu Genf.
- 3 Mais aucun zoologiste ni botaniste n'a jamais songé à admettre dans une classification, où des individus dans l'état le plus parfait doivent seuls être compris, tous les animaux et les végétaux imparfaits moutilés ou malades, qui existent dans la nature; encore moins a-t-on pensé à donner une place dans la classification aux troupeaux d'animaux, à côté des espèces d'animaux qui les composent, ou à classer des forêts d'une seule ou des plusieurs espèces d'arbres, des amas de bois morts ou en état de décomposition, auprès des diverses espèces d'arbres, dont se composent ces forêts ou dont provienment ces bois, espèces qui sont le seul et véritable objet de description et de classification. C'est pourtant là cs qui a toujours été fait en minéralogie."

  Le Règne Minéral. T. I. p. 380.

## . 3. Cristaux amphiphanes.

### 4. . "· inflammables.

Die Ordnungen der ersten Klasse sind die gediegenen Metale :: Amalgame und Metallgemische (Alliages), die Phrite und Grade hier ist die Mischung das ordnende Brincip. Die Ordnungen in weiter in Familien getheilt nach physikalischen Eigenschaften, so die Metalle in die Familien der dehnbaren und spröden. Die Genera ir physisch und chemisch charakterisirt, die Species nach der Kryskallim unterschieden, wobei aber für dieselbe Species keine Kryskallimit ist, sondern jede secundäre Form eine besondere Species bestimmt is daß der hexaedrische, oktaedrische und kuboktaedrische Galeni to Species bilden!

Chemische Spsteme find von Nils Rorbenstiöld' und G. Reiausgestellt worden. Sie sind wesentlich auf die atomistische Zusamesetzung gegründet und verzichten daher auf eine Charakteristik, weis zur Bestimmung der Species führen könnte, denn wenn man zu annehmen wollte, man könne dazu die Analyse verlangen, so wied noch die weitere Forderung gemacht, daß man diese Analyse deriwie die Versasser dieser Systeme zu beurtheilen und in ihre Formizu bringen habe, was bei complicirteren Mischungen nicht wohl wie führbar wäre. Die Gruppen sind nur durch die chemische Forwicharakterisitet.

Rorbenftiöld unterscheibet fieben Rlaffen:

- 1. Saploite, enthaltend die chemifden Grundftoffe.
- 2. Diploite, enthaltend die Grundstoffe untereinander.
- 3. Bibiploite, enthaltend die Berbindungen der Diploite und einander.
- 4. Tribiploite, enthaltend die Berbindungen von Bibiploiten zu Diploiten.
- 5. Tetradiplojte, enthaltend die Berbindungen ber Bidiplica unter fich.

1 Rile Guftav Rorbenfliolb, geb. am 12. Oft. 1792 ju Manit in Finnland, Oberintenbant bes finnischen Bergwejens, in Stiffingfore wohrte.

- 6. Bentabiploite, enthaltend die Berbindungen ber Tetrabiploite mit Diploiten.
- 7. Herabiploite, enthaltend die Berbindungen der Tetradiploite mit Bibiploiten.

Die Rlaffen zerfallen auf folgende Beise in Ordnungen, Generaaund Species. Allr die Orbnungen und Genera wird einzig und allein auf ben atomikischen Bau ber demischen Formeln, nicht aber auf bie chemische Berichiebenbeit ber Ebmente Rudficht genommen, und amor entfleben bie Orbnungen burch bie Mannigfaltigfeit, welche bie Diploite entweber unter fich barbieten ober in welcher fie unter einander obne Rudicht auf numeriiche Berbaltnille zu mehr ausammengesetten Berbinbungen unfammentreten: Die Genera aber burch die Berichiebenbeit ber numerischen Berbaltniffe, nach welcher die Berbindung ber Diploite unter einander fattfinden. Erft bei dem weiteren Rerfallen der Genera in Species tommt die demifde Beidaffenbeit ber Elemente in Betracht. - Benn man bas Spftem im einzelnen burchgebt, so fällt auf, bak in ber erften Rlaffe nur ein einziges Genus möglich ift, in welchem Schwefel. Roblenftoff und fammtliche gebiegenen Metalle vereinigt find. io bak es 17 Species umfaßt, wabrend in ben übrigen Rlaffen bie Ordnungen viele Genera und jedes nur mit einer Speries enthalten. In ber fechsten Rlaffe a. B. find über 100 Genera, worunter nur 13 mit 2 Species und nur 3 mit 3-6 Species, in der fiebenten Rlaffe ift auch fast jebe Species ein Genus. Schon burch biefen Uebelstand tann bas Sustem nicht genugen. Es liegt auch im Brincip. bak obwohl demifc abuliche Species oft aufammenkommen, biefes boch auch oft bei gang unähnlichen ber Kall ift, so erscheinen 3. B. Eis und Rupferorubul als zwei Species von bemselben Genus AR, ebenso Duara und Bolframsäure, weil beibe R. Ralifulphat, Bolfram und Arotoit sc. (Ueber bas atomiftisch-ehemische Mineralspftem und bas Examinationsfuftem ber Mineralien. Bon Rile Rorbenfliolb. Belfingfore. 1849. Diefer Abbanblung ging icon eine abnliche im Sabre 1827 pozaus: Försök till framställning af Kemiska Mineral-Systemet 2 ed. 1833.)

G. Rose hat ein ahnliches Spkem construirt, babei den? Genera nach der Arhstallisation gebildet und hat es bestogen: Frhstallochemische genannt. Die Ansänge dazu sinden sich iniext Buche: "Elemente der Arhstallographie" x. 1830. 2 ed. 1833. weitere Aussährung ist von 1852 (das krystallochemische Mineraliere Rase glaubt damit kein gemischtes Spstem gegeben zu baben, der sagt er, wenn ich auch mit Berzelius Ansicht vollkommen einverkabbin, daß das System nur auf die Art der Elemente und den his sammensetzund sind das System nur auf die Art der Elemente und den his sammensetzund sind bei und die wird und die kried form nichts Anderes als der Ausdruck einer bestimmten Zusammensetzund sie wir dei vielen Mineralien und vielleicht dei der größten Rekreit von einer so vollständigen Renntniß der Zusammensetzung, als se Wordenstillbische System erfordert, noch weit entsernt sind."

Bir lassen es bahingestellt seyn, ob damit dargethan ist, das := System kein gemischtes zu nennen sey, es ist jedensalls eine recht brez dare Zusammenstellung zum Zweck einer Bergleichung ana loger Rischung und hat seinen Werth in der sorgfältigen Bestimmung der Formeln, de freilich öfters auch eine andere Construction als die gegebene zulasz

Das System von Dana hat auch solche Grundlage; die Spress find nach der Analogie in der Mischung geeinigt und nach der kn stallisation in Gruppen gebracht. Die Hauptabtheilungen sind:

- I. Elemente.
- II. Sulphurete, Arfeniurete 2c.
- III. Fluoribe, Chloribe, Bromibe, Jobibe.
- IV. Dryd-Berbindungen.
- V. Organische Berbindungen.

Für die Unteradtheklungen dienen die Hauptwerdindungskufen Kesauerstoffs, aus der sogenannten Hobrogengruppe: RO<sup>2</sup>, RO<sup>3</sup> w. RO<sup>2</sup>; und aus der sogenannten Arsenikgruppe: RO<sup>3</sup> und R<sup>2</sup>O<sup>5</sup>.

Unter ber Form RO3 stehen die Sauren ber Gruppen 1. der 3 licate; 2. der Tantalate, Columbate, Litanate, Tungstate, Mohbban Banadate, Chromate; 3. der Sulphate und Selenate; 4. der Bonn

Unter ber Form Ro Ob fteben bie Sauren ber Gruppen ber Phosphate, Arfeniate, Antimonate und Ritrate.

Unter ber Form RO2 steht die Saure der Carbonate und unter der Form R2O3 die der Dzalate. A System of Mineralogy etc. by J. D. Dana, 4. ed. 1854.

Aufer ben angeführten Suftemen find noch viele andere erfcbienen, welche fich auf abnliche, meift demifche Grundlagen bafiren, fo von Bonsborff (1827), Referftein (1827), Gloder (1830), Sutow (1831), C. Borg. Breel (1834), Schubert (1836), Thomfon (1836), Scacchi (1842), 3. Arbbel (1843), Rammeleberg 1 (nach Bergelius 1847), 3. Chapman (1853), Lepmerie (1858), Sainte: Claire Deville (1855), Abam (1858) u. a. Des betero: meren Spliems von Bermann ift icon oben (Mineralchemie) erwähnt worben. — Theilweise aus anderen Anschauungen ift bas System von Weiß entstanden (Karften Archiv. I. 1829). Weiß nimmt zwei Claffificationsstufen über ber Gattung an, bie er Ramitien und Orbnungen nennt. Die Kamilien sucht er burch Auszeichnung berjenigen Gattungen zu bilben, welche im-ganzen Bau ber Erbe eine vergleichsweise wichtige Stelle einnehmen, so bilben Quary, Felbspath, Glimmer, Hornblende. Ralfftein zc. die Mittelbunite pon Kamilien; auch die Ebelsteine erscheinen ibm als eine ber natürlichsten Familien. Die Ordnungen basirt er auf chemische Berbältniffe. Das Switem ift folgenbes:

- I. Drbnung ber probifden Steine.
  - 1. Familie bes Quarges.
  - 2. " bes Kelbspaths.
  - 3. " bes Stavoliths.
  - 4. " ber Halvibiteine.
  - 5. " ber Beolithe.
  - 6. " bes Glimmers.
- 1 3. 3. Bergelins' neues demifdes Minerallyftem 2c., herausgegeben von C. F. Rammeleberg. Rurnberg 1847. Man finbet in biefem Buche bie fammtlichen Auffate und Krititen, welche Bergelins über Minerallyfteme gelchrieben bat.

| 7. Familie                          | ber Hornblenbe.           |  |
|-------------------------------------|---------------------------|--|
| 8. "                                | der Thone                 |  |
| 9. "                                | des Granats.              |  |
| 10.                                 | ber Ebelfteine.           |  |
| . 11. "                             | ber Metallsteine.         |  |
| II. Ordnung ber falinischen Steine. |                           |  |
| 1. Familie                          | bes Kalkspaths.           |  |
| 2. "                                | bes Flusspaths.           |  |
| . 3,                                | bes Schwerspaths.         |  |
| 4. "                                | bes Ghpfes.               |  |
| 5. · · "                            | bes Steinfalzes.          |  |
| III. Ordnung ber falinischen Erze.  |                           |  |
| 1. Familie                          | bes Spatheisensteins.     |  |
| . 2. "                              | ber Rupferfalze.          |  |
| 3, ·                                | ber Bleifalze.            |  |
| IV. Ordnung der oghbischen Erze.    |                           |  |
| 1. Familie                          | der orphischen Eisenerze, |  |
| 2 , ,                               | bes Binnfteins.           |  |
| 3. "                                | ber Manganerze.           |  |
| . 4. ".                             | des Rothkupfererzes.      |  |
| . 5, "                              | bes Beißspießglanzerzes.  |  |
| V. Orbnung ber gebi                 | egenen Metalle.           |  |
| Eine einzig                         | ge Familie.               |  |
| VI. Ordnung ber gesch               | wefelten Metalle.         |  |
| 1. Familie                          | bes Schwefeltieses.       |  |
| 2. "                                | bes Bleiglanzes.          |  |
| 8. "                                | bes Graufpießglanzerzes.  |  |
| . 4 "                               | bes Fahlerzes.            |  |
| ð. "                                | ber Blende.               |  |
| 6. "                                | des Rothgiltigerzes.      |  |
| VII. Ordnung ber Inf                | lammabilien.              |  |
|                                     |                           |  |

1. Familie bes Schwefels.

bes Diamants.

- 3. Kamilie ber Roblen.
- 4. \_ ber Erbbarge.
- 5. . ber Brennfale.

Obwohl bieses System 1 gewiß eines ber wenigst genügenden ist, io ist es doch von C. Hartmann (Handbuch der Mineralogie 1848), A. Quenstedt (Handbuch der Mineralogie 1855) und Fr. Pfaff (Grundriß der Mineralogie 1860) mit geringen Modificationen angenammen worden.

Endlich wäre noch ein Sustem auf geslogischemischen Principien zu nennen, welches Rossi publicirt hat. (Nuovi principi mineralogici. Venena 1857.) Er bildet sechs Alassen mit Unterabitheilungen von Ordnungen, "Allianzen," Familien, Tribus, Sippen und Arten.

Die Rlaffen find:

- I. Erogene Mineralien: Baffer, Gafe zc.
- II. Enbogene Mineralien: In Folge ber Centralwärme ber Erbe aus Dampfen unmittelbar ober burch Bersetung gebilbet. Metalle,
- III. Sopogene Mineralien, aus einem wäfferig-liefeligen Fluidum entstanden, Feldspäthe.
- IV. Berigene Mineralien, auf abnliche Beife wie II ober burch Berfebung von Gilicaten entstanden, Leolithe, Sphrofilicate.
- V. Epigene Minevalien. Berbindungen verschiebener Sauren mit Basen gersetzer Silicate; Carbonate, Gulphate, Chlorlire 2c.
- VI. Metagene Mineralien, durch Regeneration der alten Gesteine unter Mitwirlung plutonischer Aushauchungen entstanden; dahin Granat, Disthen, Diopsid, Topas, Glimmer, Turmalin ze.

Die Mineralgenefis zur Basis eines Mineralspstems zu machen, ist abgesehen von dem hopothetischen Beiwert schon destwegen nicht thunlich, weil ein und dieselbe Species nicht auf einem, sondern auf gar vielartigen, trodenen, naffen und gasigen Begen entstehen kann.

! Ein Thulices Syftem ift bas icon 1824 von D. Steffens publicirte. (Deffen "Bollatiges handbuch ber Orpitognofie" Dil. IV.)

Ein auf Geogenie basirtes Mineralspstem hat schon Den im angeregt (Grundzeichnung des natürlichen Spstems der Erzt. Sihm ging dann auch ein naturphilosophisches Spstem aus in In 1813 (Lehrbuch der Naturgeschichte), wo die vier alten Caribeuer, Lust, Wasser und Erde wieder eingeführt werden. In philosophische Spsteme, worin das Positive, Negative und Indiser Erregung und Erregdarkeit zt. die Basen, sind von F. A. Rist. (Bersuch eines neuen Spstems der mineralogisch-einsachen Information und Würzburg 1810) und von J. Menge (Winke sind Würzburg 1810) und von J. Menge (Winke sind Würzburg 1810) und von J. Menge (Winke sind Würzburg 1819) herausgegeben worden. In letzterem Spstem wird unter aus das Wasser angeführt als — 50 Erregung und 50 Erregbarkei. Schwesel ist: 90 Erregung und 10 Erregbarkeit; der Quary 8 Erregung und 20 Erregbarkeit u. s. f.

Im Anschluß an die eigentlichen Mineralspsteme ist "das Erber Arpstalle von M. L. Frankenheim. Brestau 1842" zu ner:
Die Klassen werden von den feche Krystallspstemen gebildet und z fallen in fünizehn Ordnungen je nach den als Grundsormen aufehenden Spaltungsformen, deren dei den tesseraten, zwei den um gonalen (quadratischen), zwei den heragonalen, vier den isolinierendenischen), drei den monollinischen (klinorhombischen) und eine untstlinischen (klinorhomboidischen) Krystallen angehören. Durch die der Hemiedrie werden Familien und durch Achnlichseit in den der messenzen Cattungen Gattungen bestimmt. Das System ist:

- I. Rlaffe. Tefferale Arvitalle.
  - 1. Ordnung. Grundform, ber Bürfel.
    - 1. Soloebrifch.
    - 2. Bpritoebrifch.
  - 2. Ordnung. Grundform, bas Oltgeber.
    - 1. Boloebrifd.
    - 2. Tetraebrifc.

<sup>1</sup> Loreng Oten, geb. 1779 ju Boblebach in Schwaben, geft. 1851 ju 3::: ale Brofeffor ber Raturgefchichte und Raturpbilofophie an ber Univerfität biel!

- 3. Orbnung. Grundform, bas Granatoeber.
  - 1. Holoebriich.
  - 2. Semiebriich.
- II. Rlaffe. Tetragonale Arpftalle.
  - 1. Ordnung. Grundform, bas Brisma.
  - 2. " Grundform, bas Ottaeber (Quabratphramibe).
- III. Klasse. Heragonale Arpstalle.
  - 1. Orbnung. Grundform, bas Prisma.
  - 2. " Grundform, bas Rhomboeber.
- IV. Rlaffe. Rollinifche Arpftalle.
  - 1. Orbnung. Grundform, bas gerabe rectangulare Brisma.
  - 2. " Grundform, bas gerade rhombische Brisma.
  - 3. " Grundform, bas rectangulare Oftgeber.
  - 4. Grundform, das Rhomben: Oftgeber.

#### V. Rlaffe. Monollinische Arvstalle.

- 1. Ordnung. Grundform, bas gerade rhamboibifche Brisma.
- 2. " Grundform, bas ichiefe rhontbifche Brisma.
- 3. . . Grundform, bas rhomboifche Oftaeber.

#### VI. Rlaffe. Trifflinifde Artiftalle.

Dieses System hat auch die Artstalle der sogenannten kinstlichen Salze aufgenommen und bietet, wie die ganze Abhandlung, für die Artstallunde, mannigsache interessante Daten und Besbachtungen.

Reines von allen angeführten Systemen hat allgemeinen Eingang gefunden. Wenn man verlangen kann oder wenn es wenigstens wilnschenswerth ist, daß Arhstallisation und Mischung, wie sie im Princip der Gleichartigkeit für die Species derwendet werden, so auch im Brincip der Achnichkeit für die höheren Classificationsstussen geltend gemacht werden sollen, so ist klar, daß nur ein gemischtes System diese Ausgabe lösen kann. Wenn es sich aber nachweisen ließe; daß diese Ausgabe nicht lösdar seh, so wird ein System, welches die Mittel bietet, für seine Stusen bestimmte und überall leicht nachweisbare Charactero anzugeben, einem anderen vorzugiehen sehn, welches das weniger oder nicht vermag, und daß hier chemische Systeme mehr leisten

können als sogenannte naturhistorische, bebarf keines Beweist. E suche, besagtes gemischtes System zu Stande zu bringen, wede = Erfolg immer mehr von den Pflegern der Mineralchemie ausgeste von den Arpstallographen, denn die dabei in Betracht kommende bältnisse der Arpstallisation sind leicht zu beurtheilen, die Bentkeider chemischen Lerhältnisse ist aber weit schwerer und sorden war sache Kenntnisse vom Wesen der Mineralmischung.

# III. Von 1800 bis 1860.

#### 4. Romenflatur.

Am Anfange biefes Rabrbunderts galt ziemlich allaemen = bie Werner'iche Romenklatur, welche von Saus einige Buiter erbielt, obne daß aber ein einbeitliches Brincip dafür aufgestellt bet ware. Wo es moalich war, nabm Haub die Bereichnung der Miefür den Mineralnamen an, so Choux flustée flatt Flussbath, Cho phosphatée statt Abatil. Chaux sulfatée statt Gibbs u. s. s. wenn bergleichen Namen ober Bewennungen wegen einer mann cirten Mischung nicht möglich waren, gebt er zu anheren über. Die tabelt er bie Ramen nach-ben Runborten, benn wolle man 1 9 1 Ibofras vom Befub - Besuvian nennen, wie in Deutschand fchebe, so liege barin einerseits ein Bleonasmus, andererseits abn. Mildficht, bag es auch einen Ibotros aus Siberien gebe, ein Mir fpruch. Ebenfo tabelt er bie Namen nach ber Farbe, benn bai ber auf die Gattung ben Namen ber Barietat übentragen. Man fak o Mineral (feinen Aginit) Yanglithe, pioletten Stein, benannt, et pa aber Aroflatte biefer. Substam, welche grun seben. Was bie Rom betreffe, wolche nichts bedeuten, fo halt er fie für zuläffig und ju bahin bie Ramen aus ber Dhthologie, Titan, Uran x., auch " Bilbung nach Berfonennamen, nach ben Ramen ber Entbeder, mit er an, benn "man müßte sehr streng sehn, sant er, wenn man her

Ert, ein ber Wissenschaft gemachtes Geschent durch eine Art von Ehrensold zu bezahlen, verdammen wollte." Im Uedrigen sagt er: "Dans un sujet d'une aussi grande difficulté, tout est admissible, «xcepté ce qui est inexcusable." — Die griechische Sprache verseiene für die Romenklatur den Borzug vor allen anderen. Bon seiner Romenklatur der Arpkalle ist schon oben dei Besprechung seiner Arps tallographie die Rede gewesen. Leonhard hat wie Karsten diese Benennungen zum Theil übersetzt, wollte aber noch weiter gehen und die Decrescenzen darin andeuten. Daraus sind für viele Formen Besennungen entstanden, welche schon ührer Länge wegen undrauchdar wurden und auch weiter in die Wissenschaft nicht übergegangen sind. Dergleichen sind z. B. für die Arystallreihe des Calcits: Entrandekt zur sechsseitigen Säule, zweisach zweizeihig entrandet zum Berschwinden der Kernslächen (Var. disselterne); breizweitseilreihig entrandect in

.1 In biefer Begiehung ift ein Brief von Gehlen (von 1807) an Delametberie von Butereffe, worin er fagt, b'Aubniffon babe ibm mitgetheilt, bag Leliebre einem von ihm entbedten Mineral ju Ehren ber mineralogifchen Befellicaft in Bena ben Ramen Benit (Yenite) gegeben babe, bag aber Leliebre im Journ. des Mines Rr. 121 baritber bie Erffärung gebe, er habe biefes Mineral jum Anbenten einer ber mertwilrbigften Benebenbeiten bes Jahrhunderts, nämlich nach ber Schlacht bei Jena getauft. "Berr Lelidbre," schreibt Geblen, mirb mir erlauben, ju bemerten, tag ein folder Grund mir febr unicidlich au fenn icheine. Denn was bat boch bie Mineralogie mit ber Schlacht bei Jena gemein? Will man vergeffen, bag bie Biffenfchaften nur ben Frieben tennen? Bill man bag erregen unter benen, welche bie Liebe gu biefen Biffenschaften vereinen foll? Belder preufische Gelehrte bat bie Unbescheibenbeit gebabt, ein Mineral ober einen anbern wiffenschaftlichen Gegenftanb Rofbachit zu nennen? Und boch war bie Schlacht bei Roftach gewiß eine ber mertwürdigften Begebenbeiten bes achtzebnten Jahrbunberts. Der Belb, ber bie framöfische Ration auf ben Gibfel bes Rubms gehoben bat, wie ju seiner Beit Friedrich ber Große bie feinige barauf bob, tann in bem Berfahren bes herrn Lelidore feine hufbigung finben, bie Seiner wurdig mare. Er felbft hat ce ausgelprochen, baff bie Biffenicaften mit ben Streitigfeiten ber Rationen und herricher nichts zu thun baben, und ficher banbelte vielmehr bas Inflitut in Seinem Sinne, ale es ben von 3bm ausgesetzten Breis turglich herrn Erman in Berlin guerfannte." - Geblen's Journal fitr Die Chemie ac. 4. Bb. 1. \$. 1807.

ber Richtung der Scheiteldingsmale (birhomboidale); neumandereihig entrandeut in der Richtung der Scheiteldingsmale und a scheiteldingsmale und a scheiteldingen und der Kernflächen (contractée): andern Schlemen wird das natürlich noch ärger, so dein Inne Entrandeckt und entlängenrandet zur sechsseitigen Säule, zweisch ar scheitelt in der Richtung von M und zum Verschwinden der Pfläcke dentrandeckt zur zwölfseitigen Säule, zweisach entscheitenmatzentscheitelkantet zum Verschwinden der Pflächen und viersach entschwindereihigeitelkantet zum Verschwinden der Pflächen und viersach entschwindere (bischwodseinnale) u. s. f. s. (Leonbard, Handbuck der Orustvonosse 18)

Berzelius erkannte, daß chemische Ramen für die Minachnicht tanglich sehen, er will aber, daß jeder Rame sich in's Latinat müsse übersehen lassen. Er klagt schon 1814 über die Sacht, er Ramen zu geben. "Ich kann nicht anders als höchlich misbillign: ungezähmte Sucht vieler Mineralogen, Ramen bekannter Fossel zuändern, weil dadurch das Studium sehr erschwert wied. — Shat die Mineralogie gewonnen durch die Bertauschung des Rame Ichthyophthalm gegen Apophylkit, da die Sigenschaft, welche kr Bedeutung veranlasste, bei vielen anderen Mineralien vorkommt-diese Sucht der Namenveränderung liegt bisweilen bloß in der schafters Begierde, der Wissenschaft etwas von seinem Sigenen mat theilen, welches Geschen aber, wenn es weiter nichts auf sich bat. Iedes Vermögen steht und bei dem Leser selten das erregt, was gütige Geber vielleicht beabsichtigte." (Schweigger's Journ. Be. 1814 S. 222.)

Mohs, welcher wo möglich in den Geleisen Linne's wand wollte, war der Ansicht, daß nur die spstematische Romenkam stande seh, die Forderungen zu erfüllen, welche die Raturgeschitsüberhaupt an die Nomenklatur zu stellen habe. Er schuf daha seinem System angepaßte Romenklatur, wo durch ein Beiwort der Ordnungsname das Geschlecht und wieder durch ein Beiwort der schlechtsname die Species bezeichnet, z. B. Ordnung: Spath; Geschleckt Triphan-Spath; Geschleckt Triphan-Spath; Geschleckt Und Wohs hebt hervor, das der gestomer Triphan-Spath (Predinit). Robs hebt hervor, das

richt fostematische Nomenklatur, die trivielle, wie er sie nennt, ber Willfür Raum gebe, die fostematische aber biefe Willfür besebrante. Daburch allein, sagt er, wenn sie übrigens auch keine empfehlenden Sigenschaften befäße, würde die spstematische Romenklatur der allgemeinen Ginführung würdig febn. Dobs icheint bamals geglaubt ju baben, bie Reinungen über bas Mineralivstem würden fünftig nicht mehr weit auseinander geben und für den Kall einer allgemeinen Uebereinfunft im Spftem batte bie fostematische Romenklatur allerbings einige Borguge vor ber fpecifischen. Die Erfahrung bat aber gezeigt, Daß es eine große Calamitat gewesen, wenn jeber Sustematiter wie Dobs verfahren wäre, benn icon bei Breithaupt, welcher bie fogenannten naturbiftorischen Brincipien von Robs angenommen, führen bie oben eitirten Mineralien Spobumen und Brebnit gang andere Ramen und beifit ber erste oligoner Bororen, ber lettere rhombischer Prebnit. - Die tryftallographische Romenklatur ift auerst von Robs bestimmter und icarfer unterscheident, gegeben worben als von feinen Borgangern, fie bat, aber ebenfalls mancherlei Abanderungen erlitten von Raumann, Breitbaupt, Beffel, 1 Sausmann, Saibinger u. a. Als Beleg mogen bier einige Spnontmen angeführt werben.

Die heraebrischen Trigonal : Ilofitetraeber von Robs beißen bei Raumann: Tetralisbergeeber;

bei Sausmann: Abramibenwürfel:

bei Breithaupt: beraebertantige Rofiteffaraeber;

bei Heffel: 6 × 4 wandige Reilflächner;

bei Haibinger: Fluoride;

bei Bolger: Rippling (bie Barietäten: Plattfippling, Schwachlippling, Rlachfippling, Ringfippling re.).

Die zweitantigen Tetragonal-Itolitetraeber von Dobs beifen bei Raumann: Itolitetraeber;

1 30h. Fr. Chriftian Deffel, geb. 1796 ju Rurnberg, Professor ber Mineralogie, Berg- und Olttentunde an ber Universität ju Marburg. Deffen Rryftallometrie ic. im Reuen Gehler'ichen phifital. Borterbuch. Bb. V. 1890.

bei Sausmann: Trapegoeber;

bei Breithaupt: beltoibe Tofiteffaraeber;

bei Beffel: 24 wandige Langenflächner;

bei Baibinger: Leugitoibe;

bei Bippe: Deltoid-Itofitetraeber;

bei Bolger: Budling (bie Barietaten: Flachbudling, Ringer ling Rnochelbudling, Soderbudling, Spreizbudling 2c.).

Die Pentagondobekaeber von Mohs beißen bei heffel: 12-Steat flächner; bei Breithaupt: bomatische Dobekaeber; bei Halbing: Byritoibe; bei Bolger: Buckeltimpling (vie Bar. gemeiner Buttimpling, Flachbuckeltimpling).

Es ift mertwürdig, daß ungeachtet die feltfame Seffe lide Roflatur febon im Rabre 1830 erschienen ift und ibre Unbaltberk: gleich in die Augen fiel, daß boch noch im Sabre 1854 eine : seltsamere zu Tage kommen konnte, nämlich bie von D. Bolger Arpstallographie ober Formenlebre ber ftoffeinigen Raturioner :: Ef. H. Otto Bolger. Stuttgart, 1854). Man fann faum glatbak es ein Gelebrter ernstlich bamit gemeint babe. Da find : 1. 2. ein plattlig freuglig breifuchvornftreblig vornbalbfirfiliger . ans. icoarfliger. freuggiebliger Wolframit. Scharfling; ein wenbellen: freißliger, wenbellvindligespindliger, rechtstrugsvindligewendliger In-Ständling; ein rechtstnochelhodertimpliginochliginachtippliger, lit knöchelhödertimpligewürfliger linter Rablerg-Timpling u. f. f. - 5 wünschenswerth eine Einigung gur Rriftallterminologie ware, it boch wenig hoffnung bagu vorhanden, benn wenn auch Terminelawie die von Beffel und Bolger feinen Eingang finden, fo weitboch die mancherlei anderen gebraucht und mehr oder weniger verbaindem fie ber Schüler vom Lebrer annimmt und im Rothfall bie lichen Synonymen auffucht. (Bergl. als biezu febr bienlich: "Spnonber Arpftallographie. Bon Dr. Abolf Renngott. 2Bien, 1865.) -Doch wir febren zur Nomenklatur ber Mineralspecies gurud. Da egroße Angabl berfelben, besonders ber metallischen, pon Berner beutsche Ramen batte und ba haup die Species oft nur als dem

Berbindungen benannte, so gelangten die griechischen Ramen nur allnählig zu allgemeinerem Gebrauch. Fast jede Sprache hatte filr viele hre eigene Romenklatur oder man suchte eine fremde durch Anpassen und Uebersetzen mundgerecht zu machen.

Besonders Beudant bemühte sich um Einführung der griechischen Ramen und machte wieder ausmerkam, daß die Ramen wo möglich richt von theoretischen Ideen, sondern von irgend einer Eigenschaft des Minerals hergenommen werden sollen. <sup>1</sup> Zu den Anpassungen gehören die von ihm gebrauchten Ramen Nickelocre, Zigueline (Ziegelerz), Harkise (Haarties), Sperkise (Speerkies) u. a.

Achnliches im Italienischen sindet sich bei Monticelli 2 und Covelli 3 (Prodromo della Mineralogia Vesuviana. Napoli. 1825), 3. B. Auina statt Haupn, Umboldilite statt Humboldtilith, Feldispato, Quarzo, Talco; bei andern auch Assinite statt Axinit, Diottaso statt Dioptas, Cadasio statt Chadasit u. s. f.

Einige Mineralogen haben geglaubt, eine lateinische Romenklatur einführen zu muffen, fo Reder, 4 Gloder, 5 Breithaupt und Dana, welcher aber eines Besseren überzeugt, sie balb wieder auf-

- 1 Dans les noms qu'on est obligé de faire, il faudrait, autant que possible, éviter les noms significatifs qui sont dérivés de quelques idées théoriques, car de tels noms qui conviennent aujourd'hui à certains corps, demain deviendront absurdes, parce que les théorie seront changées. Er führt bafür ben Namen Phytogen an (Frembling im Feuer), ber nach einer Ibee von Dolomien gebildet worden und nun geradezu untauglich sen, ba man über ben Ursprung des Minerals das Gegentheil benke. (Traité de Minéralogie. 2. éd. 1830. p. 527.)
- 2 Teoboro Monticelli, geb. 1759 ju Brinbifi, geft. 1846 ju Bogguoli, Profesjor ber Chemie an ber Universität ju Reapel.
- 3 Riccola Covelli, geb. 1790 ju Cajazzo, Terra bi Lavoro, geft. 1829 ju Reapel, Professor ber angewandten Chemie bei ber Beborbe bes Strafenund Brudenbaus in Reapel.
- 4 8. Alb. Reder be Sauffure, geb. 1786 ju Genf, geft. 1860 in Schottland (?), Sonoraxprofeffor ber Mineralogie und Geologie an ber Acabemie ju Genf.
- 5 Ernft Friedr. Gloder, geb. 1798 ju Stuttgart, geft. 1858 baselbft, Professor ber Mineralogie an ber Universität ju Breelau.

gegeben hat. Die Namen Neder's (Le règne mineral. 1831) ::
meistens Latinisirungen, worunter: Nickelocrum, Sperkia, Liekia, Blenda, Ziguelina, Cupro-Mica, Ferri Spathum; andre E Breithauptia, Hausmannia, Klaprothia, Leadhillia etc. Die Roze Matur Breithaupt's (Bollständiges Handbuch der Mineralogie. 1841) ist sphematisch. So heißen 3. B. die Species des Genus: Thiodisc

- 1. Thiodinus strontosus, Cöleftin.
- 2. , syntheticus, Kalkschwerspath.
- 3. barytosus, Barvt.
- 4. , plumbosus, Bleivitriol.

Breithaupt ist vielleicht ber einzige Mineralog, welchen : bunte Saufwert ber Mineralnamen noch nicht bunt genug ift. "lletfagt er, vernimmt man Beschwerben über bie Vielzahl ber Aund boch ist es bamit keineswegs so arg. Man vergleiche nur. fich barüber zu beruhigen, die fast in's Unenbliche gebende Synone ber Pflanzennamen 2c. Daß jur Zeit eine fostematische Roment die Namenverwirrung nur befördern könne und vor allem die Im führung einer geeigneten specifischen Nomenklatur anzustreben fc. Saidinger hervorgehoben. (Sandbuch ber bestimmenben Mineralin 1845.) Er bat die bestebenden Lücken ergangt und anglog dem: berigen Gebrauch Namen, welche fich auf irgend eine Gigenschaft a: Minerals beziehen, ber griechischen Sprache entnommen. 3d k soviel ich gekonnt, die bisberigen Brincipien ber Nomenklatur in me Schrift: "Die Mineralnamen und bie mineralogische Romenflatur. 185 beleuchtet und mich wefentlich an Saibinger angefoloffen, che Renngott u. a.

Die Namenquellen, wie sie nach und nach benützt wurden, won der buntesten Art und die im zweiten Theil solgende Gescher Specieß gibt darüber specielle Aufschlüsse; wir haben gegen 20 Karaus der griechischen und standinavischen Mythologie; über 330 wo Gelehrten, Gönnern und Freunden der Mineralogie, und nach Pericanderer Art aus allen Ständen; über 300 nach Fundorten; 120 mitrystallographischen und Structur-Verhältnissen; 125 nach der Such

81 nach Särte, specifisches Gewicht, Bellucibität und anderen physischen Gigenschaften: 180 nach bem demischen Berhalten und nach ber Mischung: 111 nach allerlei Begiebungen und Willfürlichkeiten: 58 alte Ramen unbefannten Urfprungs. Regeln zu einer auten Ramenbilbung, bie leicht Rebem einfallen, find wiederholt gegeben worden: ber Rame follte von einer darakteristischen Gigenschaft bergenommen, furz, moblflingend, griechisch ze, sebn, aber die Praris bat biese Regeln gar oft nicht befolgt. Gin Blid auf die bekannten Ramen läßt ben Grund leicht durchschauen: es fehlt an Gigenschaften, Die für jebe Species auszeichnend und babei zur Namenbilbung brauchbar maren und es fchlt an Worten, um bie gleichen Eigenschaften fur bie verschiebenen Mineralien auch verschieben auszubruden. Um g. B. eine charafteristische faserige Structur ju bezeichnen, nahm man für eine Species A ben Namen Byffolith von Brosog, feiner Flache; für eine andere Species B ben Ramen Krotybolith von zoozus, ber Faben; für eine britte Species C mahlte man Fibrolith von fibra, Die Fafer; fur eine vierte Species D Remalith, von vyua, Faben; für eine fünfte Species E Reurolith, von veugor, Fafer; für eine fechste Metarit, von ueraga, Die Seibe, und immer noch find faserige Mineralien ba, aber es fehlen bafür neue Worte; so hat man, um Mineralien nach bem fettartigen charalteristischen Glanze zu taufen, alle griechischen Worte ausgebeutet, welche Fett, Talg, Seife, Del, Schmiere zc. bedeuten, fie haben aber für die verschiebenen fettglangenden Species nicht ausgereicht; abnlich ist es bei ber Farbe; um roth anzugeben, steuerten Griechisch und Lateinisch bie Worte zusammen: tovopóg roth, jodakóg rosig, φοδον die Rose, φοδόχρους rosenfarbig, φοδίζω der Rose gleichen, σάρξ Fleisch wegen ber Fleischfarbe, πυρφότης röthlich, φοινίκεος, purpurroth, Alerdog Biegel, b. b. ber eisenhaltige, gebrannte, weil er roth ift, carneus fleischfarben, rutilus roth, rubellus roth, rubeus roth, erubescere errothen ac, und immer noch find Mineralien übrig, Die man nach ihrer rothen Farbe taufen mochte, es fehlen aber bie Worte bazu.

Es seh erlaubt in Beziehung auf diesen Uebelstand und die nicht

befolgten oben erwähnten nomenklatorischen Regeln mit eine Enaus ber citirten Schrift: "Die Mineralnamen zc." zu schließen: "Sen Etwas an sich Berständiges von verständigen Menschen nicht allamigebraucht und gehandhabt wird, da sie dessen doch bedürsten, so ber Grund davon nur darin, daß dieses Gebrauchen eben nicht agemein möglich ist. Würde dieser Umstand, über welchen Schwund und Ersahrung die vielseitigste Belehrung geben, nicht so häusg wie sehen oder absichtlich verdeckt, so wäre gar manchem sophistischen Schwein Ende gemacht, wo es sich immer an die nicht zu bestreitende wicht bestrittene Bortresslichkeit von Diesem und Jenem anklammer aber nicht begreisen will ober verschweigt, daß dessen ungeachte keischung und Anwendung nicht möglich sind."

# neberblid.

Erst mit dem Ende des vorigen und dem Ansange des gestwärtigen Jahrhunderts beginnen in der Mineralogie exactere Urzsschungen; man begnügte sich nicht mehr mit annähernden Beiden bungen, man strebte das Wesentliche vom Zufälligen zu sondern, bitimmte Gesehe aufzusinden, und die physische Qualität eines Minamit seinem inneren chemischen Wesen im Zusammenhang zu erkentwicklichen Anwendung der Mathematik gab der Krystallkunde eine wie Gestalt, die Entwicklung der optischen Verhältnisse eröffnete ihr er großartiges Gebiet der wundervollsten Erscheinungen und man kongaren einen mit Lichtblumen geschmidten Garten, ebenso reizend sied als von Interesse in seinen Beziehungen zu den Kräften, welch den regelrechten Bau der Materie leiten und beherrschen.

Die Fortschritte der Chemie bewährten ihren mächtigen Einkei auf die sichere Bestimmung der Mineralspecies und bieten radit Mittel zu ihrer Erkennung und Unterscheidung, wo durch das Schältniß der Aggregation das Individuum für eine physikalische Ex rakteristik der Beobachtung entzogen ist. Die Geschichte der Mineralze seigt in ihrer neuesten Periode unverkennbar den Gewinn, welcher ihrem Fortsommen durch die Ausbildung der Physis und Chemie geworden und sie zeigt nebenher, wie diese Wissenschaften selbst wieder durch die Anwendung gefördert wurden, welche die Wineralogie von den gebotenen Erfahrungen und hilfsmitteln gemacht und wie sie solche in ihrem Gebiete mit Ersolg welter geführt hat.

In der Arhstallographie stehen die Arbeiten Haup's obenan, er ist der Entdecker des Gesetzes der Symmetrie und des Gesetzes der Axenderung durch rationale Ableitungscoefficienten. Er verband mit seiner Ableitung der Arhstallsormen eine atomistische Theorie dersselben und gelangte durch diese selbst zu den gefundenen Gesetzen. Er gab zuerst eine seiner Theorie angebaste eracte Arhstallbezeichnung.

Im Jahre 1809 beschrieb Wollaston sein Reflexionsgoniometer und ist dieses ein wesentliches Mittel zu einer genauen Winkelbestimmung geworden, wie sie früher nicht bekannt war.

Die jetzigen Grundsormen der Arhstallspsteme sind zuerst im Jahre 1807 von Bernhardi hervorgehoben worden, ohne daß er damit die von Beiß 1815 und Rohs 1820 ausgestellten Arhstallspsteme in ihrer wahren Bedeutung erkannt hat. Weiß umging den atomistischen Arhstallbau und saste einsach das Grundagenkreuz dreier Dimensionen in's Auge, wonach er Ableitung und Bezeichnung bildete. Er hat zuerst die hemiedrien richtig gedeutet und ihre Entwicklung gezeigt. Rohs schuf mit Beziehung auf die Azenverhältnisse eine Arhstallspmbolik, welche von Naumann (1826) eine zweckmäßige Bereinssachung erhielt.

Die schon von Bernhardi angeregte Joee einer Arpftallbezeichnung durch Projection der gegenseitigen Lage der Flächen oder ihrer Rormalen ist für eine bestimmte Ebene oder auch für die Rugelstäche von Naumann (1825) durchgeführt und damit das von Beiß zuerst hervorgehobene Berhältniß der Bonen für einen Arpstall übersichtlich dargestellt worden. Miller und Quenstedt haben diese Projectionsmetboden weiter entwidelt.

Rupffer bezeichnete (1831) eine eigenthümliche Art, die Ableitung

secundarer Arpstallstächen zur Darstellung zu bringen, indem er sie nicht auf Linien und Azen, die nur auf Umwegen zu bestimmen, sondern auf die megbaren Winkel und Bergleichung ihrer Tangenten unmittelbar bezieht und damit auf dem kurzesten Wege zum Ziele zu gelangen suchte.

Die Arpstallmessungen und Arenbestimmungen glaubte Breithaupt (1828) burch seine Progressionstheorie controliren und berichtigen zu können, das Naturgesetz für diese Theorie ist aber bis jest nicht als begründet zu erkeinen.

Außer ben genannten Forschern haben sich an krystallographischen Arbeiten theils durch Ausbildung der Theorie und Berechnung, theils durch Anwendung für die Charakteristik der Species eine Reihe von Forschern betheiligt, deren hier nur einige genannt werden können: Hausmann (1803. 1828), Monteiro (1813), W. Phillips (1817), Graf Bournon (1818), Brochant de Villiers (1819), C. v. Raumer (1820), Levy (1822), Brooke (1823), Haidinger, G. Rose, Zippe, Germar, Hessell, Beudant, Frankenheim, Dana, Dufrenoy, Descloizeaux, v. Rokscharow, Marignac, Ropp, Rammelsberg, Hessenberg, Grailich, Kenngott, v. Lang, Pfaff u. a.

Die goniometrischen Instrumente sind ebenfalls Gegenstand bes Studiums gewesen und Berbefferungen angegeben worden von Abelmann, Rubberg, Mitscherlich, Babinet, Baibinger, Frantenbeim, Schmibt u. a.

Man kann wohl sagen, daß in der mathematischen und bescriptiven Krystallographie Außerordentliches geleistet worden ist, da aber die Forscher bald diesen bald jenen Gesichtspunkt für den wichtigeren hielten und eigene Wege zu gehen, auf diesem Gebiete oft weniger schwierig und immer anziehender ist, als den Fußstapfen eines andern zu solgen, so sind die verschiedensten Methoden der Ableitung, Classification, Bezeichnung und Benennung der Krystalle zu Tage gekommen und ist eine Einigung darüber so bald nicht zu erwarten. Diesem Uebelstand gesellt sich auch der, daß die Krystallographie in ihrem allerdings

bedeutenden Werthe für die Mineralogie doch zuweisen überschätt worden ist und manche nicht beachteten, daß sie ihre Studien nicht selten an Arpstalle anknüpsen mußten, die nur als große Naritäten vorkommen und welche unter hunderten nicht einer jemals gesehen hat, während die betreffenden Mineralien keineswegs selten und einige sogar zu den verbreitetsten gehören; daß ferner durch die gewonnenen krystallographischen Gesehe für die Mehrzahl der Arpstalle die Erscheinung neuer Flächen schon anticipirt ist und deren Wichtigkeit durch den Umstand bedeutend geschmälert wird, daß an dem physikalischen und chemischen Wesen der Substanz nicht die geringste Aenderung zu bemerken, ob sie vorbanden sind oder nicht.

Bon besonderem Interesse für die Krystallstudien war die Entibeckung der Polarisation des Lichtes durch Malus im Jahre 1808. Malus erkannte, daß die Strahlen eines doppeltbrechenden Krystalls polarisit und daß der ordinäre und extraordinäre entgegengesetzt oder rechtwinklich gegen einander polarisit sehen und er benützte diese Eigenschaft, um einsach brechende und doppelt brechende Krystalle überhaupt zu erkennen. Indem die Physiker seine Experimente versolgten, ergaben sich glänzende Erscheinungen, welche die Gruppen der Krystallssysteme, wie sie bereits sestgestellt waren, bestätigten und mit neuen Mitteln charakterisirten.

Die ersten Bolarisationsbilder, welche bahin führten, wurden von Arago (1811) beobachtet (welcher am Quarz auch die nachmals von Fresnel als eigenthümlich erkannte Circularpolarisation entdeckte), serner von Brewster und Wollaston. Brewster unterschied dann (1813) die optisch einazigen und zweiazigen Krystalle und erwies, daß erstere zum quadratischen und hexagonalen Spstem, letztere aber zum rbombischen und den Klinischen Spstemen gebören.

Die Untersuchungen über die polarisirenden Gigenschaften der Krystalle durch Seebeck (1813) und Biot (1814) erwiesen den Turmalin als vortrefflichen Analyseur, welcher lange fast ausschließlich bei betreffenden Beobachtungen gebraucht wurde, die Nicol (1828) den nach ihm benannten Apparat mittelst einer Combination von

Ralfpathprismen construirte und außer andern auch bas schwefelfaure Joddinin von Gerapath (1853) als vorzüglich dazu erkannt wurde.

Mit der Berbesserung der Mittel mehrte sich der Antheil an solchen Untersuchungen und stellte sich ein Zusammenhang der Polarisationserscheinungen mit der Arystallsorm auf überraschende Weise heraus, so durch Biot, Herschel, Brewster (1815, 1821) und durch Fresnel, Airh (1831), Marz, Haibinger, Dove, an den rechts und links gewundenen Individuen des Quarzes und Amethysis, durch Marz und meine Beobachtungen an Zwillingsbildungen des Aragonits, durch Pasteur, Delasosse u. a. an circularpolarisirenden Salzen.

Im Zusammenhang bamit wurden die Erscheinungen des Dichroismus und Pleochroismus, welche Cordier (1809) und Brewster (1817—19) entbedten, von Gerschel, Soret und Haibinger weiter verfolgt. Haibinger hat zu diesen Beobachtungen ein vorzügliches Instrument, die dichrostopische Luppe (1845), construirt.

Die Beobachtung Biot's (1815), daß an gewissen Krhstallen ber außerordentliche Strahl ber stärker gebrochene set, an andern ber ordentliche, begründete die Abtheilungen der positiven und negativen Krystalle.

Die, wie überall in der Natur, so auch im optischen Berhalten vorkommenden Anomalien führten, indem man eine Erklärung suchte, zu neuen Entdedungen, und ist hier zunächst Biot's Lamellar Polarisation (1843) zu nennen, welche an den gewöhnlich einsach brechenden tesseralen Krystallen unter Umständen eine Doppelbrechung hervorrust.

— Man ging, das interessante Gebiet möglichst ausbeutend, auch bald zu Beobachtungen über, um darzuthun, welcher Einsluß auf die Polarisationserscheinungen, die Arenwinkel, Form der Bilder zc. durch Druck, Erwärmen oder durch die Art des durchfallenden Lichtes ausgeübt werde und sind damit Brewster, Herschel, Mitscherlich, Marx, Desectoizeaux, Pfaff u. a. zu sehr merkwürdigen Resultaten gelangt.

Anschließend sind ferner, zur Zeit nur an wenigen Mineralspecies untersucht ober näher bestimmt, die Erscheinungen zu erwähnen, welche bie von Brewster (1830) entbedte elliptische Polarisation betreffen,

e von Billiam hamilton theoretisch vorausgesagte, von humphry Loyd (1833) am Aragonit und von haidinger (1855) am Diopsid achgewiesene konische Refraction, die von Brewster (1838) so gemeinte Fluorescenz, der von Robili, Marz und vorzüglich von aidinger beobachtete Pleochroismus restectirten Lichtes von gewissen villerfarbigen Arystallen und mehrsache Untersuchungen, welche die brechungsverhältnisse, Polarisationswinkel, Intensität der Polaristion zu. betreffen.

Wie durch die Bestimmung der optischen Hauptschnitte an den erschiedenen Arhstallformen die Arhstallspfteme auf einsache Beise charalirifert werden können, habe ich mit dem Staurostop gezeigt (1855. 1856).

Alle diese Berhältnisse gewähren einen interessanten Blid in den dau der Arhstalle und zeigen mannigsaltige Eigenthümlichkeiten für erschiedene Species, es sind aber von Brewster, welcher für die Erystalloptis thätig und ersindungsreich war wie keiner neben ihm, wech andere Erscheinungen bekannt gemacht worden, welche die Structur harakterisiren und östers als höchst complicirt erkennen lassen. Schon Daniell hat (1817) durch Aehen regelmäßige Bertiefungen auf drystallstächen entstehen sehen und Lehdoldt (1855) hat seine Beobschtungen fortgeset; Brewster zeigte aber (1837), wie sie durch Ressungen einer Lichtslamme auch bei den seinsten ganz unscheindaren Metzungen in sehr mannigsaltigen Lichtsguren sich kundgeben, welche zugleich mit dem sogenannten Asterismus durch Babinet (1837) die Erklärung als von einer Furchen und Gittererscheinung herrührend zefunden haben.

Bie man die Birkungen des Lichtes an den Krystallen erforschte, benso suchte man ihr thermisches Berhalten zu bestimmen und wurde von Mitscherlich (1825) die Art der Ausdehnung beim Erwärmen werschondirend mit gleichartigen oder verschiedenartigen Aren erkannt; ühnlich von Reumann, Pfaff, Grailich und v. Lang. Analog zeigte sich nach Versuchen von v. Senarmont das Bärmeleitungsvermögen.

Andere in Berbindung ftebende Untersuchungen, jur Zeit mehr

ber Phyfit angehörig, find von Savart (1829) über bie Elafticitäten ber Arhstalle, von Melloni (1835) über Diathermie, von Reumann über bie specifische Bärme berselben angestellt worden.

Die Berhältnisse ber Hate haben Frankein (1829), A. Seebeck (1833), R. Franz (1850), Grailich und Pekarek (1854), welche ein Sklerometer construirten, genauer bestimmt und hat sich babei im Allgemeinen bas Haupsche Geset ber Sommetrie als geltend herausgestellt. Kenngott hat auf ein interessantes Berhältniß ber Harte zum spec. Gewicht bei isomorphen Species ausmerkam gemacht (1852).

Im Gebiete ber Elektricität, bes Magnetismus und ber Phosphorescenz find die früheren Untersuchungen revidirt und ergänzt, zum Theil auch ganz neue zugefügt worden.

Die Erfahrungen über Pyroelektricität haben bereichert Brewster (1824), Köhler (1829), Becquerel (1828), Forbes (1834), Rieß und G. Rose (1843), welche am Prehnit und Topas an zwei Seiten ber Prismen gleiche Pole erkannten und daß die entgegengesetzten zwischen sie in das Innere des Arhstalls fallen, serner Hantel (1859), welcher Topas, Sphen, Quarz, Boracit u. a. untersucht hat. — Die elektrische Leitungssähigkeit ist von Ritter (1802), Pelletier (1814) und mit Anwendung von Galvanismus von mir (1850) an den Mineralien geprüft worden; specielle Untersuchungen über einen Zusammenhang derselben mit der Arhstallstructur haben Wiedemann (1849) und v. Senarmont (1849) angestellt.

Daß die Eigenschaft bes Magnetismus in viel mehr Fällen zur Charakteristik dienen könne, als man früher geglaubt hatte, ist von Hauh dargethan worden. Delesse (1849) und Greiß (1856) haben Bersuche über Erregbarkeit magnetischer Polarität mitgetheilt. Die Berhältnisse des von Faraday (1846) entdeckten Diamagnetismus wurden bis jest nur an wenigen Mineralien studirt. Ueber Phosephorescenz sind Bevbachtungen geliefert worden von Dessaignes (1809), J. Plac. Heinrich (1811—1820), von Brewster (1820) und Pearsall (1830), welcher die Erscheinung an mehreren für sich nicht phosphorescirenden Arystallen durch elektrische Schläge hervorrief

red die merkwürdigen Berfuche von Grotthuß (1815) über ben Eblorophan wiederholt hat.

Schon die älteren Mineralogen und Chemiker hatten der Enterdung und Fortbildung der Arthstalle Aufmerksamkeit geschenkt, die ulest besprochene Periode hat den Gesichtskreis dieser Forschungen vedentend erweitert und in den verschiedensten Richtungen sind krystallogenetische Experimente angestellt worden. Dabei wurde von Mitscherzlich der Dimorphismus entdeckt (1821) und von Fuchs der Amorphismus, welchen Bergelius auf die Isomerie reduciren zu können glaubte. Beide boten Beispiele einer Molecularbewegung im sesten Zustande und Haibinger erklärte damit schon im Jahre 1827 eine Reihe von Pseudomorphosen, welche Umbildungen dann der Gegensstand eingehender Untersuchungen von Landgrebe (1841), Blum (1843), Scheerer (1852), Bolger (1855), Delesse (1859) u. a. aetworden sind.

Die Wirtung schwacher elektrischer Ströme für die Arpstallbildung zeigte Becquerel (1827—1832), die Arpstallbildung durch Hilfe von Lösungsmitteln im Schmelzstusse Gelmen (1847. 1851), durch zerssehende Einwirtung flüchtiger Substanzen Bösler (1884) und durch Zersehung solcher felbst Daubrée und Durocher (1849). Die Wirkung langsamer Bildung durch Dissussehung untersuchten Racé (1853), Drevermann, Bohl und Auhlmann (1855); die schon früher bekannten Bildungen aus dem Schmelzstuß sind wieder aufgenommen und bereichert worden von Hausmann (1820), Mitscherlich (1822 und 1823), Berthier, Gaudin, G. Rose, Bischof, Manroß u. a.

Beobachtungen über bas Bachsen ber Krystalle, die Ausbildung secundärer und das Berhalten fünstlich angebrachter Flächen sind von Leblanc (1802), Beudant (1812), Bakkernagel (1825), Kopp (1855), v. Hauer (1860) mitgetheilt worden, ferner von Marbach, Bakkeur, v. Senarmont u. a.

Andere auf die Entstehungsweise und Structur der Arbstalle bezügliche Untersuchungen haben Frankenheim, Anop, B. v. Lang und Scharff geliefert und mit Rücksicht auf die Arbstall-Ginschlüsse: Gerhard (1814), Blum, Seyfert und Söchting (1854. 1859). Die Mineralchemie hat sich erst in der gegenwärtigen Periode wissensichen schaftlich gestaltet, wenn auch die Borarbeiten von Wenzel, Bergmann, Kirwan, Lavoisier, Richter, Proust, Gaplussac, Dalton in das Ende des vorigen Jahrhunderts fallen. Die mittelst der Bolta'schen Säule (von 1800) durch Davy, Richolson, Carilisle u. a. vorgenommenen Experimente führten Berzelius zur elektrochemischen Theorie und zu den Anwendungen, welche er davon für die Interpretation und Bezeichnung der Mineralmischungen aemacht bat.

Sowohl in der Rlaffe ber metallischen als unter den nichtmetal: lischen Substanzen find eine Reibe von Elementen entbedt worben: 1801 und 1802 bas Tantalum burch Hatschett und Eteberg, 1803 bas Pallabium und 1804 bas Rhobium burch Wollaston, 1804 bas Domium und Fridium burch Smithson Tennant und Collet-Descotils, 1811 bas Job von Courtois. 1817 bas Lithion von Arfvebson und bas Selen von Bergelius, 1818 bas Cabmium von Stromeper (mit ibm hermann, Meigner und Rarften), 1825 bie Thonerbe von Bergelius, 1826 bas Brom von Balard. 1830 bas Banabium von Sefftrom (bel Rio 1801), 1838 bas Lanthan und 1843 das Didym, Erbium und Terbium von Mosanber. 1844 bas Ruthenium von Claus und 1845 bas Riobium von G. Rofe. Im Jahre 1860 find auf gang eigenthümlichem Bege, burch bie Spectralanalvie, bas Caffum und Rubibium von Bunfen und Rirdboff aufgefunden worden. Die demisch-analytischen Operationen erbielten wefentliche Erweiterungen und Berbefferungen und die Aufschliefungsmethoden für die gablreichen Silicate, welche ein Alfali enthalten und unmittelbar von Säuren nicht gerfett werben, burch B. Rofe b. i. (1802) mit falbeterfaurem Barpt und von Bergelius (1823) mit Flußfäure, find zunächst hier zu nennen. Bon besonderem Berthe für die Mineralogie waren aber die gablreichen Arbeiten, welche mit bem Löthrohre für die qualitative Analyse vorgenommen wurden und hat fich hier vorzüglich Bergelius verdient gemacht, ferner Suchs.

unithson, Turner, Chr. Gmelin, Hartort, Platiner und it Anallgas: und andern kunstlichen Gebläsen, Hare, J. Rewmann, Larke und Th. Scheerer.

Für die quantitative Dineralanalpse hat Berzelius eine weit H verbreitende Schule gegründet, und er war es auch, welcher die exnische Proportionslehre ausbildete und auf die Nineralmischungen zwendete. Die mineralogischen und chemischen Formeln sind ebenfalls on ihm ausgegangen.

Die Kortidritte ber Arbstallograbbie und ber demischen Analyse exanlakten gablreiche Untersuchungen fiber bas Berbaltnik eines gesetzden Zusammenhanges ber Mischung mit ber Form und über bie lxfachen gewiffer Schwantungen ber Mifchung bei fonftiger gleicher Der sehr abnlicher Beschaffenheit ber betreffenben Mineralien. Diese Lattersuchungen führten zur Erkenntnig bes von Suche fogenannten Bicarirens (1815) und zur Lehre bes Isomorphismus, welche on Mitiderlich (1819) begrundet murbe. Die Ericeinung aber. aß neben ben isomorphen Mischungen von analoger Rusammensetzung ruch eine Reihe isomorpher Mischungen von nicht angloger, oft gang erschiebenartiger, Constitution erkannt wurde, gab Beranlassung zu Scheerer's Theorie einer Bolymerie (1846), ju Bermann's Seteromerie (1848) und zu ben Theorien ber Atombolume bon Ropp (1841) and Dana (1850). — Die Bebingungen bes Momore bismus find febr manniafach interpretirt und die früber bestimmten Branzen allmählig verwischt worden, ohne daß übrigens für die neuen Anfichten eine gang gesicherte Grundlage anzuerkennen ware.

Die Spstematik, 1 zur Zeit für die Mineralogie weniger wichtig wegen der Gruppirung und Reihung der Species, als wegen der Grundsätze, die dabei über das ihrer Wissenschaft Zugehörige oder Richtzugehörige entwicklt werden müssen, zeigt, wie schon im vorigen Jahrhundert, nur präciser und mehr unterstützt, die rein chemische,

<sup>1</sup> Die Romenklatur betreffend verweisen wir auf den Artikel und erwähnen nur, daß die specifische Romenklatur zur Zeit allgemein den Borzug vor einer spflematischen erhalten hat.

eine vorzugsweise physische und eine gemischte Richtung, mit van man das Studium vorzeichnen und den Begriff von Species seiner will. Die chemische Richtung ist vorzüglich von Berzelius benar und dem Rineralspstem eine elektrochemische Grundlage gegeben wend die physische Richtung hat Mohs als die einzig berechtigte erklan zur Krhstallisation, Härte und species geltend zu machen gesucht; die gemeinger Bestimmung der Species geltend zu machen gesucht; die gemeinstrung haben, für die eigentliche Classisication der chemischen er überwiegenden Antheil zuerkennend, Naumann, Fuchs u. a. bei a

Diese gemischte Richtung ist es, welche zum Frommen ber Beicaft mehr und mehr Boben gewinnt und einen erfreulichen Bitbie Butunft ber Mineralogie gewährt. Man bat bie Mobeliden S: civien, leiber erft nach einer Reihe von Jahren, als ungenügen = nicht giltig begründet erfannt und somit ber demischen Substan il bie ibr Wesen nur theilweise in ben Gigenschaften von Arpftalfig-Barte, frecififches Gewicht 2c, ausspricht, Die naturgemake Michael jugestanden und die gebührende Beachtung geschenkt. "Denn matfagt Naumann, wenn irgend etwas jur Charafterifirung ber Rei. eines unoraanilden Körbers gebort, fo find es feine chemifde sammensekung und seine wichtigeren demischen Reactionen. Die Relogie, als Naturgeschichte ber Mineralien, hat eine Darftellung : selben nach allen ihren Eigenschaften zu geben, und barf alie : demischen Gigenschaften nimmermehr als Allotria bei Seite ick-Die gegentheilige Ansicht beruht entweder auf einer unrichtigen 3ftellung von der Aufgabe der Naturgeschichte oder auf einer n: gang naturgemäßen Barallelifirung ber Mineralien mit ben leben Drganismen."

П.

# Geschichte

ber

# Mineralgattungen (Species).

Von 1650 bis 1860.

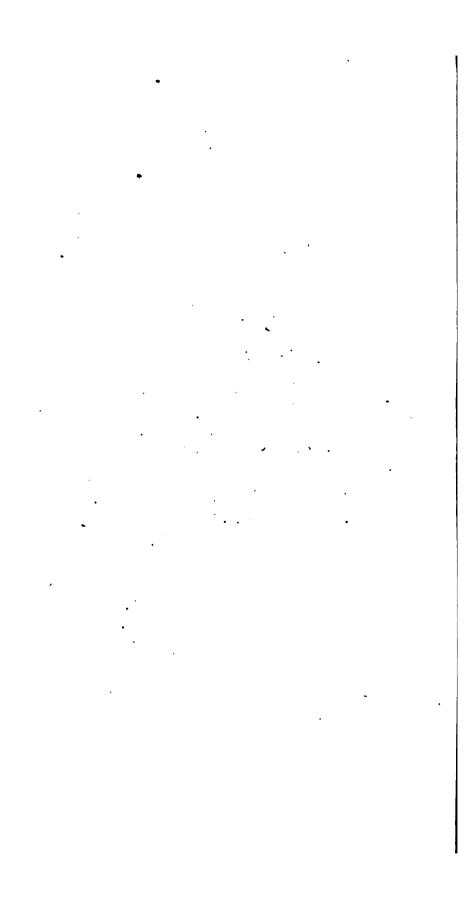

# Geschichte der Mineralgattungen (Species).

Von 1650 bis 1860.

Eine genauere Unterscheidung ber abnlicheren Mineralipecies beirent erft mit Berner und Saub, und von frostallograpbischer Seite mit ber Dobs'ichen Schule; Die eractere Bestimmung aber mit er Ausbildung ber analytischen Chemie seit Klaproth; burch fie purbe ebenso eine Reibe neuer Species kennen gelehrt, als auch von ielen befannten bargethan, bag fie nur als Barietäten zu betrachten wen. Je nach der individuellen Ansicht über die Wesentlichkeit einer ckannten Differenz wurden, ebenso burch die Chemiker, als burch ie Arpstallographen, Species als neu aufgeftellt, welche oft balb vieder verschwanden und jum Gewinne ber Wiffenschaft spurlos verbwunden waren, batten fie nicht ihren Namen gurudgelaffen, ber ann an seine Bertvandten fich anbangend, erft nach langen Sabren ndlich getilgt und vergeffen wurde. Diese Uebelstände wiederholen ich fortwährend und werden auch niemals verschwinden, benn abgechen von leichtfinnig ober ungeschickt angestellten Untersuchungen, velche bei ber großen Menge theilnehmenber Forscher nicht fehlen önnen, geben auch manche andere, welche von befähigten und geviffenhaften Beobachtern geführt werben, unhalthare Beitrage, weil ie auf Grund unrichtiger Deutung geltend gemacht werben. Dazu Robell, Gefdicte ber Mineralogie. 25

fommt, daß die Seltenbeit gewiller Mineralien eine mebrieitig lusudung nicht guläkt und daß oft große Schwierigkeiten belichen .. beurtheilen, ob man reines und ungerfettes Material vor fic != benn viele Species, bie als neu befannt gemacht wurden, babe : ibater als gemenat ober theilweise gerfest erwiesen. Das Beiten: als Entbeder von Novitäten genannt zu werben. liefert auch man unreife Frucht und erwerben fich biejenigen besondere Berbienfte. Die die Mübe der Revision nicht scheuen und bergleichen einer wieder Untersuchung unterwerfen. So wechselt ein beständiges Trenna : Einigen und wenn auch bie Lifte aweifelbafter Species zeitweik & nehmen scheint, so werden boch bie Luden balb wieder auso-Die Fortschritte ber Forschung erkennt man gleichwohl an da 🗓 rung ber Species, welchen eine Befentlichkeit jugesprochen re: muß. Bei Berner betrug ibre Rabl im Rabre 1817 (nad I. berjenigen die nur als Barietäten gelten können) etwa 225, 🚌 wärtig find über 700 (bie wenig untersuchten nicht mitgerechna: kannt. Ich habe sie für die bistorische Besprechung in nachtet Gruppen gebracht:

#### I. Gruppen ber nichtmetallischen Mineralien

Rohlenftoff.

Schwefel.

Selen.

Fluor : Verbindungen.

Chlor : Berbindungen.

Salpeterfaure Berbinbungen.

Roblenfaure Berbinbungen.

Dhne Waffer.

Mit Basser.

Schwefelsaure Berbindungen.

Ohne Waffer.

Mit Baffer.

```
Thosphorfaure Berbindungen.
```

Dhne Baffer.

Mit Baffer.

Borfaure Verbindungen.

Riefelerbe und Riefelfaure Berbindungen.

Dhne Baffer.

Mit Thonerbe.

Done Thonerbe.

Mit Waffer.

Mit Thonerbe.

Ohne Thonerbe.

Riefelfaure Berbindungen mit Aluor : Berbindungen.

Chlor . Berbinbungen.

Schwefelsauren Berbinbungen.

" Borfauren Berbindungen.

Thonerbe und Thonfaure Berbindungen.

Eis und Sporate.

#### II. Gruppen ber metallifden Mineralien.

Arfenit.

Antimon.

Tellur.

Molpbban.

Wolfram.

Tantal. Riob. Dian.

Titan.

Cbrom.

Gold. Aribium. Demium.

Blatin.

Balladium.

Quedfilber.

Silber.

Rupfer.

Uran.

Wiemuth.

Rinn.

Blei.

Rinf.

Cabmium.

Midel,

Robalt.

Gifen.

Mangan.

Cer. Lanthan.

Berbindungen mit organischen Sauren.

Bei den einzelnen Species ist auf ihre Entdeckung und dies mung im Allgemeinen Rücksicht genommen tworden, in Einzelden einzugehen erlaubten die vorgeschriebenen Gränzen des Budes mit. Da über die chemischen Formeln bei einer großen Anzahl von Sweide mit Weinungen sehr verschieden sind, so wurden gewöhnlich und die Resultate der Analysen, soweit sie für die Geschichte der Biskatzvon Interesse sehn konnten, angeführt und die Rischungsverklicht beigefügt, welche gegenwärtig als die normalen angesehen werd Die wichtigeren Species wurden natürlich ausführlicher behandel die weniger wichtigen oder weniger gekannten. Für Species, der Borkommen ein sehr verbreitetes ist, sind keine Fundorte angewicht werden siehe besonders ausgezeichnete Barietaten der nur solche, welche für besonders ausgezeichnete Barietaten derkenstwerth. Die vorzüglich benutzten Quellen sind im Borwen ersten Theiles speciell angezeigt.

# I. Gruppen ber nichtmetallischen Mineralien.

# Kohlenstoff.

Diamant. Die Arhstallisation bes Diamants haben Beimallerius u. a. in der Beise älterer Forscher beschrieben, sie im seine Spaltbarkeit, Härte, specifisches Gewicht, Phosphorescen Bestrahlung und seine Electricität erkannt. — Romé de l'Jeleu Haub bestimmten die Arhstallisation genauer, geben das heafent taeber an und erwähnen des hemiedrischen Charakters der Forman-Geiner Gubstanz nach hielt man ihn längere Zeit für einen wartigen Stein wie den Bergkristall, i die man sich durch das kalten im Feuer überzeugte, daß er ein verbrennlicher Körpen in Gine ziemlich ausschhrliche Geschichte dieses merkwürdigen Minaugiebt Maquex in seinem Dictionnaire de Chymie (1778). Sie w

<sup>1</sup> Daß biefes nicht ber Fall fei, zeigte Bergmann 1777, und nam 3 Diamant eine besondere Erbe an, die er Ebelerbe, terra nobilis, mumi

iir die Enthedung ber Substang bes Diamants besonderes Interesse. Der erfte, welcher barüber entscheibenbe Erperimente veranlafte, mar er Grofibergog von Tostana, Cosmus III. Er lief fie burch U verani und Targioni in ben Rabren 1694 und 1695 ju Rlorens amftellen. Man gebrauchte einen Brennsviegel (miroir ardent) und enbachtete, daß der Diamant durch die Site gerftort wurde. Grater liek Krang Stienne von Lorraine, nachmals Raifer Stang I. Diese Berfuche in Bien mit Anwendung von Ofenfeuer wiederholen und erhielt biefelben Refultate. Die Chemiter glaubten aber nicht paran bis b'Arcet, Brofesior ber Chemie am königlichen Anstitut in Baris mit bem Grafen Lauraquais abnliche Berfuche in Borcellanöfen ariftellte und mehrere Diamanten babei verschwanden, obwohl er einige in Neine Rugeln von Boreellanmaffe febr wohl eingeschloffen batte. Run begann man ber auferorbentlichen Erscheinung Aufmert: famileit zuzuwenden und bald nachber experimentirten Daguer und Gobefrop de Billetaneuse barüber und am 26. Ruli 1771 festen fie einen fehlerfreien Brillant in Maguers Laboratorium bem Feuer aus. D'Arcet, Rouelle und mehrere andere Berfonen wohnten dem Berfuch bei. Der Diamant wurde auf einer feuerfesten Kapfel in einer Muffel erbitt. Rach 20 Minuten ftarten Feuers beobachtete man um ihn eine Art von leuchtender Bille; nach weitern 30 Minuten wollte man ihn abermals beobachten, als man aber die Rapfel aus ber Muffel bervorzog war ber Diamant bereits vollständig und spurlos verschwunden.

Achnliche Bersuche stellten hierauf d'Arcet und Rouelle an und eine zahlreiche Gesellschaft, zum Theil hochgestellter Personen, sand sich dabei ein, denn das Interesse der Gelehrten theilte sich dem ganzen Publicum mit. Der Erfolg war derselbe, die Diamanten verschwanden und dieses schien als Thatsache sestzustehen, wenn man auch nicht wußte, was dabei vorgehe. Gleichwohl gab es eine Rlasse von Leuten, welche das Factum läugneten, wenigstens in soferne, das das Feuer nicht unter allen Umständen den Diamant zerstöre. Es waren Juweliere und Diamantenhändler, welche behaupteten, daß sie

Diamanten in Roblenvulver geborig eingevacht öftere einen & Reuer preisaegeben batten, um fie bon gewiffen Reden m nur und daß bie Steine babei vollfommen erbalten worden ichn & berühmter Rumelier. Le Blanc, erbot fich bei Gelegenden : neuen Bersuches, welchen Rouelle anstellte, einen Diamant : Reuer zu übergeben, welchen er nach feiner Beise eingeschloffen !und man gewährte ihm gerne. Er pacte ben Diamant in at meng von Rreide und Roblenvulver in einen feuerfesten Tiege a stellte biesen neben bie Rapseln mit Rouelle's Diamanten 12 einem ftarten Keuer von drei Stunden war von letteren Diana einer ganglich, die andern großen Theils verfchwunden. Da == Le Blanc seinen Tiegel, und als er ibn nach bem Ertalten :: broden und mit andern Juwelieren nach dem Stein im Immen in so zeigte fich biefer zu ihrem großen Erstaunen wie zum Trinmi: Gelehrten ebenfalls verichwunden. Le Blanc gog fich burd Mi gemeine Handellatschen etwas verwirrt aber keineswegs überzeugt : und in der That dauerte der Triumph der Afademiker nicht bebenn bei einer abnlichen Gelegenheit, wo Lavoifier Die Baileitete, übergab ein anderer Juwelier, Mailfard, navec mafagt Lavoisier, vraiment digne de la reconnaissance des Same brei Diamanten ben Torturen ber Effe. Er batte fie nach ier Weise in Roblenpulver in einen irbenen Pfeifenkopf eingepach biesen in einen mit Sand, ber in Salzwasser getränkt war, gesinter und mit Kreibe belegten andern Tiegel eingeschloffen. Dan gat vierstündiges, sehr beftiges Keuer, welches zulet alles someh : Maquer war so überzeugt, daß dabei bie Diamer verschwunden seben, daß er, als Maillard ben Tiegel öffnett. gurief, er moge seinen Diamant lieber im Ruke bes Ramins inde Aber welch' ein Staunen ergriff alle Gegenwärtigen, als fie te ! Diamanten aus ihrer Berbadung ohne alle Beränderung berbornder saben. Sie hatten auch an Gewicht nichts verloren. Es schin = kein Zweifel mehr, daß bas Berschwinden bes Diamants im & nur unter bem Butritt ber'Luft ftattfinbe und eine wahre Berbiener"

v. Gleichwohl wurde ber Bersuch mit Maillards Berpadung wiedersolt und das heftigste Feuer des Porcellanosens 24 Stunden lang jum dennen angewendet. Das Resultat war aber dasselbe. Mitouard ind Cadet stellten weitere Bersuche dieser Art an, welche nicht anders zuössielen. Mehrere Gelehrte hielten das Berschwinden für eine Berslüchtigung, andere für ein Zerstäuben in Keinen Splittern u. deral.

Um bierüber Aufschluß zu erhalten, vereinigten fich bie Atabemiter Cabet, Briffon, Lavoifier und Maguer und ftellten bie Berbrennungsversuche burch ein Ticbirnbaufildes Brennglas an. Dieses berühmte Glas hat 33 Boll Durchmeffer und 12 Ruf Brennweite: auch bebienten fie fich eines mit Terpentinol gefüllten Soblalafes von Bernieres, beffen linfenformiger innerer Raum bei einer Dide von 6 Roll 5 Linien einen Durchmeffet von 4 Fuß batte (Gebler). Man brachte bie Diamanten unter Glasgloden und konnte fo ben Borgang genau beobachten. Dabei zeigte fich bie intereffante Erscheinung, bak Die Dberfläche ber Steine von Beit zu Beit einen ichwarzlichen Anflug (amorphe Roble) erhielt, ber wieder verschwand. Es konnte keine Schmelaung wabrgenommen werben. Ran bemerkte icon bamals. bak bie Luft nach dem Berbrennen und das Sperrtvaffer der Glocken bingugebrachtes Raltwaffer trubte und ein mit Sauren braufenbes Bracivitat absette und fand burch vergleichende Berfuche, bag fich ber Diamant gang abnlich wie Roble verhielt. Die Ibentität murbe später außer Ameifel gesetzt burch Smithson Tennant, welcher (1796) zeigte, bak gleiche Gewichte von Roble und Diamant, mit Salveter orvoirt, aleiche Menge Roblenfäure gaben, burch Gubton be Morveau (1799), welcher Schmiebeifen burch Diamant in Stabl vertvanbelte, burch Dafengie (1800), Allen und Bephe (1807), Davh (1814) u. a. Als ein intereffantes Ergebnig wiffenschaftlicher Speculation ift anzuführen, bag Rewton icon 1675 aus ber ftarten Strahlenbrechung bes Diamants ben Schluß jog, bag er ein verbrennlicher Rörper febn muffe.

Ohngeachtet Berner die Ergebniffe ber chemischen Bersuche vor fich hatte, konnte er fich boch nicht entschließen, ben Diamant in die

Reihe ber Combustibilien zu setzen, die physischen Eigenschaften schienen ibm zu' sehr-abweichend.

· Ueber die Entstehung bes Diamants find mancherlei Sphothesen aufgestellt worden. Aus seiner lichtvolarifirenden Gigenschaft, von kleinen Luftblasen im Innern veranlakt, ichlok Brewster (1820, 1883). daß ber Digmant wie der Bernstein aus dem Bflanzenreich abstamme. Aebnlicher Ansicht waren Sameson, Besboldt u. g. Dag er aus Lösungen von Chlorkoblenftoff, auch Roblenfäure, kroftallifirt feb. baben A. Rabre, Deville, Simmler u. a. angebeutet. - Die mannich: faltigen Berfuche, welche julest von Despret '(1853) angeftellt wurden, um Diamanten fünstlich ju machen, find theils gang miß: gludt, theils baben fie zu teinem erbeblichen Refultate geführt. - Die ältesten befannten Lagerstätten ber Diamanten find die indischen, in Golfonda und Bundelthund; Die brafilianischen find seit 1727 befannt. Die früber als Spielmarken gebrauchten beim Golbwafchen gefundenen Steinchen wurden bamals von einem Bewohner bes Serro bo Frio. Namens Bernardino Fonleca Lobo, als Diamanten querft ertannt Er brachte eine Menge bavon nach Bortugal jum Berkauf, woburch bie Aufmerksamkeit ber Regierung auf ben neuen Funbort, benn porher batte man nur indische Diamanten gefannt, geleitet wurde. In Rahr 1730 wurden dann die brafilianischen Diamanten als Regale erklärt. — Der Gesammtertrag aller Diamantbezirke Brafiliens (Minas-Geraes, Matt-Grofto, Babia) an roben Diamanten wird bis jum Jahr 1850 auf mehr als 10 Millionen Rarat, im Werth von 1051/2 Millionen Thalern angeschlagen. Ihr Gewicht beträgt 44 Centner, und geschliffen wurden sie auf eine balbe Millarde zu ichäten febn.

Im Ural sind Diamanten im Jahr 1829 entbedt worden, nachbem Alexander v. Humboldt und früher schon Engelhardt und Mampschew ihr mögliches Borkommen nach der geognostischen Analogie des Bodens mit dem von Brasilien angedeutet hatten. Bis zum Jahre 1848 sollen aber nur 71 Stüde gefunden worden sebn.

In Nordearolina wurden im Jahr 1847 Diamanten entbedt.

Brosessor Shepard hatte schon im Jahr 1844 aus dem von ihm rachgetwiesenen Borkommen des Itakolumits (der Diamanten behervergenden Felsart Brasiliens) an mehreren Punkten der Goldregionen der Bereinigten Staaten die Wahrscheinlichkeit solchen Borkammens von Diamanten ausgesprochen. Borneo liesert ebenfalls Diamanten und ist von da der derbe schwarze Diamant (mit Einschluß von amorpher Rohle) von Diard (1844) mitgebracht und auf Beranlassung der Akademie in Paris von Rivot untersucht worden. Er ist dann auch in Bahia gesunden worden und kommt im Handel unter dem Namen Carbonat vor.

Die Brüber Rogers haben (1847 und 1850) ben Diamant mittelst Salpetersäure und doppelt chromsaurem Kali orphirt und aus der in Liebigs Kaliapparat aufgefangenen Kohlensäure den Kohlenstoff bestimmt.

Gine ausführliche Geschichte berühmter Diamanten giebt Rluge's Sandbuch ber Goelsteinkunde, hier mag darüber nur Rachstehendes augeführt werden.

Der größte befannte Diamant ift ber bes Rabica von Mattan auf Borneo. Er bat eine birnenformige Gestalt, ist vom reinften Wasser und wiegt 367 Karat (72 Karat = 1 Loth fölnisch). Berühmter aber ift ber Robeienvor, Berg bes Lichts, ebemals im Befit bes Grofmoguls in Delbi, jest im Kronschat von England. Seine früheste Geschichte verliert fich in ber Sagenzeit Indiens, im Rabre 1804 tam er in ben Schat von Delbi und blieb baselbft bis er bem erobernben Tatarenfürsten Rabir. Schab im Rabre 1739 jufiel. ber ihn nach Rhoraffan brachte. Im Jahr 1813 wurde ber ihn befigende Schah Schuja von Runbschit : Singh jur Abtretung bes Steins gezwungen und kam diefer, in ein Armband gefakt, unter die Kronjuwelen von Labore. Unter Dalib : Singh war ein englischer Resident nebst Truppen in Labore stationirt worden. In Folge ber Emporung Aweier Regimenter ber Silhtruppen wurden die Kronjuwelen als Beute ber englischen Truppen erklart und 1850 ber Robi noor ber Konigin von England überbracht. Er wog bamale 186 1/16 Rarat und war

nur zum Theil und unregelmäßig geschliffen. Im Jahr 1852 erhielt er in Amfterdam den Brillantschnitt, wodurch sein Gewicht auf  $106\frac{1}{16}$  Karat reducirt wurde.

Andere berühmte Diamanten find: der "Orlow" ober "Amsterbamer : Diamant" von 1943/4 Rarat im ruffischen Reichescepter; ber "Bitt" ober "Regent" im frangofischen Kronicat, von 1363/, Karat, vollkommen an Klarbeit und Schönheit bes Schliffes: ber "Aloren: tiner" ober "Toscaner" im öfterreichischen Schatz, von 1391/2 Rarat: ber "Sancy" von 531/2 Rarat im Besitze bes Raifers von Rufland. Alle biefe berühmten Steine find oftinbischen Ursprungs. In Brafilien wurde zu Bogagem (Minas Geraes) im Jahre 1853 ein Diamant von 254 Rarat gefunden. Er beißt "ber Stern bes Gubens," ift . pollfommen rein, wiegt gegenwärtig, nach bem Schleifen 125 Rarat. -Beral, Bandbuch ber Ebelfteinkunde von R. E. Rluge. Leipzig. 1860. - Ausgezeichnete Diamanten, obwohl weniger berühmt als bie angeführten, finden fich mehrere im Schat von England, Frankreich, Sachsen, Bayern 2c. — Das Schleifen bes Diamants mit seinem eigenen Bulber wurde erft 1456 von Lubwig von Berquem aus Brügge in Flandern erfunden, Diamantenpolirer aber gab es icon 1385 ju Rurnberg. Die ersten Diamanten in ber Brillantform lief ber Rarbinal Magarin um 1650 fcleifen.

Der Rame Diamant stammt vom griechischen ecochwas, ber harteste Stahl ober Körper.

Eraphit von poapele, schreiben, wegen des Abfärbens. Reißblei, zum Theil Plumbago. Burbe lange mit Molybbanit verwechselt und für ein bleihaltiges Mineral gehalten. Scheele zeigte zuerst 1779, baß der Graphit beim Berbrennen mit Salpeter sast ganz in Roblensäure sich verwandle. Den eisenhaltigen hielt man für ein Gisenscarburet, doch zeigte Karsten u. a., daß das Gisen als Oryd enthalten seh. Die reineren Barietäten von Ceylan, Wunsiedel zu erwiesen sich nach dem Analysen von Fritsche, Fuchs, Prinsep wesentlich als Kohlenstoff. Die Krhstallisation wird gewöhnlich als hezagonal genommen (vergl. Kenngott in den Situngsb. der Wiener Aademie

354); A. E. Nordenstiöld giebt fie von den Barietäten von Ersby ad Storgaard in Pargas als klinorhombisch an (1855), Fuchs hielt e Rrystalle zum Theil für Pseudomorphosen von zersetzem Kohlenzen, gab aber zulett die Nechtheit berselben zu.

Der berühmteste Fundort für seinen, zu Schreibstiften 2c. anwendsaren, Graphit ist Borrowdale in Cumberland. Bor etwa 50 Jahren purde dort eine reine Raffe von 70,000 Pfunden gefördert, das Pfund m Werth von ungefähr 30 Schillingen.

#### Schwefel.

Echwefel. Seit ben ältesten Zeiten bekannt. Wallerius nimmt mit den Phlogistikern an, daß er ein aus Vitriolsäure und einer brennbaren Materie zusammengesetzter Körper seh, sagt aber doch in einer seiner Observat.: "Quid impedit quo minus dicamus sulphur nil aliud esse quam instammabile concentratum sorma solida seu terrestri." (Syst. Mineralog. 1778.) — Die Krystallisation wurde zuerst von Romé de l'Isle und Hauh bestimmt. Mitscherlich zeigte (1823) die Dimorphie des Schwesels, der aus einer Lösung in Schweselsohlenstoff rhombisch und aus dem Schwelzstusse klinorhombisch trystallisit. Kupffer suchte die beiderlei Formen in Einklang zu bringen. (Rogg. 1824. B. II.)

Aus einer Löfung in Terpentinöl hat schon Pelletier (1801) sebr regelmäßige Arhstalle von Schwefel, die primitive Pyramide, erhalten.

Der wichtigste Fundort des Schwefels ist Sicilien, welches jährlich gegen eine Million Centner liefert. Ueber die Berwickelungen und Mißstände, welche 1840 hervorgerusen wurden, als die neapolitanische Regierung einer französischen Gesellschaft das Monopol über Ausbeutung und Berlauf des sicilianischen Schwefels überließ, s. Leondards R. Jahrb. 1853. p. 280.

#### Belen.

Selen, nach σηλήνη, ber Mond, benannt von Berzelius soll nach bel Rio (1820) zu Culebras in Mexico vorkommen, ist aber bis jest nicht näher untersucht. Es ist früher von Broote Riolit genannt worden. Das Selen wurde von Berzelius im Jahr 1817 in dem Schlamme entdeckt, welcher sich bei der Fabrication von Schweselsäure zu Gripsholm abseste. — Ueber seine Berbindungen mit Quecksilder, Silber, Blei 2c. s. diese Metalle.

# flnor - Verbindungen.

Liperit von denapos, glangend, ftattlich. Hußspath, Fluß.

In diesem Mineral entbedte Scheele zuerst die Flußsäure im Jahr 1771. Wenzel und Richter haben es (1783—1785) weiter untersucht, dann Klaproth mit nahezu denselben Resultaten wie Davy und Berzelius, wonach die reine Mischung — Fluor 48,72, Calcium 51,28.

Bei Wallerius (1778) heißt das Mineral Fluor in mehreren Species, die nach der Farbe, auch von Sdelsteinen, benannt wurden, so fluores smaragdini, saphirini, amethystini, auch smaragdus spurius, topazius spurius etc. Die Phosphorescenz war schon früher beobachtet worden, Du Fay 1736 und Marggraf 1750 haben darüber geschrieben; Wallerius führt davon auch an: "Cum aqua forti pulcherrimum exhibent phaenomenon, sub hac coctura in ipso menstruo phosphorescentes", auch daß zwei aneinandergeschlagene Stücke phosphoresciren. Bon den Mineralogen vor Wallerius wurden die Flußspäthe meistens ünter die lapides gypsosos gestellt. Dagegen macht Wallerius die richtige Bemerkung, daß die Fluores mit dem Spps schmelzen, was nicht geschehen könne, wenn dieser von derselben Art wäre. Er selbst war vor Scheele's Entdedung geneigt, den Flußspath für eine Verbindung von Kalk und Schwesel zu halten.

Daß man mit Flußspath und Schwefelfaure in Glas aten tann,

fcon im Jahr 1670 von heinrich Schwanhard in Rürnberg Dbachtet worben.

Man kennt am Liparit alle holoedrischen Hauptformen des tesses Len Spikems. Die gewöhnlichen Formen sind zuerst von Romé de Isle und Haup bestimmt worden, andere von Phillips, G. ofe, Hessenberg, Renngott 2c. Ueber die mitunter eigenthüms he Farbenvertheilung an den Liparitkrystallen und ihr Berschwinden im Glüben (mit einem Gewichtsverlust bis zu 0,05 Procent verzunden) schried Kenngott (Sitzungsbericht der Wiener Alademie 1853), reselbe ebenda über Einschlüsse in Liparitkrystallen.

Bekannt für schöne Krystalle ift England (Cumberland, Derbysire, Devonshire 2c.), Sachsen (Zinnwald), Stollberg am Harz, Schwarzwald 2c., die am schönsten phosphorescirende Barietät, Chlosophan, sindet sich zu Nertschinsk in Siberien und ist um 1796 urch den Fürsten Gallizin bekannt geworden. Grotthuß hat 1815) über diesen Stein Beobachtungen angestellt, welche im allgesteinen Theil, Periode III., mitgetheilt sind, Pearsall hat aussuchtsich über die Phosphorescenz des Liparits berichtet (ebenda).

In dem sog. stinkenden Fluß von Melsendorf in der Oberpfalz at Schafshäutl (1844) einen Gehalt an unterchloriger Säure ansegeden; Schrötter glaubte (1860), daß er Ozon enthalte, Schönsein zeigte aber (1861), daß der Gerüch beim Reiben von einer neuen dritten) Modification des Sauerstoffs herrühre, die er Antozon nennt. Nach Delesse erhält der dunkel gefärdte Liparit zuweilen 0,08 Sticktoff. Der bei den Bergleuten abliche deutsche Name Flußspath, Fluß, eitet sich ab von dem Gebrauche des Minerals als Flußmittel bei mestallurgischen Arbeiten. Zu solchem Zwede wurden im Jahr 1853 von einer Grube in Devonshire nicht weniger als 400 Tonnen verlauft.

Die berühmten Murrhinischen Basen, beren, schönste Augustus von Alexandria mitbrachte, sollen von Liparit gefertigt gewesen sehn.

Der Ratoffit, vom Flüßchen Ratoffa im Gouvernement Rostau benannt und schon von John analysirt, ist nach Hermann (1849) ein Gemenge von Liparit mit Mergel und Bivianit. Der Prosopit, van apóownor, Maste, von Scheerer (1853), Kern einer Pseudomorphose, von Altenberg in Sachsen, ift nach Brush und Dana (1855) ebenfalls Livarit.

Arnolith, won xovoc Eis und Moc Stein, weil er febr leicht schmilat, wie bas Gis; freilich eine übertriebene Bergleichung. Der Krpolith wurde von Abildagarb entbedt und benannt (um 1800). Derfelbe fand barin fluffaure Thonerbe. Er wurde weiter von d'Andrada und Karften beschrieben und merst genauer von Rlabroth analysiet, welcher ben Natrumgebalt nachgewiesen bat. Dieles mertwürdige Mineral war bis in die neueste Reit eine mineralogische Seltenbeit, welche febr theuer bezahlt wurde. Giefede bat querft seine Lagerstätte in Grönland beidrieben (1822). Rachbem man anfing bas von Böhler bargeftellte Aluminium für bie Technit ju gewinnen, bat man ben Aundort bes Arvoliths, welcher bazu benütt wird, genauer erforscht und zu Evigtof und Arffut-Riord ein 80 Auß mächtiges Lager von 300 Ruk Ausbehnung entbedt, wo bas Mineral nun bergmännisch gewonnen und zu fehr billigen Breisen verkauft wird. Seine Mischung ift Fluor 54,19, Aluminium 13,00, Ratrium 32,81. — Das Aluminium kostete pr. Kilogramm im Jahre 1856 3000 Francs, im Jahr 1859 nur 300 Francs.

Chislith, von xlow Schnee und AlBog Stein. Zuerst von Hermann und Chobnew untersucht (1845), die Arhstallisation von Kokschow. Bis jest nur zu Minsk im Ural vorgetommen.

Fluor 58,04, Aluminium 18,57, Natrium 23,39.

Pttrocerit. Benannt vom Gehalt an Pttererde und Ceroph. Buerst bestimmt von Gahn und Berzelius im Jahr 1814. Fluor- Berbindung von Calcium, Cerium und Pttrium. Fahlun in Schweben, R. Amerika.

# Chlor-Verbindungen.

Steinsalz. Stahl hat zuerft (1702) gezeigt, daß im Rochsalz ein von bem gewöhnlichen Rali verschiedenes Alkali enthalten set. Beitere

rutersuchungen barüber wurden von Duhamel angestellt (1736) und pre Marggraf (1758 und 1759).

In Hoffmanns Handbuch ber (Werner'schen) Mineralogie von 1816 t bemerkt, daß zur Zeit keine Analyse des Steinsalzes vorhanden und ird für das künstlich Dargestellte die Analyse von Kirwan angeihrt, wonach es aus Salzsäure 33, Natron 50 und Wasser 17 eftünde.

In der Mutterlauge des Steinfalzes von hall fand Fuchs (1822) spuren von Jod. In der Mutterlauge des Seefalzes des mittellänischen Meeres entdeckte Balard in Montpellier (1826) das Brom, welches er zuerst Muride nannte. — A. Bogel fand im Steinsalz on Berchtesgaden und hallein Spuren von Chlorsalium (1820). Relloni hat (1833) gezeigt, daß das Steinsalz von vielen unterzuchten Körpern die meisten Wärmestrahlen durchlasse (92 Procent; Borag läßt nur 28, Alaun nur 12 Procent durchgehen).

Das sog. Anistersalz von Wieliczka wurde (1830) von Dumas intersucht und das beim Auslösen in Wasser sich entbindende Gas als Wasserstoffgas erkannt; H. Rose zeigte später (1840), daß biesem Bas auch Kohlenwasserstoffgas beigemengt sey.

Rach Marcel de Serres rührt die rothe Farbe bei manchem Steinfalz von Infusorien her (1840). Chlor 60,68, Natrium 39,32.

Hauh kannte (1822) nur die schon von Romé de l'Isle angegebenen Formen des hexaeders und Oktaeders, welche letztere nach seiner Bemerkung entstehen, wenn man Urin als Auflösungsmittel nehme. Rohs erwähnt (1824) die Flächen des Rhombendodekaeders und Tetrakishexaeders (A2) und bemerkt, daß diese beim Berkließen von Krhstallen in seuchter Luft am hexaeder zum Borschein kommen.

Splvin. Digestivsalz des Sylvius de le Bos, nach Beudant. Bon Smithson in den Sublimaten des Besuds entdeckt (1823). Chlorkalium.

Salmial. Aus sal ammoniscum. Ueber einem natürlichen Salmial aus ber Bucharifchen Tatarei giebt J. G. Mobel Rachricht

(1758). Klaproth hat biefen analhfirt und ebenso einen vom Besub nach ber Eruption von 1794. Beitr. 3. p. 89. — Chlorammonium.

Merkwürdige partielle Ausdehnungen an den Krhstallen des Salmiaks hat Marx (1828) beobachtet und Naumann (1846 und 1850) dergleichen, welche als Rhomboeder und tetragonale Trape-zoeder, zum Theil mit Hemimorphismus erscheinen.

Berbindungen von Chlormagnesium, Chlorcalcium und Wassersind ber Carnallit von Staffurth in der preußischen Proving Sachsen, besannt gemacht (1856) von H. Rose und nach herrn v. Carnall benannt, analysirt von Desten; ferner der Tachyhydrit, von raxviz schnell und vow Wasser, wegen der Zersließlickseit, von Staffurth. Dieser wurde bestimmt und benannt von Rammelsberg. Ein Kalium: Ammonium: Eisenchlorid ist der Kremersit nach dem Analytiser P. Kremers, der die Substanz in Fumarolen des Besuns sand (1851).

### Salpeterfaure Verbindungen.

Kalisalpeter. Salpeter von sal petrosum, sal petrae. Boyle äußert sich zuerst bestimmt (1667), daß der Salpeter aus sixem Alfali und Salpetersaure bestehe. Die Krystallisation haben zuerst R. de l'Isle und Hauh bestimmt, sie nahmen den Winkel von  $OP = 120^{\circ}$ . — Seiner Eigenschaft, mit glübenden Kohlen zu detoniren, erwähnt schon Roger Baco im 13. Jahrhundert. — Salpetersaure 53,42, Kali 46,58. — Daß der Kalisalpeter auch rhomboedrisch strystallisten könne (aus einer Lösung in Weingeist), hat Frankenheim beobachtet (1837. Phg. 40).

Ritratin. Natrumsalpeter. Mariano de Rivero machte (um 1822) bekannt, daß in dem Distrikt Atacama in Peru eine bis 25 Meilen weit sich erstreckende Schichte von salpetersaurem Natrum vorkomme. Man hatte damals bereits 40,000 Centner davon gewonnen. — Auf seine bedeutende voppelte Strahlenbrechung hat Marz zuerst aufmerksam gemacht (1829). Le Canu hat das Salz (1833)

rralbfirt und wesentlich aus salpetersaurem Ratrum zusammengesett sefunden. — Salpetersäure 63,56, Natrum 36,44.

#### Rohlenfaure Verbindungen.

Areasuit. Bon Romé be l'Asle und Born für Calcit aekalten, von Berner, ber ihn benannte (von Aragonien), anfangs ür eine Barietat bes Apatit, bis Rlaproth 1788 erwies, bag er jus toblensaurem Ralt bestebe. Rachbem Saub gezeigt batte, bak vie Arpstallisation bes Aragonit wesentlich von ber bes Calcit verbieben und bie Formen nicht, wie Bernbarbi versucht batte, auf inander jurudgeführt werden konnen, suchten die Chemiter nach irgend iner Berschiedenbeit ber Dischung von der bes Calcits. Unter andern aben Thenard und Biot (1807) bie genauesten Untersuchungen arüber angestellt, ohne eine Dischungsbiffereng zu finden. Auch bas Bichtbrechungsvermögen fand Biot für Calcit und Aragonit nabezu ileich und bemerkt, daß letterer nicht nur eine bobbelte, sonbern sogar ine breifache Refraction zeige. - Auf Die Bermuthung Rirmans 1794), daß das Mineral Strontianerde enthalte, unternahm Thenard abin gebenbe Berfuche, ohne aber etwas anderes als toblenfauren Ralf zu finden. "Si c'etoit la, sagt Saup barüber, le dernier mot le la chimie, il faudroit en conclure que la différence d'environ 11d 1/2, qui existe entre les angles primitifs des deux substances, et qui en indique une considérable entre les formes des molécules ntégrantes, est un effet sans cause, ce que la saine raison déavoue. Il est plutôt à présumer que de nouvelles recherches ameneront ici cet accord qui a constamment régné jusqu'à préent, entre les résultats de l'analyse chimique et ceux de la géonétrie des cristaux." Es machte baber ungewöhnliches Auffehen als Stromeber im Jahre 1813 burch febr forgfältige Analysen in einer Reihe von Atagoniten einen Gehalt an tohlenfaurem Strontian nach: vies, ber übrigens fich wechselnd zeigte und nicht über 4 Procent Robell, Gefdichte ber Mineralogie. 26

betrug. Es fanden sich aber später nach Analysen von John welchelz (1815) Barietäten von Aragonit, welche keine Spur westrontianerde enthielten, und Delesse hat dieses auch an den wegezeichneten Aragonit von Herrengrund bei Neusohl in Ungantitätigt (1843). Es zeigte sich also, was schon Thenard und kinicht für unwahrscheinlich gehalten, daß dieselbe Mischung in werschiedener Arystallisation vorkommen könne (Dimorphismus).

Haidinger sprach zuerst die Meinung aus, daß das Zeieines Aragonitkrystalls in schwacher Rothglühhitze mit einer Unicklung in rhomboedrischen Calcit zusammenhänge und G. Rose ::
(1837), daß eine Lösung von Chlorcalcium in Wasser bei genlicher Temperatur mit kohlensaurem Ammoniak gefällt, ein Präcigebe, welches getrodnet aus Arhstallen von rhomboedrischem Setsebe, daß aber eine heiße Kalklösung in dieser Weise gekällt gonitkrystalle liesere. — Eine ausssührliche Arbeit hierüber giebt dichandlung über die heteromorphen Zustände der kohlensauren werde. Abhandlungen der Berliner Akademie 1856. — Die Kurfation und namentlich die Zwillingsbildungen des Aragonit sind in von Senarmont beschrieben worden (Ann. de chim. et de salt. 1854).

Brewster erkannte (1814), daß der Aragonit zwei Ara: Doppelbrechung besitze, während damals Biot gesunden haben was daß er wie der Calcit nur eine optische Are habe.

Ich habe (1830) auf die Erscheinung aufmerksam gemack. Aragonitkrystalle bei durchfallendem polarisirten Lichte in der Richte Brismenaze, ohne Analhseur eigenthümlich vertheilte Polarismebilder der zweiazigen Krystalle zeigen und zwar neben einander wie sie bei gekreuzten, und andere, wie sie bei parallelen karstationsebenen erscheinen. — 1833 hat Humphrey Lloyd an Wineral die konische Refraction nachgewiesen, welche Sir St

<sup>1</sup> Reuerlich hat berfelbe gefunden, baß fich Aragonit auch in genden. Temperatur bilben tonne und umgekehrt rhomboebrifcher Calcit bei at. Temperatur. Bogg. Ann. 112. B. 1861.

Hamilton durch theoretische Speculation und Rechnung voraus ans zekündigt hatte.

Gin, gegen 4 Brocent tohlensaures Bleioxyd enthaltender Arazonit, ist von Breithaupt als Tarnowizit, nach dem Fundort Tarnowiz in Oberschlessen, als Species aufgestellt worden (1842). — Ein Aragonit mit 78 Procent sohlensaurem Manganoxydul ist von Breithaupt bei Schemniz aufgesunden und von Rammelsberg (1845) analysist worden. Er erhielt den Namen Manganocalcit.

Streutiaut. Benannt von dem Rath Sulzer in Ronneburg, der ihn zu Ende des vorigen Jahrhunderts aus Strontionshire in Schottland nach Deutschland brachte. Er wurde anfangs für eine Art von Witherit gehalten, doch siel die Erscheinung auf, daß ein mit der salpetersauren Lösung desselben getränktes Papier beim Anzünden mit rother Flamme brenne. Auch hatte Blumenbach gefunden, daß dieses Wineral auf Thiere nicht als töbtliches Gist wirke, wie es vom Witherit bekannt war. Im Jahre 1793 entdeckte Klaproth darin die danach benannte Strontianerde, welche Crawford schon 1790 als eine eigenthümliche Erde bezeichnet hatte, und zeigte, daß das Mineral eine kohlensaure Berbindung derselben sep. Dr. Hope in Erinburg machte gleichzeitig die Entdeckung dieser Erde, die er Strontian nannte, bekannt.

Die Mischung bes Strontianit's ift: Roblenfaure 29,79, Strontianerbe 70.21.

Saub nahm die Arhstallisation bieses Minerals als hexagonal, fie wurde von Mobs, Naumann u. a. als rhombisch bestimmt.

Der Emmonit, von Th. Thomfon nach bem Professor Emmons benannt (1838), ist ein Strontianit mit 8—12 Procent Calcit. Findet sich in Massachusetts. — Traill's Stromnit, von Stromnes in den Orkaden, scheint ein Gemenge von Strontianit und Baryt zu sehn.

Bitherit. Bon Werner benannt nach bem Entbeder Bithes ring, ber bas Mineral zuerft (1784) bestimmte und analysirte. Er fand, daß es aus kohlensaurem Barpt bestehe, wie auch spinar in liefen bestätigten. Roblensare 22,33, Barpterbe 77,67.

Haup nahm anfangs die Arpstallisation für beragonal, Att. Phillips, Naumann bestimmten sie als rhombisch. — Alfrance in Cumberland, Fallowsield in Northumberland, wo das Minai: chemischen Fabrilen verwendet, auch dazu nach Frankreich ausgewird (Greg und Lettsom).

Barytocalcit. Bon Brooke und Children bestimmt (1852).

Die Analyse von Children zeigt, daß das Mineral eine Berbart von gleichen Mischungsgewichten von kohlensaurem Baryt und integration Kalk. Rohlensaurer Baryt 66,34, kohlensaurer Kalk 33,68.

Die Arystallisation wurde von Brooke als klinorhombist istimmt. — Alstonmoor in Cumberland. — Dieselbe Berbindung r.hom bischer Arystallisation ist der Alstonit von Johnston (1860) dem Fundort Alston Moore benannt. — Seine Arystallisation u. a. Descloizeaux (1845) untersucht, der sie isomorph mit bes Witherit sand, serner de Senarmont (1854).

Ralffpath, Ralfftein. Bon calx. Ralf. Es ift ides : bem allgemeinen Theil dieser Mineralgeschichte angeführt worten, & Erasmus Bartholin im Jahre 1670 bie Winkel ber Spalim form des Calcits bestimmte und an ibm die Erscheinung ber beppil-Strahlenbrechung entbedte. Sungens (1690) verfolgte und van: ftanbigte biefe Untersuchungen, und Bergmann behandelte (177 Der Reidt= querft ausführlich bie Krystallisation bes Calcit's. feiner Formen hat alle Arhstallographen beschäftigt und Rome ! l'Jele, Saub, Bournon, Monteiro, Levy, Beig, Reit Naumann, Breithaupt, Saibinger, Beffenberg & bir Beiträge zu ihrer Kenntniß geliefert. Die gegenwärtig angenommer Winkel bes Spaltungerhomboebers (1050 5') find in Uebereinstimm: mit ber Angabe von Subgens (1050) burch genaue Mefjungen 15 Malus (1810) und von Wollaston (1812) ermittelt word Haup hat in seiner Mineralogie von 1801 den Winkel zu 1040 28: 40

angegeben, wahrscheinlich weil sich damit ein previser Ausbruck für das Verhältniß der langen und kurzen Diagonale der Rhombensläche eraab, nämlich  $\mathcal{V}$ 3:  $\mathcal{V}$ 2.

Bournon hat im Jahre 1808 eine Monographie herausgegeben, Traité complet de la chaux carbonatée etc.", worin er in 677 Figuren die Combinationen von 21 Rhomboedern und 32 Stalenoedern darstellt. Welchen Zuwachs die Kenntniß dieser Formen seitzbem erhalten hat, zeigt die Abhandlung von Zippe in den Denkschriften der kaiserlichen Alademie der Wissenschaften in Wien (B. III.) von 1851, in welcher über 700 Krystallcombinationen des Calcit beschrieben sind, deren Elemente 42 verschiedene Rhomboeder, 85 Stalenoeder, 7 Heragonppramiden, Prisma und basssche Fläche. Haub gab im Jahre 1822 nur 154 Barietäten an.

Wie weit die Arhstallographie in Deutschland noch zur Zeit, als Hauh sein Traité de Mineralogie publicirte, zurück war, zeigt sich an den Angaben über die Arhstallsormen des Calcit wie sie dem merling, einem damals angesehenen Mineralogen vorkommen (Lehrbuch der Mineralogie 1802). Er erwähnt unter andern einsache sechsseitige Phramiden und dergleichen umgekehrte, von denen er sagt, daß sie erkendar sind, wenn die einsachen Phramiden mit ihren Endspiesen ausgewachsen vorkommen, er führt vollkommene Wastesel und Ottaeber an.

Die erste chemische Analyse gab Bergmann (1774). Er sagt, ber Kalispath bestehe (circiter) aus 34 Procent aeris fixi, 11 aquae et 55 calcis purae. Der Fehler lag in ber Bestimmung ber Rohlensfäure. Bucholz analysitte ihn im Jahre 1804 und fand seine wahre Rusammensetzung. Die Mischung ift: Kohlensäure 44, Kalterbe 56.

Mittelst eines Spaltungsstüds von Calcit entbedte Malus im Jahre 1808 die Polarisation des Lichts, wovon schon Hunghens, ebenfalls durch Beobachtungen an einem solchen Arpstall, Andeutungen gegeben hatte. Seit dieser Entdedung sind die durchsichtigen (vorzüglich die isländischen) Arpstalle dieses Minerals für die Atpstalloptik von großer Wichtigkeit geworden, in den side. Rivols, in Haldingers dichrostopischer Luppe, in meinem Staurostop x.

Fr. Pfaff zeigte in neuester Zeit (1859), daß durch Dud und bleibende Molecular-Verschiedung an Calcit-Spaltungskhoudent hervorgebracht werden könne, welche gewissen Zwillingsbildungen und einen Lichtstrahl in vier Strahlen theilt, deren zwi der die andern zwei rechtwinklich volarisitt sind.

Rach Anoblauch und Thuball (1860) ftellt fich reine Capitofchen ben Bolen starter Magnete mit horizontaler Hauptage arbangt äquatorial, b. h. senkrecht zur Berbindungslinie der Bole.

Berühmte Fundorte schöner und mannigfaltiger Arpfialle smith Harz. Derbyshire und Cumberland; für wasserhelle Spaltungen Stelland (isländischer Spath).

Durch das Vorkommen großer Krystalle find St. Lawrence : Jefferson Counties in Neu-Port bekannt. Dana nennt einen Ansiim Rabinet von Yale College von 165 Pfunden.

Bom bichten Calcit ober Ralfftein, porgualich vom Raten wurden von den Mineralogen gur Reit des Ballerius jablim Species und Barietaten unterschieben; er erwähnt babei ben ::: nites, bes Blinius, ben Bhengites, Chernites, Verdelle Căfalvinus, Cornaggione, Bardiglio, Brocatella, Nero appli-Giallo antico etc. Der etwas Roble haltige Antbratolith, 3: thraconit, aus dem Salaburg'ichen, ift von Alabroth amir worden. Den marmo rosso antico bat Sausmann Samateli: genannt, ben Giallo antico, burch Gifenerobbobrat gefarbt, Gibert Der bituminofe Ralkftein wird icon bei Linné amir bei Ballerius Lapis Suillus; bom Mergel, Marga, untriffen er sechs Species und viele Barietäten. Auf bie Beziehung bei & gels zum hydraulischen Kall hat vorzüglich Fuchs aufmerkan gen (Ueber Ralf und Mörtel. Erbmanns Journal. B. VI. 1829). Die ersten Berfuche mit bem lithographischen Stein von Sie bofen wurden von A. Gennefelber im Jahre 1795 gemacht.

Den erdigen Calcit, die Rreide, bat Chrenberg, jum The aus Schalen von Infusorien bestehend, gefunden. (Abhandlungen & Berliner Afademie 1838 und 1839.)

Dolomit, nach Dolomie u benannt, ber querft (1791) barauf aufmertiam machte. Bitterfpath. Bitterfalt. Sauffure b. j. fand ben Dolomit (1792) wesentlich nur aus toblensaurem Ralf bestebend mit 5.86 Procent Thonerbe, wobei aber ber Ralf, wie Ritman bes merkt, in biefem Stein mit weit mehr firer Luft verbunden ift als in anderen Ralisteinen, weil Sauffure fast gleiche Mengen Rallerbe und fire Luft angab, während im carrarischen Marmor das Berbältnik 100 : 86 fet. Saut nante ibn baber Chaux carbonatée aluminifere (1801). Rlabroth zeigte (1804) seine mabre Rusammensehung. - Roblenfaurer Ralf 54.35, toblenfaure Talterbe 45.65, - For de bammer zeigte (1849), daß ein Ueberiduk an foblenfaurem Ralf von eingemengtem Calcit berrühre und mit Effigfaure ertrabirt werben könne. — Für bie Dolomitbilbung find bie Beobachtungen von Sai-Dinger und Morlot (1849) von Intereffe, baf Calcit und Bitterfals ju 1 und 2 Atomen bei einem Drucke von 15 Atmosphären und einer Temperatur von 2000 fich vollständig in Dolomit und Anhydrit gerfeten.

Daß unter ben Krystallen bes Dolomits tetratoedrische Formen (halbstächige Stalenoeder) vorkommen, habe ich an einer Barietät aus dem Pinzgau gezeigt (1835). Levy hat (1837) dasselbe an Krystallen von Pesey in Savoyen beobachtet. Am Calcit ist diese Erscheinung nicht bekannt.

Der eisen: und manganhaltige sog. Braunspath ist zuerst von Romé de l'Isle 1772 als Perlspath, Spath perlé, beschrieben worden.

Magnesit. Bei Werner "Reine Tallerbe". Er kannte nur die bichte Barietät von Hrubschiz in Mähren, welche D. Mitchel zuerst aus Wien nach Freiberg brachte und mit Lampadius gemeinschaftslich untersuchte. Die Analyse erwies kohlensaure Talkerbe. Der krystallisitrte Magnesit ist zuerst von Mohs (1824) als eigenthümsliche Species bezeichnet und "brachytypes Kalkbaloid" genannt worden. Strometer hat dann (1827) gezeigt, daß diese Species wessentlich aus kohlensaurer Talkerbe bestehe und daß mehrere die

babin als Bitterspath angesehene Mineralien biefelbe Zusammiene baben.

Hieher (mit 10 Procent FeC) ber Breunerit, welche fr binger (1827) nach bem Grafen Breuner benannt hat Su Barietät won Harz hat Walmstedt analysirt. — Walmstedin

## Wafferhaltige kohlenfaure Berbindungen.

Esda. Das Nitrum ber Alten. Der Name Soda kommt berz im 17. Jahrhundert vor. Um 1759 wurde von Marggraf ki Natrum als sixes mineralisches Alkali, vom Kali, als sixes begetzt lisches Alkali, unterschieden.

Die verschiedenen Natrumcarbonate, welche in der Natur we kommen, sind vor Mohs getwöhnlich verwechselt und für glad; halten worden. Mohs unterschied ein rhombisch krystallissirendes Schaften worden. Mohs unterschied ein rhombisch krystallissirendes Schaftermonatrit von Haidinger, und ein klinorhombisches, welche er hemiprismatisches Natronsalz nannte. Dieses ist die Speciel Schaften britte Speciels hat Bagge, schwedischer Consul in Tripolisk kannt gemacht (1773). Diese führt den Namen Trona, wie sie sien Fundorten in der Provinz Sukena, zwei Tagereisen von Fixegenannt wird. Diese ist von Rlaproth (1802) analysist und wie Rohs als prismatoidisches Trona Salz bezeichnet worden. — Le Thermonatrit ist zuerst von Beudant analysist worden.

Die Dischungen find:

|              | Roblenfäure. | Ratrum.       | Baffer. |
|--------------|--------------|---------------|---------|
| Soba         | 15,39.       | 21,66.        | 62,95.  |
| Thermonatrit | 35,39.       | 50,14.        | 14,47.  |
| Trona        | 40.16.       | <b>97.94.</b> | 21.90.  |

Sahlustit. Bestimmt und nach bem französischen Stemike Sak-Lussac benannt von Boussingault (1826). Corbier, B. Brillips und Descloizeaux haben seitte Archastisation bestimmt. Di jest mit Sicherheit nur von Lagunilla in Merida besannt. — Robles fäure 27,99, Kallerde 18,00, Natrum 19,75, Basser 34,26. Suerft von Trolle: Bachtmeister analysite (1827), Bariere von Hoboten in Reu-Jersey. 1835 habe ich die Barietät von
rei auf Regroponte analysite und die Species benannt. — Rohlenre 35,77, Takkerde 44,75, Wasser 19,48. — Die Krystallisation
Dana (1853) als klinorhombisch beschrieben.

Aehnliche Michungen mit Kalt und Magnesia, sind ber hipbro1 gnoealcit ober Spbrodolomit nach Rammelsberg vom
faw, von mir bestimmt (1845), ber Pennit Hermann's vom
mort Penna in Rordamerika (1849), ber Predazzit von Predazzo,
n Pehholdt benannt (1843), von F. Roth analysirt (1851),
d der Pencatit, welchen Roth gleichzeitig analysirt hat. Rach
ern gott sind Predazzit und Bencatit Gemenge von Calcit und
rucit. (Uebersicht z. 1859.) Schon früher hat Damour den
redazzit als ein solches Gemenge erklärt.

Eine bem Bencatit analoge Mischung hat (ein Kall-Bencatit) r blaue Kallstein vom Besud, welchen Klaproth im Jahre 1807 1albstet bat.

# Schwefelfaure Verbindungen.

Barnt. Bon saevis, schwer. Bei Ballerius Gypsum spa10sum gravissimum. Er giebt bas specifische Gewicht zu 4,5 an,
tamen nihil metalliei, sagt er, quod attentionem meretur, connet, adhus detectum." Gahn zeigte zuerst ben Gehalt an Barptibe, welche Bergmann und de Morveau (1781) weiter unterichten. Bei ben deutschen Bergleuten bieß bas Mineral Schwerspath,
nd diesen Namen führt es auch bei Berner. Haup gab den
lamen Barpt. Am frühesten wurde der Barpt von Monte Paterno
ei Bologna näher beachtet. Ein Schuhmacher von Bologna, Binen s Cascariolo, beobachtete im Jahre 1630, daß dieser Stein,
ine Zeit lang dem Lichte ausgeset, im Dunkeln leuchte. Fortunio

Liceti, Prosessor zu Bologna, schrieb barüber 1640. Borzüglich leuchtete ber Stein, wenn er zerstoßen, mit Leinöl durchsnettet und calcinirt wurde. Es wurden nun vielsache Bersuche mit ihm augestellt, und längere Zeit galt er als der einzige Stein, der solche Eigenschaft habe, bis 1675 Ch. A. Balduin seinen Phosphor env beckte, und Homberg, Du Fap (1730) und Rarggraf (1750) mehrere ähnliche Erscheinungen an präparirten und nicht präparirten Steinen wahrnahmen.

Westrumb, Klaproth u. a. haben das Mineral analysist und gezeigt, daß es wesentlich aus schweselsaurer Baryterbe bestebe. Schweselsaure 34,2, Baryterbe 65,8.

Withering hat schon (1796) ben Gehalt an Schwefelfaure pu 32,8 und die Barpterbe zu 67,2 angegeben.

Die Kryftallisation bes Barpts wurde zuerst von Romé be l'Isle und haup bestimmt. Im Jahre 1801 erwähnt haup nur 13 Kryftallvarietäten, im Jahre 1822 führt er beren 73 an.

Für das Borkommen schöner Krystalle sind bekannt: England (Dufton), Auvergne (Roure), das sächsische und böhmische Erzzebirge, Ungarn.

Auf kunstlichem Wege stellte Manroß Barptkrystalle dar durch Zusammenschmelzen von einsach schwefelsaurem Kali mit wasserseiem Chlorbarpum, Auslaugen 2c. (Ann. d. Chem. u. Pharm. v. Liebig und Böbler. B. 82. 348).

Bum Barpt gehört Breithaupts Allomorphit, von edloµõppoc, andersgestaltet (1838). Bou Unterwirdech im Fürstenthum Schwarzburg.

Ebletin, von coelestis, himmelblau, in Beziehung auf die Farbe einiger Barietäten; "Schützt" bei Rarsten, nach Herrn Schützwelcher eine blaue faserige Barietät von Frankstown in Pensphuanien nach Europa gebracht hat, die zuerst nach Alaproth's Analyse (1797) als schwefelsaure Strontianerde erkannt wurde. Schütz selbst hatte das Mineral für kupferhaltigen faserigen Gyps genommen. Sin geringer Gehalt au schwefelsaurer Strontianerde war schon früher in

chen Barpten nachgewiesen worden. Den ausgezeichneten Colestin Sicilien hatte bereits 1781 Dolomiou in den dortigen Schweselen entbeckt, er hielt ihn aber für Barpt, bis ihn Bauquelin 1798 lipstrte und als das Strontiansulphat erkannte. Die Krystallosoben dis dahin, selbst Haup, verwechselten den Colestin mit dem 1st. obwohl es Haup nicht entging, daß der stumpse Winkel am 1kungsprisma des Cölestins um etwa 30 größer sep, als an dem Barpts. Haup erwähnt (1822) nur 10 Krystallvarietäten, gard beschrieb (Ann. des Mines XVIII. 1850) noch 22 andere, Bristol, Leogang im Salzburg'schen, Sicilien, Herrengrund in garn 2c. Schweselssäure 43,55, Strentianerde 56,45. — Die blaue rbe des Cölestins von Jena rührt nach Wittstein von einer Spur 1 phosphorsaurem Gisenorydul her.

Gine Berbindung von schweselsaurem Barpt und schweselsaurem It ist von Dufrenoh (1835) Dreelit genannt worden, zu Ehren 3 Marquis de Drée. Findet sich zu Aussiere im Departement Rhone. — Shepards Calstronbaryt, nach den Anfangssplben n Calcit, Strontian und Barpt, ist ein Gemenge; der sog. Shoerit aus der Grafschaft Shoharie in Neu Port ist ein quarzhaltiger arpt.

Auhnerit. Bon avodoos, wasserlos, weil er sich vom Gops irch das Fehlen des Wassers unterscheidet. Dieses Mineral wurde in dem Abbé Boda im Jahre 1794 entdedt, und weil er es für ne Berbindung von salzsauern Katt bielt, Muriacit genannt. Es ammte von Hall in Throl und wurde von ihm angegeben, daß ein beil davon 4300 Theile Wasser zur Auslösung erfordere. Klapoth, der es 1795 untersuchte, hielt eine genauere chemische Brüfung m so nothwendiger, als er zu einer Auftlärung gelangen wollte, wie es der Ratur möglich seh, eine, sowohl im eingetrockneten als wstallisteten Zustande, so sehr zum Zersließen geneigte, mittelsulzige derbindung in trockner, sester und nur in einer so überwiegenden Bassermenge auslösbarer Beschaffenheit darzustellen." Obwohl Klapoth damals ein gemengtes Gestein analysirte, so zeigte sich doch, das

tein salzsaurer Rall barin vorkomme, ber Rame Muriacit also unzuläffig seh. — Haup hat bas Minetal (1801) nach seinen physischen Gigenschaften als eine eigenthümliche Species erkannt, die er, nachdem Bauquelin gezeigt hatte, daß sie aus wasserfreiem schweselsauren Rall bestehe, Chaux sulkatée andydre nannte, wovon dann Alaproth, der später mehrere Barietäten analysirte, den Ramen Anhydrit hergenommen hat. Hausmann hat das Mineral nach Karsten Karstenit genannt (Breithaupt sagte damals, daß dieser Name nichts bezeichne und überdieß bas Ohe beleidige).

Die Arpstallisation hat zuerst Hauh bestimmt. F. L. Hausmann hat (1851) die Jonorphie von Anhybrit mit Baryt, Cölestin und Bleivitziol nachzuweisen gesucht. — Werner nannte nur die blauen Barietäten Anhybrit. Der von Sulz wurde öfters geschlissen. Rösler sand ihn 1801 daselbst wieder auf, und Lebret hat damals eine Dissertation über ihn geschrieben (Dissert. innug. sistens examen physico-chemicum Gypsi caerulei Sulzae etc.). Manroß erhielt Anhydrit in derselben Weise wie beim Baryt angegeben, aus Chlorcakium und schwefelsaurem Kasi, kunstlich krystallissist.

Slaferit. Sal polychrestum Glaseri, nach dem Chemiker Christoph Glaser (1664) von Hausmann benannt. Bon Smithson als Vesuvian Salt ermähnt (1813). Schwefelsäure 45,94, Kali 54,06. Die Krhstallisation hat Mohs bestimmt. — Besub.

Ehenardit, nach dem französischen Chemiker, L. J. Thenard, benannt, von Casaseca, Professor der Chemie zu Madrid. (1826). Schwefelsaure 56,34, Natrum 43,66. Die Krystallisation von Cordier und Breithaupt bestimmt. — Vorsommen in den Salzwerken von Espartinos bei Madrid.

Brongniartin. Bon Brongniart, ber bas Mineral im Jahre 1808 zu Billarubia in Spanien entbedte und bestimmte, wurde es nach bem um die Darstellung der schwefelsauren Salze verdieuten

<sup>1</sup> Rach neueren Berkachtungen von A. Schrauf bestätigt fich tiefe Ife-

anchen Barpten nachgewiesen worden. Den ausgezeichneten Collestin 18 Sicilien hatte bereits 1781 Dolomieu in den dortigen Schweseluben entbedt, er hielt ihn aber für Barpt, dis ihn Bauquelin 1798 nalvsirte und als das Strontiansulphat erkannte. Die Krystalloraphen dis dahin, selbst Haup, verwechselten den Collestin mit dem larpt, obwohl es Haup nicht entging, daß der stumpse Winkel am spaltungsprisma des Collestins um etwa 30 großer sep, als an dem 18 Barpts. Haup erwähnt (1822) nur 10 Krystallvarietäten, ugard beschrieb (Ann. des Mines XVIII. 1850) noch 22 andere, on Bristol, Leogang im Salzburg'schen, Sicilien, herrengrund in ingarn 2c. Schweselsäure 43,55, Strontianerde 56,45. — Die blaue arbe des Collestins von Jena rührt nach Wittstein von einer Spur on phosphorsaurem Gisenorphul her.

Sine Berbindung von schwefelsaurem Baryt und schwefelsaurem tall ift von Dufrenop (1835) Dreelit genannt worden, zu Ehren es Marquis de Drée. Findet sich zu Aussiere im Departement u Rhone. — Spepards Calftronbaryt, nach den Anfangsspllen on Calcit, Strontian und Baryt, ist ein Gemenge; der sog. Shoe arit aus der Grafschaft Spoharie in Neu-Port ist ein quarzhaltiger Zarvt.

Aufnorit. Von arvozoos, wasserlos, weil er sich vom Gyps urch das Jehlen des Wassers unterscheidet. Dieses Mineral wurde ion dem Abbé Boda im Jahre 1794 entdedt, und weil er es für ine Berbindung von salzsauern Kalf dielt, Muriacit genannt. Es tammte von Hall in Tyrol und wurde von ihm angegeben, daß ein Theil davon 4300 Theile Wasser zur Auslösung erfordere. Klapoth, der es 1795 untersuchte, hielt eine genauere chemische Prüfung im so nothwendiger, als er zu einer Austlärung gelangen wollte, wie es der Ratur möglich seh, eine, sowohl im eingetrochneten als ryftallissien Zustande, so sehr zum Zersließen geneigte, mittelsalzige Berbindung in trochner, sester und nur in einer so überwiegenden Wassermenge auslösbarer Beschaffenheit darzustellen." Obwohl Klapoth damals ein gemengtes Gestein analysirte, so zeigte sich doch, das

General., Land. und Hautimungprobirer A. Lowe. Analofitt von Th. Rarafiat. Fundort Berned im ökerreichischen Salzkammergut.

Lecontit, von B. J. Taplor 1858 nach ben Finder Le Conte benannt und bestimmt; ist eine Berbindung von schwefelsaurem Natrum mit schwefelsaurem Ammoniak und Wasser. — Höhle Las Biedras in Honduras. — Dana bestimmte die Krystallisation.

Misenit, von Miseno, wurde von A. Scacchi (1849) bestimmt und als faures schwefelsaures Kali erkannt.

Epsmit. Bittersalz. Dieses Salz, zuerst bargestellt aus ber Mineralquelle von Epsom in Surrey und baher benannt, wurde um 1695 in England bekannt, 1710 stellte es der Engländer Hop aus der Mutterlauge des Seesalzes dar, 1717 Fr. Hoffmann aus dem Sedliger Wasser. Wallerius beschreibt es unter dem Namen Sal neutrum acidulare anglicanum oder Sal Ebshamense. Bergmann hat bereits (1788) die Jusammensetung ziemlich genau angegeben. Das natürlich vorsommende von Ibria hat zuerst Klaproth analysist (1802), man hatte es dis dahin nach Scopoli's Angabe für zederalaun (schweselssaure Thonerde mit Kalkerde und Gisenoryd) angesehen. Die späteren genauen Analysen sind von Stromeyer. — Schweselsäure 32,52, Talkerde 16,26, Wasser 51,22. — Haun hat das rhombische Prisma der Arpstalle des Epsomit für rechtwinklich genommen, Mohs die noch geltenden Arpstallebestimmungen gegeben.

Die Löslichkeit dieses Salzes gegenüber bem Gpps hat viel dazu beigetragen, die Talkerde von der Kalkerde zu unterscheiden, was durch Blad 1755 geschehen ist. Er nannte die Erde des Bittersalzes Magnesia.

Belhhalit, von nodes, viel, und als, Salz. Zuerst untersucht und bestimmt von Stromeyer (1818). Burde früher für faserigen Anhydrit gehalten. Schweselsaurer Kalt 45,17, schweselsaure Rasgnessa 19,92, schweselsaures Kali 28,93, Wasser 5,98. — Saidinger hat die Krystallisation als rhombisch bestimmt (1827).

Brongniart. Schwefelfaurer Rall 48,87, schwefelfaures Ra51,13. — Die Rryftallisation haben Phillips, Raumann,
Dis und Dufrenop bestimmt.

Ich habe (1846) gezeigt, daß die Berbindung durch Zusammenreelzen einer gehörigen Menge von Gpps und Glaubersalz friftallierhalten werden kann, Fritsiche gelangte auf nassem Wege Behandlung von Gpps mit schweselsaurem Natrum zu demselben Faultat (1857).

Mascagnin, nach bem Professor Mascagni von Karften be-

#### Wafferhaltige Schwefelfaure Derbindungen.

Mirabilit, Sal mirabile Glauberi, banach ber Name von Hais in ger. Bei Werner Glaubersalz. Glauber stellte es zuerst künsteh bar (1658). Nach Kopp scheint bas Glaubersalz im Großen am rühesten zu Friedrichshall im Hildburghaussischen bereitet worden zu wir, und wurde als Friedrichssalz seit 1767 verbreitet. — Findet sich utweilen, so vor einigen Jahren zu Berchtesgaden, in großen, sehr soll kommenen Krystallen, meistens aber mit Berlust von 8 Mischungszerwichten Wasser verwittert. Die Krystallisation kannte Mohs im Jahre 1820 nur sehr unvollkommen, ausführlich beschrieb er sie in seiner Physiographie von 1824.

Blott, von Ischl, nach bem Mineralogen und Chemiker Blobe benannt, ist von John (um 1811), dann von Hauer (1856) analysirt worden; er stimmt wesentlich mit dem Aftrakanit aus dem Boden ber Karrduanischen Seen von Aftrakan überein. Besteht aus: schweselsaurem Ratrum 42,58, schweselsaurem Magnesia 35,90, Wasser 21,52.

Eine ähnliche Berbindung ift ber Löweit, froftallographisch beftimmt von Saidinger (1846), und von ihm benannt nach bem

Sicilien, Oxford, ber Mantmartre bei Paris und die Salzberge von Hall und Berchtesgaben. Kristallmassen von außerordentlicher Größe und Klarheit hat man um 1851 zu Reinhardsbrunn bei Gotha ent beckt. — Der seinkörnige Gipps heißt Alabaster, nach Roch vom arabischen olub astar, d. i. Abdrücke der Mauern, geformte in die Mauern eingesetzte Steine.

Mann. Bon alumen, bei Blinius. Die Mischung biefes Salzes ist erft burch bie Untersuchungen von Chaptal und Bauquelin 1797 genauer bestimmt worden, früher wurde oft schwefeliaure Thonerde für Alaun genommen und war man über bie Befentlichleit eines Alfali's zu feiner Bilbung im Unklaren. Dargaraf zeigte 1754, baß bie Erbe im Alaun von ber Ralferbe verschieben, und weiter, daß biefe Erbe auch im Thon enthalten und barin mit Riefelerbe verbunden set. Wie seltsam demische Erfahrungen bamals interpretut wurden, zeigt eine Bemerfung von Ballerius (in beffen Minera logie von 1778): His concludimus, tam in mineris enumeratis omnibus quam in terris et lapidibus, a quibus cum oleo vitrioli alumen produci potest, adesse terram quae in aluminosam sit mutabilis, eandemque in ipso alumine esse in calcaream indolem mutatam; adeoque nullam inferri posse conclusionem, a productione aluminis ad praesentiam terrae argillosae, nisi alia simul accesserint momenta a quibus idem evineitur, vel a denegata praeparatione aluminis, ad absentiam argillae.

Eines natürlichen Kalialauns von der Solfatara bei Pouyok erwähnt Breislack (1792), und Klaproth hat (1795) den aus der Grotta di Alume bei Cap Miseno bei Reapel untersucht.

Einen Natrumalaun von San Juan in Südamerika bat Thomfon (1828) bestimmt.

Sichermigtt, von dem Fundort Tschermig in Ungarn, ift von mir der Ammoniakalaun benannt worden; Pfaff hat ihn (1825) analhsirt, Fixinus hatte bei einer früheren Analhse das Ammoniak übersehen und glaubte Talkerde gefunden zu haben. — Andere Analhsen von Gruner, Lampadius, Stromeyer.

. Richen Barpten nachgewiesen worden. Den ausgezeichneten Cölestin S Sicilien hatte bereits 1781 Dolomieu in den dortigen Schwesels ben entdeckt, er hielt ihn aber für Barpt, bis ihn Bauquelin 1798 Alpfirte und als das Strontiansulphat erkannte. Die Krystallouphen dis dahin, selbst haup, verwechselten den Cölestin mit dem Arpt, odwohl es haup nicht entging, daß der stumpse Winkel am paltungsprisma des Cölestins um etwa 30 größer seh, als an dem Barpts. Haup erwähnt (1822) nur 10 Krustallvarietäten, un gard beschrieb (Ann. des Mines XVIII. 1850) noch 22 andere, der Bristol, Leogang im Salzburg'schen, Sicilien, herrengrund in rigarn 2c. Schweselsäure 43,55, Strontianerde 56,45. — Die blaue arbe des Cölestins von Jena rührt nach Wittstein von einer Spur on phosphorsaurem Gisenoxydul her.

Gine Berbindung von schweselsaurem Barpt und schweselsaurem talt ist von Dufrenoh (1835) Dreelit genannt worden, zu Ehren es Marquis de Drée. Findet sich zu Aussiere im Departement Abone. — Shepards Calstronbarpt, nach den Ansangssplben von Calcit, Strontian und Barpt, ist ein Gemenge; der sog. Showarit aus der Grafschaft Shoharie in Neu-Port ist ein quarzhaltiger Barpt.

Auchderit. Bon avedoos, wasserlos, weil er sich vom Gpps Durch das Fehlen des Wassers unterscheidet. Dieses Mineral wurde von dem Abbe Poda im Jahre 1794 entbedt, und weil er es für eine Berbindung von salzsauern Kalt hielt, Muriacit genannt. Es stammte von Hall in Tyrol und wurde von ihm angegeben, daß ein Theil davon 4300 Theile Wasser zur Auslösung erfordere. Rlaproth, der es 1795 untersuchte, hielt eine genauere chemische Prüfung um so nothwendiger, als er zu einer Austlärung gelangen wollte, wie es der Natur möglich seh, eine, sowohl im eingetrochneten als trystallisteten Zustande, so sehr zum Zersließen geneigte, mittelsalzige Berbindung in trochner, kester und nur in einer so überwiegenden Wassermenge auslösbarer Beschaffenheit darzustellen." Obwohl Rlaproth damals ein gemengtes Gestein analysierte, so zeigte sich doch, daß

babin als Bitterspath angesehene Mineralien biefelbe Zusammensetzung haben.

Hieher (mit 10 Procent FeC) ber Breunerit, welchen Saibinger (1827) nach bem Grafen Breuner benannt hat. Gine Barietät von Barn bat Balmftebt analysirt. — Balmftebtit.

#### Wafferhaltige kohlenfaure Verbindungen.

Sobs. Das Ritrum ber Alten. Der Rame Soba kommt bereits im 17. Jahrhundert vor. Um 1759 wurde von Marggraf das Natrum als fixes mineralisches Alfali, vom Kali, als fixes vegetabilisches Alfali, unterschieden.

Die verschiedenen Ratrumcarbonate, welche in der Ratur vorkommen, sind vor Mohs gewöhnlich verwechselt und für gleich gehalten worden. Mohs unterschied ein rhombisch krystallistrendes Salz, Thermonatrit von Haidinger, und ein klinorhombisches, welches er hemiprismatisches Natronsalz nannte. Dieses ist die Species Soda. Eine dritte Species hat Bagge, schwedischer Consul in Tripolis bekannt gemacht (1773). Diese führt den Namen Trona, wie sie an den Fundorten in der Provinz Sukena, zwei Tagereisen von Fezzan, genannt wird. Diese ist von Klaproth (1802) analysirt und von Mohs als prismatoidisches Trona Salz bezeichnet worden. — Der Thermonatrit ist zuerst von Beudant analysirt worden.

Die Dischungen find:

|              | Rohlenfäure. | Natrum. | Baffer. |
|--------------|--------------|---------|---------|
| Soba         | 15,39.       | 21,66.  | 62,95.  |
| Thermonatrit | 35,89.       | 50,14.  | 14,47.  |
| Trong        | 40.16.       | 37.94.  | 21.90   |

Caplustit. Bestimmt und nach bem französischen Chemiter Saylussac benannt von Boussingault (1826). Corbier, B. Phillips und Descloizeaux haben seine Arhstallisation bestimmt. Bis jest mit Sicherheit nur von Lagunilla in Merida besannt. — Rohlensäure 27,99, Kalkerbe 18,00, Natrum 19,75, Basser 34,26.

## Phosphorfaure Derbindungen.

Apatit. Bor Werner bald für Flußspath, bald für Aquamarin ihalten oder für Schörl, Chrysolith zc. Werner erkannte ihn zuerst zahre 1775 als ein eigenthümliches Mineral, und Rlaproth zigte 1788, daß es aus phosphorsaurem Kall bestehe. Darauf hin ab ihm Werner den Namen Apatit, von anaraw, anary, detrug, Täuschung, weil die Mineralogen so vielsach über sein Wesen ich getäuscht haben. — In einer Barietät von Frisch Glück zu Johann-Beorgenstädt glaubte Tromsdorf (1802) eine eigenthümliche Erde zutbetät zu haben, die er von ihren geschmadlosen Salzen Aguster de nannte (von ärevoros, welches eigentlich "nicht gekostet, nicht zegessen" heißt.) Klaproth und Bauquelin widerlegten diese Angabe.

Den Chlor: und Fluorgehalt des Apatits haben zuerst Belletier und Donabei (1790) im faserigen Apatit von Estremadura, und Klaproth die Flußsäure im erdigen von Marmorosch nachgewiesen (1807). G. Rose stellte darüber (1827) genauere Untersuchungen mit krystallisieren Barietäten an und zeigte, daß der Gehalt an Chlor und Fluor wesentlich sein. Wöhler hatte auch in dem isomorphen Byromochit Chlor gesunden. Die Nischung ist: Phosphorsäure 41, Kalkerde 48—50, Chlor: und Fluorcalcium 10 Procent.

28. Mayer, H. Reinsch und A. Bogel haben im Phosphorit von Amberg, Redwis und Fuchsmühl bei Balbsaßen Spuren von Jod aufgefunden (1857 und 1858).

Haup verzeichnet (1822) am Apatit 14 Arpftallcombinationen, die hemiedrischen Gestalten besselben sind zuerst von Mohs. Haibinger (1824) und Naumann erwähnt und gedeutet worden. Eine ausstührliche Arbeit über seine Arpstallisation gab Descloizeaux (Ann. des Mines, III. ser. t. II.). Marx hat (1831) den Apatit optisch untersucht, konnte aber die bermuthete Circularpolasisation nicht sinden.

In Betreff ber Phosphoresceng macht haup (Tabl. comparat.

1809) die Bemertung, daß nur jene Arpstalle phosphoreseiren, an welchen die basische Fläche vorkomme; in seinem Traité de Min. 2. ed. etwähnt er, daß Theodor v. Saussure durch Zersetung von Spps mit Phosphorsäure Apatit dargestellt habe, welcher gestacht phosphoreseire, nicht aber durch Erwärmen. Dieser künstliche Apatit habe seiner die Eigenschaft gehabt, wie der Turmalin Phroelectricität zu zeigen (!).

Berühmte Fundorte für schöne Apatitikustalle sind der St. Gottsbard, Ehrenfriedersdorf in Sachsen, Cornwallis, Arendal, Zillerthal 2c. In größeren Massen kommt nur der dichte Apatit (Phosephorit) und der faserige von Estremadura vor. Der lettere wurde im Jahre 1788 als Baustein gebraucht. Gegenwärtig ist der, mit Schweselsäure ausgeschlossene, Apatit als Dungmittel von großer Wichtigkeit geworden.

· Einen Talkapatit mit 7,7 Procent Talkerbe bat hermann (1843) ju Rufinsk im Ural entbedt und bestimmt.

Der Francolit, von Weal Franco bei Tavistok, von Brooke für neu gehalten und von T. H. Henry (1850) analysirt, ist Apatit.

Gin zersetzter Apatit scheint ber Ofteolith, von oarear, Bein, Knochen, und 260c, Stein zu sehn, welchen Bromeis bestimmt hat (1851). Der Apatit ift auf verschiedene Weise künftlich dargestellt worden von Manroß, Forchhammer und Daubrée, welcher Dämpfe von Phosphorchlorib über rothglühenden Kalk leitete (1851).

Bagnerit, bestimmt und analhsirt von J. R. Fuchs (1821) und benannt nach dem damaligen Oberbergrath Wagner. Wurde früher für Topas gehalten. Ueber seine Arhstallisation schrieb Levy (1827). Rammelsberg hat ihn 1846 analhsirt. — Phosphorsäure 43,82, Ragnesia 37,04, Fluor 11,73, Magnesium 7,41. Findet sich sehr selten im Höllgraben bei Werfen im Salzburg'schen.

Ambligenit, von Breithaupt als Species aufgestellt (1817). Ran bielt bas Mineral früher für Stapolith; um nun zu erinnern, baß sein Spaltungewinkel größer als 900 wie beim Stapolith, gab



Teithaupt ben Namen von auslichereng, schiefwinklich. Ber-Tius hat ihn zuerst chemisch untersucht und ben Lithiongehalt auf-Funden (1820). Sine gennue Analyse hat Rammelsberg (1846) Liefert.

Phosphorfäure 47,66, Thonerde 34,47, Lithion 6,94, Natrum 5,95, Fuor 8,50. — Chursborf bei Benig in Sachsen.

Aenstim, auch Renotim, von Beroc, fremb, xeroc, leer, und esti, Ehre. Bestimmt von Berzelius (1824) als phosphorsaure Ittererbe. Berzelius glaubte früher (1815) eine eigenthümliche Erbe erin gefunden zu haben, die er Thorerbe nannte, berichtigte aber ern Irrthum in seinem Jahresbericht für 1825.

Beudant hat bavon Beranlassung genommen, bem Mineral ven Ramen Kenotim zu geben. Haibinger und Scheerer haben vie Krhstallisation bestimmt. — Haibinger nennt das Mineral nach dem Entdeder besselben Tank — Tankit.

herberit, von Breithaupt (1813) aufgefunden und von Werner für Apatit gehalten, wurde von Haibinger als von rhombischer Arpstallisation bestimmt und nach dem sächsischen Oberberghauptmann Baron v. Herder benannt. Soll aus Phosphorsäure, Kalk- und Thonerde bestehen. — Ehrenfriedersdorf in Sachsen.

## Wafferhallige phosphorfaure Verbindungen.

Lazilith. Das Mineral wurde anfangs für natürliches Berlinerblau, natürliche Smalte, Bergblau und Lasurstein gehalten. Unter bem natürlichen Berlinerblau verstand man den Bivianit. Rlaproth zeigte (1795) zuerst, daß es von diesen verschieden seh und fand Rieselerde, Thonerbe und Eisenkalt als seine Bestandtheile. Er schlug vor, cs Lazulith zu nennen. Unter diesem Namen und unter dem Namen Blauspath (die Barietät von Krieglach in Stepermark, welche zuerst von Widenmann 1791 beobachtet wurde) reihte Werner das Dineral an den Lasurstein an. Bon diesem Blauspath gab R: roth eine quantitative Analhse (1807), bei welcher die Phospherinicht gefunden wurde. Ebensowenig hatte sie Trommsbori ile beobachtet. Erst Fuchs entdedte (1818), daß der Lazusind: 42 Procent Phosphorsäure enthalte und gab eine quantitative Inwonach er enthält: Phosphorsäure 41,81, Thonerde 35,73, Lerde 9,34, Rieselerde 2,10, Gisenorydul 2,64, Wasser 6,06. Epulanalhsen mit Barietäten anderer Fundorte von Rammeleben mith, Brush und Igelström geben etwas weniger Ibranie bestätigen aber im Allgemeinen die Fuchsschen Resultate.

Bernhardi hielt (1806) die Arthalisation für tefferal und : Lazulith für eine Art von Spinell, Phillips hat die Formen : rhombisch) genauer bestimmt.

Bei den Franzosen führt das Mineral den Ramen Alaprothmach Klaproth von Beubant vorgeschlagen. Im Jahre 1859 - man dieses seltene Mineral in schönen Krystallen zu Lincoln-Course Georgia gesunden. Sie sind von Ch. U. Shepard beschrieben werd

Evanbergit, nach dem Chemiker Spanberg von 3. 32: ftröm bestimmt und benannt (1864). Rommt mit Lazulit - Horrsjöberg in Wermland vor und besteht aus Phosphorsaure III-Schwefelsaure 17,32, Thonerbe 37,84, Kalk 6,0, Eisenorphul I-Ratrum 12,84, Wasser 6,80. — Die Arhstallisation hat Dau: bestimmt.

Bavellit. Nach dem Entdeder Dr. Bavel von Babingten: nannt. Davy untersuchte ihn zuerst (1805) und Klaproth (1815) Duvy nannte ihn Hydrargilit. Beiden entging der Gehalt an her phorsäure, welchen Fuchs (1816) entdedte, zuerst im Bavellit wir Amberg, welchen er Lasionit nannte (von Láscos, dicht beider rauh, die er sich überzeugte, daß derselbe vom Bavellit von Kurstapel nicht verschieden sey. — Seine Mischung ist: Bhosphorsäure 35.: Thonerde 38,13, Basser 26,73. — Seine Arhstallsation haben Philips, Dufrenop und J. Senss bestimmt (1830). — hieber gete:

er Striegisan Breithaupts, von Langenstriegis in Sachsen. — Luch ber Rapnivit, von Renngott nach bem Fundort Rapnic in Ingarn benannt, gehört nach ber Analyse von G. Stäbeler jum !Bavellit.

Raleit, nach dem Ramen eines Steins xálais, welcher bei Plinius als ein meergrüner Selftein angeführt wird. Er heißt zuch Türkis von turquoise, türkisch, weil er aus der Türkei zu uns zebracht wird. Gotth. Fischer unterschied (1819) drei Arten, die er Ralait, Agaphit (von Hrn. Agaphi ausgefunden) und Johnit nannte. Er hielt ihn für Thon, mit Rupseroryd-Hydrat gefärdt. John hat ihn 1827 zuerst analysirt und Hermann 1844. Besentlich: Phosphorsäure 30, Thonerde 45, Wasser 18, Rupseroryd, Sisenoryd.

Der als Ebelstein brauchbare Kalait kommt unter bem Ramen Türkis aus Persien und aus ben Büsten Arabiens. Bon daber fanden sich bei ber Londoner Industrie: Ausstellung im Jahre 1851 ausgezeichnet schöne Exemplare bis zu Haselnußgröße. Der grüne schlessische ist weniger zum Schlisse brauchbar. — Der ächte Türkis wird oft mit dem sog. Zahntürkis verwechselt, dieser stammt von Rastodonzähnen, die durch Rupseroryd gefärbt sind. — Der Preis eines schönen orienztalischen Türkis von Erbsengröße ist 8—10 Gulden. — Im Ruseum der kaiserlichen Akademie zu Roskau besindet sich ein Türkis von 3 Zoll Länge und 1 Zoll Breite.

Aehnliche wasserhaltige Thonphosphate find ber Peganit von Striegis in Sachsen, welchen Breithaupt bestimmt hat (1830), von Alyavov, Raute, wegen ber rhombischen Prismen und Farbe.

Der Fischerit, nach bem ruffischen Mineralogen und Betrefactologen Fischer von Balbheim benannt und bestimmt von Hermann (1844). — Bon Nischne Tagilst im Ural. — Beide Mineralien hat Hermann (1844) analysirt und fand im Peganit:
Phosphorsäure 30,49, Thonerbe 44,49, Cisenogyd 2,20, Basser 22,82;
im Fischerit: Phosphorsäure 29,03, Thonerbe 38,47, Cisenogyd 1,20,
Basser 27,50, Gangart 3,0, Rupferogyd 0,8. — Ein anderes Thonvbospbat von Richmond in Rassachusetts bat Hermann (1848)

analpfirt. Es besteht aus. Phosphorsaure 37,62, Thonerde 26,66, Baffer 35,72. Hermann hielt es für den von Emmons benannten Gibbsit, dieser ist aber ein Thonerdehydrat. Bergl. Gibbsit.

Breithaupts Bariscit ift ebenfalls nach Plattner ein wafferhaltiges Thonerbephosphat. Der Name ist von Bariscia (Boigt-land) gegeben (1837).

Strudt, nach dem Minister von Strude von Uleg benannt und bestimmt (1845). Die wegen ihrer eigenthümlichen Hemimorphie merkwürdige Krystallisation ist von Marz bestimmt worden (1846). — Die Mischung ist die der phosphorsauren Ammoniak-Magnesia. 1845 in einer Moorerde beim Grundbau der St. Nicolaisirche zu Hamburg ausgefunden.

Hpare-Apatit hat Damour ein wasserhaltiges Kalfphosphat aus ben Phrenäen benannt (1858).

## Borfaure Verbindnugen.

Sassoliu. Nach bem Fundort Sasso in Todsana von Karsten benannt (1800). Die Borsäure wurde im Todsanischen von Hoefer und Mascagni im Jahre 1776 entdeckt, im Krater des Besuds sanden sie Monticelli und Covelli im Jahre 1817, auf der Insel Bulcano wurde 1810 eine Fabris zur Gewinnung errichtet. — Klaproth analysirte den Sassolin von Sasso (1802) und Stromeyer den von Bulcano. Wesentlich: Borsäure 56,4, Wasser 43,6. — Die Krystallisation bestimmte Miller als klinorhomboidisch (1831). — Nach E. Bechi (Studi sulla formazione dei sossioni boraciseri. Firenze 1858) steigerte sich die Production der Borsäure in Tossana vom Jahre 1851 bis 1857, von 21,269 Pfunden bis zu 301,930 Pfund und er glaubt, daß man in Zukunst gegen eine halbe Million Pfunde gewinnen werde.

Boracit. Zuerst von Lafiu's unter dem Ramen kubischer Duarz beschrieben (1787). Von Werner benannt. Die erste Analyse

ft von Westrumb (1788), welcher bie Borfaure barin fant und reben der Tallerbe noch Rallerbe angab, bie bas Mineral nicht entbalt. Bauquelin fand bei feiner Analyse nur die Balfte ber entbaltenen Dlagnefia und nahm ben Reft für Borfaure. Genauer war bie Ang: vie von Bfaff (1813), mit welcher bie fbatern bon Stromeber. Arfvebion und Rammelsberg übereinstimmten und bie zu ber Formel Mg3 B4 führten, bis die neuesten Untersuchungen von S. Rofe (1858) und Beint (1859) zeigten, bak ber Borgeit auch Chlormagnefium und zwar 101/2 Procent enthalte. Daß ber Borgeit burch Erwarmen electrisch werbe und vier electrische Aren befite, bat querft Baub (1791) gezeigt, ebenso, bak biefe Aren ben Edengren bes Bur: fels entsprechen und die verschiedenen Bole wie beim Turmalin in der äußeren Flächenerscheinung fich bezeichnen, indem der negative Bol mit ben nicht veränderten Eden, der positive aber mit den burch bie Tetraeberflächen veranderten übereinkomme. Ausführlich ift feine Electricität von Santel (Pogg. Ann. 50. 1840) und Rieß und G. Rofe (Bogg. Unn. 59. 1843) untersucht worben. David Bremfter machte (1821) die Bemerkung, daß ber Borgeit sich potisich boppeltbrechend verhalte, baber bann einige Mineralogen, barunter Beubant, bas Arpftallfpftem als bezagonal nahmen und bie als Burfel geltenbe Form für ein bem Bürfel febr nabetommenbes Rhomboeber erklärten. bis Biot (1843) seine Arbeit über Die Polarisation lamellaire bekannt machte und bamit bie Anomalie bes optischen Berhaltens bes Boracit ibre Erklärung fand.

D. Bolger bat eine intereffante Monographie Dieses Minerals geschrieben (Sannover 1855).

Der Staffnrthit, nach bem Fundort Staffurth in der Broving Sachsen von G. Rose benannt (1856), wurde von Karften entdedt und ift nach den Analysen von Heint, Siewert u. a. Boracit mit 1 Atom Baffer und wahrscheinlich ein Zersetzungsproduct deffelben gleich dem Parasit Bolgers.

hvbroberacit, borfaure Ralt: und Tallerbe mit Baffer. Entbedt und beftimmt von B. Beg (1834). — Raulafus. — Sehr felten.

Rhobigit, von coolion, ber Rose gleichen. Bon G. Rose entbedt und beschrieben (1834); er sand sein electrisches Berhalten wie beim Boracit. Besteht nach Rose wesentlich aus Borsaure und Kallerbe. Quantitativ noch nicht analysiert. — Siberien. — Sehr selten.

Borocalcit. Dana nennt ihn Havesin, von dem Entdeder Habes, welcher auch (1848) zeigte, daß das reine Mineral nur aus wasserhaltiger borsaurer Kalkerde bestehe. — Jquique in Südamerika. — E. Bechi hat ihn 1853 in den Concretionen der Toskanischen Soffioni gesunden. Für das Kalkborat Ca B² giebt die Analyse von Bechi 4Aq, die von Habes 6Aq.

Boronatrocalcit, der Name in Beziehung auf die Mischungstheile. Bon Uler beschrieben und analysirt (1849), ebenso von Dick und Rammelsberg. Wesentlich: Borsäure 45,66, Kalk 12,21, Ratrum 6,80, Wasser 35,33. — Aus dem südlichen Peru, wo es den Namen Tiga führt.

Tiusal, der orientalische Name des Borax. Als Löthmittel schon im 15. Jahrhundert erwähnt. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts hielt man ihn für ein Runstproduct, und 1753 äußerte der Dane, Dr. Enoll, der Borax werde in Indien aus Alaun, dem Milchsaft von Euphordium und Sesamöl bereitet. 1773 beschried Baumé eine Beobachtung, wonach aus einer Mischung von Thon, Hett, Wasser und Pferdemist, nachdem sie 18 Monate lang an einem seuchten Ort gestanden, Borax gebildet worden seh. — Daß der Borax Borsäure und Natrum enthalte, war schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts besannt. — Die Mischung ist: Borsäure 36,58, Natrum 16,25, Wasser 47,17. — Hauh, Mohs, Zippe u. a. haben die Arpstallisation bestimmt. — Borzüglich als Ausblühungen des Bodens an Seen in Tibet, Indien und Chile.

Rarberellit, benannt von Bechi nach dem Grafen Fr. Larderell und von ihm analysirt (1853), und als wasserhaltiges borsaures Ammoniak bestimmt: Borsaure 69,24, Ammoniumoryd 12,90, Wasser 17,86. Rommt in einem Lagunenkrater Toskana's vor.

#### Riefelerde und kiefelfanre Verbindungen.

Duars. Bergfroftall, Amethyft zc.

Der Berafrostall war icon ben Alten wohl befannt und faat linius pon ibm \_quare sexangulis nascatur lateribus, non facile atio inveniri potest." — Im allgemeinen Theil biefer Geschichte ist mabnt, bak er Gegenftand ber Untersuchung mar: bon Subgens 1629-1695), ber feine botwelte Strablenbrechung entbedte: von R. Boole (geft. 1691), der in einigen Arvstallen Baffertropfen beobchtete und daraus auf seine Bildung aus bem Fluffigen und Beichen dlok, seine pyramidale Gestalt beschrieb und bas specifische Gewicht beftimmte, wonach er unmbalich ein verbartetes Gis febn konne, wie piele glaubten; von Steno (1669), ber bie Arvstallform beschrieb und auf bie Streifung aufmertiam machte; von Scheuchger (geft. 1783). ber ibm ben Amelhoft zutheilte; von Capeller (1723), ber bie Bintel iciner Boramibe bestimmte; von Linné (1749), der glaubte, daß er . Die Form bes Salpeters babe; von Romé be l'Asle, welcher feine Byramide mit ber ähnlichen Combination bes schwefelfauren Rali's für aleich bielt.

Haup nahm als Stammform das Rhomboeder an, welches durch Hemiedrie aus der Hexagonphramide entsteht. Er bestimmte 1801 nur Bormen, wobei die Trapezsstächen (der Trapezoeder) an einer Barietät Quartz-hyalin plagiedro angegeben sind. 1822 führt er 13 Combinationen auf. Unter den späteren Arhstallographen haben sich Weiß, Haidinger, Watternagel, Shepard, G. Rose (Abhands. der Berliner Atademie 1844), Miller, Sella u. a. mit der Arhstalligiation des Quarzes beschäftigt. Besonders aber hat Descloizeaux eine Menge neuer Flächen entdeckt und ein treffliches Gesammtbild der Quarzssymen gegeben (Ann. de Chim. et de Phys. 1855. 3. ser. XLV. 129), worüber C. F. Raumann weiter berichtet und seine trystallographischen Zeichen dabei angewendet hat (R. Jahrb. für Mineral, von Leonhard. 1856. p. 146.), Die Arhstallreihe stellt sich danach als eine höchst reiche heraus, und werden an Rhomboedern

und Gegenrhomboedern, trigonalen Trapezoedern und Pyramiden, Prismen 2c., 166 verschiedene Formen gezählt. Dabei zeigt sich das Borherrschen einer tetartoedrischen Ausbildung des Systemes, welches Naumann bereits im Jahre 1830 für dieses Mineral erkannt hat (Arhstallographie I. p. 492). — Zwillingsbildungen haben zuerst Weiß (1816) und Haibinger (1824) beschrieben.

Am Quarz hat Arago die Cirkularpolarisation des Lichtes entideckt (Mém. de l'Instit. 1811). Daß das optische Berhalten im Zusammenhang stehe mit der Neigung der Trapezoederstächen nach links oder rechts gegen das Prisma, zeigte Herschel (1821). 1— Ueber eine bezügliche Drehung an Bergkrystallen schried Chr. Weiß (1886). Daß der nelkenbraune Bergkrystall (Nauchtopas) als Analyseur dienen könne wie der Turmalin, mit diesem aber in den Erscheinungen nur übereinkomme, wenn seine Krystallage horizontal liegt, wo die des Turmalins vertikal gestellt ist, habe ich gezeigt (1830. Pogg. 20).

Die Polarisationserscheinungen des Quarzes in einfachen und combinirten Platten hat ausführlich C. B. Airh untersucht und Fresnel (1831. Bogg. 23 und 21).

Daß im Amethyst rechts und links drehende Quarz-Individuen verbunden sind, haben Brewster, Marx (1831) und haidinger dargethan. Haidinger zeigte auch (1847), daß sich der Amethyst auf der basischen (angeschlissenen) Fläche mit dem Dichrostop untersucht, dichromatisch verhalte und nicht wie andere einarige Arystalle gleichsarbige Bilder gebe, welche Erscheinung mit der erwähnten Berwachsung zusammenhängt (Bergl. Sitzungsb. der Wiener Alademie d. B. 1854 p. 401.). — Die Structur und den Bau der Quarzstrystalle haben Fr. Lepholt (1855), B. v. Lang (1856) und Fr. Scharff (1859) zu beleuchten gesucht, und sind nach Lepholt alle Quarzstrystalle aus den im heragonalen System vorkommenden hemiedrien zusammengesetzt und meistens Aggregate von Zwillingsbildungen.

<sup>1</sup> Bergl. Dove, Ueber ben Zusammenhang ber optischen Eigenschaften ber Bergkroftalle mit ihren äußeren froftallographischen Kennzeichen in Bogg. Ann. 1837—1840 und beffen "Darftellung ber Farbenlehre" 1853.

Die an den Pyramiden vorkommenden fledigen, aus glatten und cauhen Stellen bestehenden Zeichnungen find von Weiß (1816) und did in ger (1824) durch Zwillingsbildung (Berwachsung zweier Instituduen, welche um 60° um die Hauptage gegen einander gedreht ünd) erklärt worden.

Für ein Rhomboeber als Stammform stimmen auch die Klang: Tguren, welche Savart (1829) an Quarzplatten beobachtet hat, wonach sich nur die abwechselnden Flächen der Pyramide gleich versbalten ze. Daß geschmolzener und wieder erstarrter Quarz keine doppelte Strahlendrechung besitze, hat Brewster (1831) deobachtet. Daß vessen specifisches Gewicht dis 2,2 sich vermindere, hat Ch. St. Claires Déville (1855) gezeigt, und darauf hin, sowie in Rücksicht auf die Sigenschaft der Doppelbrechung hat Ho. Rose als höchst wahrscheinlich angenommen, daß der Quarz nicht aus dem Feuersluß, sondern auf nassen Wege entstanden seh (1859. Pogg. 18), und ebenso der Granit, wie es bereits Fuchs, Bischof u. a. gegen die Plutonisten vertheidigt haben.

Die Rieselerbe wurde schon im 17: Jahrhundert als eine besondere, die sog. glasachtige Erde, welche mit passenden Zusätzen zu Glas schmelze, bezeichnet. Das Silicium wurde daraus, zuerst von Berzatius dargestellt (1824), in krystallinischen Blättern von Böhler und Deville (1856).

Daß der Quarz wesentlich aus Rieselerde bestehe, zeigte Bergmann (1792), Tromsborf, Gupton, Rlaproth 2c., und für den Amethyst B. Rose (1800). Achard hatte in letterem (1784) 60 Procent Thonerde und 30 Procent Rieselerde gesunden.

Berühmte Fundorte großer und klarer Quarzkristalle, sog. Bergekrystalle, sind die Alpen der Schweiz und Savopens, Bourg d'Disans in der Dauphiné, Schemnis und Marmorosch in Ungarn, Madagastar, Rew. Pork.

Ueber das Bortommen in der Schweiz schrieb Gruner im Jahre 1775: "In dem Zinkenberg an der Grimfel ist vor fünfzig Jahren ein Keller (Arpstallkeller) entbedt worden, der hundert Centner an Arhstallen reich war, unter welchen sich vollkommen reine Arhstalle von 100 bis 500 ja 800 Pfund an Gewicht fanden. In dem Berge Urslaui wurde ein Keller eröffnet, der 15000 Gulden an Werth geschätzt worden ist. Ein anderer, auf dem Berge Sandbalm, welcher 900 Stück Arhstalle von verschiedener Größe enthielt, und noch ein anderer in dem Kreuzlistocke von 24000 Gulden an Werth. In dem Berge Hagdorn dei Fischbach ist vor wenigen Jahren ein Keller eröffnet worden, in welchem, unter unzähligen Krystallen, eine Säule von 1400, eine von 800 und eine von 600 Pfund, alle so rein, als man jewals noch gesehen hat, sich vorgesunden haben."

Die Arvstalle von Mabagastar sollen zuweilen 15 bis 20 Fuß im Umfang baben. Rroftalle von außerorbentlicher Große fand man auch (1852) ju Crafton in Connecticut, ein Brisma sogar von 61/1 Rug Lange und 1.1 Rug bid, die Boramidenflächen über 2 Rug lang, bas Gewicht gegen 2913 Pfunde. — Einschlüffe frember Mineral: substanzen in Quarafrostallen find icon von Boble. Scheuchzer u. a. älteren Forschern beobachtet worden, die Abhandlung, welche bierüber Blum, G. Leonhard, Sepbert und Söchting geschrieben baben (die Einschlüffe von Mineralien in frostallisten Mineralien. Saarlem. 1854), erwähnt 42 Mineralien nichtmetallischer und metallischer Art, welche als folde Einschluffe vorkommen. 1 Bon besonderem Intereffe für die Theorie der Quarzbildung find die beobachteten Ginschluffe von Calcit, Livarit, Gothit, Limonit, Byrit, Antimonit, Byrargyrit ec. Ru Ende des vorigen und im Anfang des gegenwärtigen Jahrbunderts wurden bergleichen Arvstalle mit Einschlüffen von ben Sammlern oft mit großen Summen bezahlt. Befonbers waren die mit Ginfcluffen von Rutil (haars ober Nabelsteine, cheveux de Venus, flèches d'amour) geschätzt und fanben sich bergleichen in ber Crichton'schen Sammlung, welche 200 und 600 Rubel tofteten. - Die im Jahre 1826 von Brewfter als Ginschluffe beobachteten, jum Theil febr expanfibeln Fluffigkeiten, balt Th. Simmler für liquibe Roblenfaure

<sup>1</sup> Bergl. auch E. Söchting "bie Einschluffe von Mineralien x. Freiberg 1860" und Renngott "Sigungeb. ber Biener Alab. 1852 und 1868.

Bogg. 105. 1858). Daß ber Quary Spuren von organischen Subsanzen enthalte, haben Knox, Brandes, heint u. a. nachgewiesen nb Delesse bat in manchen 0,2 Stidstoff gefunden.

Bon ben Barietäten bes krystallissirten Quarzes, die nach der farbe auch verschiedene Namen haben, Citrin (die gelben), Rauchopas (die nelkenbraunen), Morion (die schwarzen), sind die vioretten ader Amethyste die geschätztesten. Der Name stammt von kubsvorg, gegen die Trunkenheit, wosür ihn Aristoteles und Indere empsohlen haben. Die schönsten Amethyste liefert Oberstein m Zweibrückschen, Zillerthal, Schemnis, der Ural, Ceplon und Brailien. Die meisten geschnittenen Amethyste kommen aus Brasilien, sie tanden früher in hohem Preise, gegenwärzig wird ein schöner einkarziger Stein höchstens zu 4-6 Thaler bezahlt.

Die Farbe des Amethoft, welche einige von einem Mangangehalt berleiteten, der aber nach Heint nur 1/100 Procent Mangan betrüge, dürfte nach diesem Chemiter einer eisensauren Berbindung zuzuschreiben sehn (1844).

Die Farbe bes Rosenquarzes (von Bobenmais) ist nach Fuchs von einer geringen Menge Titanophb herrührend (Schw. Seib. 62. 1831), nach Berthier von einer organischen Substanz.

Bum bichten Quarz gehören: ber Horn ftein, vom hornartigen Ansehen benannt, ber Holzstein, mit Holztegtur, und ber lybische Stein, burch tohlige Theile gefärbt, und als Probirftein gebraucht.

Bu den Quarydarietäten mit Einmengungen gehören der Prasem, von nedsoor, lauchgrun, das Rapenauge, so genannt wegen des Schillerns rundlich geschliffener Stüde, der Avanturin, vielleicht von aventure, Zusall, in Beziehung auf den zufälligen Fund des ebenso benannten Glases bei Schmelzversuchen zu Murano, unweit Benedig, der Eisenkresel und Jaspis.

Die sog. Ratenaugen (mit faserigem Disthen, Amianth zc. gemengt) von Malabar und Ceplan, waren früher sehr geschätzt, gegenwärtig werden geschliffene Steine von Haselnußgröße mit 20—40 und 50 Gulden bezahlt. — Ringsteine von Jaspis tosten 1/2,—1 Thaler. Der sog. Gelenkquarz, ein quarziger Sandstein, ber in größeren bunnen Platten etwas gebogen werden kann ohne zu brechen, wurde früher als eine besondere Seltenheit sehr theuer bezahlt. Er ist zuerst im Jahre 1780 von dem Marquis de Lavradio aus Brafilien nach Portugal gebracht worden.

Daß ein Theil des sog. erdigen Quarzes, Riefelsinter, Boliers schiefer 2c., der oft mächtige Lager bildet, aus Schildern von Insussien bestehe, hat Ehrenberg (1836) gezeigt. Er schried ein eigenes Wert "Mikrogeologie" über die betreffenden Untersuchungen. Die Riefelerde dieser Insusorien ist aber amorph und daher opalartig. — Der sog. Schwimmstein (Quarz neotique) ist zuerst von Bauquelin und Bucholz (1811) analysirt worden. Daß Chalcedon, Feuerstein und Achat, Gemenge von krystallisierter und amorpher Riefelerde seinen oder von Quarz und Opal, hat Fuchs zuerst dargethan. (Schweigg. Seid. B. 7. 1833.). Er schied die opalartige Riefelerde von der krystallisierten durch mäßig concentrirte Kalilauge. — Ich habe gezeigt, daß deim Aehen von Achatplatten mit Bußsäure die opalartige Riefelerde angegriffen wird, während die quarzige dabei unverändert bleibt. (Gelehrte Anzeigen 1845, Kro. 167.) Lepdolt hat diesen Bersuch (1855) mit gleichen Refultaten wiederholt.

Der Name Chalcedon stammt von Kalcedonien in Kleinasien, Karneol von carneus, sleischfarben (nach Heint (1844) rührt die Farbe von Sisenopyd her), Heliotrop von Klorponion, bei Plinius ein Edelstein, Chrysopras, von xovoos, Gold und noccos, lauchgrün. Die Steinmosaikvände der St. Wenzelstapelle in der Domkirche St. Beit zu Prag, aus dem 14. Jahrhundert, enthalten prachtvolle Stücke von Chrysopras (aus Schlesien). Im Jahre 1740 soll er in den Kosemitzer Bergen wieder neu entdedt worden seyn. Klaproth zeigte, daß seine Farbe von Ricklopyd herrühre. Ein schöner Ringstein kostet 5—10 Thaler.

Onny, von örof, ein streifiger Evelstein, auch Kralle, Fingernagel. — Berühmte Onnze in den Sammlungen zu Wien und Oresben. Achat; vom Flusse Achates, Azerns, in Sicilien. Ueber die Bilbung ber Achat-Manbeln baben Collini (1776), Lafius (1789). 2. v. Bud (Leonb. Taidb. 1824), Roeggerath (1849), Renn: nott (1851) u. a. aefdrieben und meistens eine Anfiltration ber Manbelräume angenommen.

Ueber das Karben der Chalcedone und Adate bat Roeggerath Mittheilungen gemacht (Leonh. Jahrb. 1847. p. 473). Es war icon ben Alten befannt und wird theilweise noch in ber Art, wie fie Rlinius erteabnt, im Ameibrild'ichen angewendet. Die bazu tauglichen Steine werben einige Bochen lang in Honigwaffer gelegt und bann ein Bertoblen bes aufgesogenen Honigs burch Schwefelläure bewerfftelliat. woburch schon braune und schwarze Karben in Streifen ober großeren Fleden erzeugt werben. Man versteht aber auch rothe, blaue und gelbe Farben zu geben.

Die Acatichleisereien zu Oberftein im Aweibrud'ichen nabmen im 16. Jahrhundert ihren Anfang. Das Farben, welches zuerft Staliener ausübten und bagu Steine in Dberftein und Ibar tauften, wurde por einigen Decennien in Oberftein bekannt und bamit bem Achathandel ein großer Aufschwung gegeben. Die handler tamen bis Brafilien, wo fie um 1827 vorzüglich schone und jum Farben geeignete Steine entbedten, die nun im Großen bezogen und zu Oberftein verarbeitet werden. - (S. Rluge's Chelfteinfunde.) - Dac : Cullod erwähnt, bag man in Indien die Steine mit Soba Abergiebe und bann in einer Muffel brenne, babei bilbe fich eine febr barte, emailartige Maffe auf ber Oberfläche, welche beim Schneiben für Rameen benütt werbe. (Schwag. 1820. B. 30.)

Onal, pon oxálleoc, ein Ebelstein bei Dioscorides. Alaproth zeigte (1797), daß ber eble Opal aus Riefelerbe mit 10 Procent Baffer bestehe, andere Opale zeigen aber ben Baffergehalt fehr wech: felnb und bis 2 und 3 Brocent beruntergebend, fo bag man gegenwartig benfelben für unwefentlich balt. Dag ber Opal amorphe Riefelerbe feb . bat Fuch's bargethan (1833). - Rach Deleffe ents balt er bis 0,37 Stidftoff. Der schönfte eble Opal findet fich ju Cherweniza, zwischen Raschau und Speries, in Ungarn; sein Farbenspiel 28

Robell, Gefdicte ber Mineralogie.

ist von Haup (Mineralogie 1801) aus seinen Riffen und Sprüngen und zwischenliegenden bunnen Luftschichten nach Art der Rewtonschen Ringe erklärt worden.

Die Barietäten führen die Namen: Halith von Valos, Glas, Halbopal, Holzopal, Menilit von Menil Montant bei Paris, Harophan, von Towo und paros leuchtend, scheinend, weil er im Basser durchscheinender wird. Der kaiserliche Schat in Wien enthält die schönsten und größten edlen Opale, darunter ein weltberühants Stud von 1 Pfund 2 Loth, im geringsten Anschlag 70,000 Gulden an Werth. Dieser Opal soll unter der Regierung der Kaiserin Maria Theresia von dem Wiener Steinhändler Haupt, welcher ausgesendet war, um Feuersteine für das Aerar zu suchen, ausgesunden worden sehn. — Kleinere Stücke von schönem Farbenspiel werden mit 4—5 Louisdor bezahlt, sog. Solitäre mit mehreren Hundert Dukaten.

## Wafferfreie kiefelfanre Derbindungen.

#### 1. Mit Thonerbe.

Gruppe bes Granat.

Die Species heißen: Almandin, von Alabanda, einer Stadt in Carien (Kleinasien), Allochroit, von Aldóxooos, von veränderter Farbe beim Schmelzen, Großular, von grossularis, Stachelbeere, wegen Farbe und Form, Spessartin vom Fundott Spessart, Uwarowit, nach dem russischen Minister, Graf v. Uwarow, Phrop, von noomsoc, seueraugig.

Bon den Granatsormen hat schon Roms de l'Isle das Dode taeder und Trapezoeder und ihre Combination beschrieben, und Haup (1801) die Combination mit einem Hezaksoktaeder hinzugesügt. Gegenwärtig kennt man daran alle holoedrischen tesseralen Gestalten. Breit haupt hat am Granat von Piklaranta ein Tetraksherzeber beobachtet, ebenso Hessens am Granat von Auerdach; G. Rose hat an einem Großular von Beresowst die Flächen des Würsels und des

Etaebers aufgefunden, und Phillips, A. v. Rordenstiölb und v. Seffenberg (Bin. Rotigen 1858) haben Trialidoftaeber beimmt. (Bergl. R. v. Roffcharow. Materialien x. B. 3. 1858;)

Die erste größere analytisch-chemische Arbeit über die Granaten, fit vom Graf Trolle-Wachtmeister (1825). Sie führte zu der woch gegenwärtig geltenden allgemeinen Formel, welche damals K<sup>3</sup> Si<sup>2</sup> 1—2R Si geschrieben wurde. Daß die Granaten (mit Ausnahme des Isprops) nach dem Schmelzen mit Salzsäure gelatimiren, habe ich nachtweisen. (Kastners Arch. 10. 1887.)

Almandin, benaunt von Karsten. Der grönländische (sog. schalige Phrop) wurde zuerst von Tromsborf (1801) und von Gruner (1803) analysirt, welche beide unter andern einen Gehalt von 10 Procent Zirkonerde fanden. Der Fürst Galligin hatte ihn Grönlandit genannt. Alaproth zeigte (1810) die Abwesenheit dieser Erde. — Tromsborfs Granat dürste vielleicht Eudialyt gewesen seyn.

Die Analysen von Alaproth, Histinger, Karsten, Trolle: Wachtmeister, die von mir angestellten und die neuesten seit 1841 führen sämmtlich zu der Mischung: Kirselerde 36,70, Thonerde 90,40, Gisenorydul 42,90, für normal reinen Almandin.

Der Almandin war wahrscheinlich der Cardunoulus des Plinius. Die winen durchsichtigen Barietäten, befonders aus Begu, Ceplon und Brasilien, werden als Schmudsleine geschnitten und wenn sie von binlänglich heller Farbe sind, ziemlich hoch bezahlt. Die meisten sind aber dunkelroth und werden dann als Granatschalen geschlissen (auszalchlägelt). Diese sind von geringerem Werthe.

Crofinlar. Bon Hofrath Laxmann im Jahre 1790 am Wildifluß in Sibirien entbeckt. Man hielt ihn gleich aufangs für Granat, Werner führte ihn in seinen Lehrkursen von 1808 imb 1809 unter bem Ramen Großular als eigene Species auf: Er wurde zuerst von Klaproth (1807) analysirt. Bollig reine (weiße) Barietäten führen zu ber Mischung: Riefelerbe 40,58,- Thonerbe 22,55, Rallerbe 36,87.

hieber ber fogenannte Ranelftein Berners von feiner bem Bimmt ober Ranelol abnichen Farbe, welcher haufig als Spazinth

verkauft wird. Der Aplom Haup's steht nach ber Analyse von Laugier zwischen Geofiular und der folgenden Species Allochroit. Haup benannte ihn von & nach, wegen der einfachen Arpstallsorm, nämlich des durch die Streisung angedeuteten Warfels und der Combination mit dem Rhombendodsaeder als einfaches Beispiel der Decrescenzgesetze. Haup trennte ihn auch als besondere Species vom Granat und nahm den Würfel als seine Primitivsorm an.

Allocrait. Bon b'Anbraba benannt. Ein hieher gehöriger Granat vom Teufelöstein in Sachsen ist mit sehr ähnlichen Resultaten wie bei ben spätern Analytisern schon 1.788 von Wiegleb untersucht worden.

Riefelerde 36,05, Eisenoryd 31,19, Kalkerbe 32,76. Sieher ber Melanit Werners. Bon pelace, schwarz. Er wurde schon 1799 von Emmerling beschrieben und (die Barietäten von Frascati und Albano) zuerst von Bauquelin und Klaproth analysist.

Spessartin. Bisher nicht rein vorzestommen; aber ber Mischung nach vorherrschend in Granaten aus dem Spessart, von Habbam in Connecticut und Brobbbo bei Fahlun. Rieselerde 36,5, Thonerde 20,3, Manganoxydul 43,2.

Mwarswit', von Heß (1832) bestimmt und benannt: Die reine Mischung ist: Rieselerbe 27,71, Chromogyd 34,50, Rallerbe 37,79. In den besannten Banietäten vom Ural nach den Analysen von Romon en (1842), A. Erdmann (1842) und Damour (1845) mit Großular gemischt.

Byrop, ein Thontalkgranat. Ift zuerst von Klaproth (1797) analysitt worden, welcher nur 10 Procent Talkerde angibt und nach bessen Besultaten der Propp die Granatsvernel nicht haben kann. Der Chromgehalt wurde von Gehlen (1803) nachgewiesen, Klaproth hatte ihn nicht angegeben. Ich habe ihn (Kastner Arch. 8. 1896) mit besonderer Rücksicht auf die Talkerde analysitt und 20 Procent bavon erhalten, auch gibt meine Analyse die Granatsormel.

1 In ten altern und neuern Berichten von Rammeleberg ift burch einen Drudfehler 10 geseht.

Moberg (1850) nimmt bas enthaltene Chram als Er an.

Die zum Schlisse brauchbaren Phrope kommen nur aus Böhmen Stiefelberg bei Meronit, Triblit und Podselit). Das Gewicht einzelner Körner geht nur äußerst selten bis zu 1/2 Loth. Die auf Schnüre zezogenen sacettirten Körner werden pfundweise verlauft. Eine Garzitur von 1000 Stud der besten Sorte wird mit 120—140 Gulden vezahlt.

Befuvian. Rach dem Besus als Fundort von Werner benannt, ver ihn als eigene Species aufstellte, früher zum Schörl, Chrysolith, Hazinth z. gerechnet. Der Siberische von der Mündung des Baches Achtaragda in den Milvisluß ist 1799 von Hofrath Laxmann ent-deckt worden. Alaproth hat zuerst diesen, sowie den vom Besub (1797) analhsirt.

Daß ber Besuvian nach bem Schmelzen mit Salzsäure gelatinire, bat Fuchs zuerst beobachtet, und G. Magnus, baß babei sein specisisches Gewicht von 3,4 bis 2,94 fich mindere (1830).

Auf eine sichere Unterscheidung des Besubians vom Granat vor bem Löthrohr habe ich ausmerkam gemacht (Kaftners Arch. 14. 1828).

Scheerer und Magnus haben (1855) einen Waffergehalt von 0,3—2,9 Procent nachgewiesen, welchen Rammelsberg einer secundären Beränderung zuschreibt. — Obwohl von dem Mineral sehr zahlreiche Analysen von Karsten, von mir (1826) Magnus (1831), Hermann (1848), Rammelsberg, Scheerer u. A. vorhanden, so ist die Formel der Mischung doch noch nicht mit Sicherheit sestzustellen. Im Allgemeinen steht sie der Großular nahe.

Rome de l'Isle zeigte den Unterschied der Arthfallwinkel zwischen Besubian und Zirkon; Haub, der ihn Idokras nannte, von toac und nocces, um anzuzeigen, daß in den Arthfallen Gestalten anderer Species gemischt vorkommen, beschrieb 1801 fünf Combinationen, 1822 neun, worunter eine zehnzählige vom Besub.

v. Rolfcharow führt 6 Quadratppramiden an und 6 Dioletaeber nebst den Brismen und gibt die Abbilbungen der wichtigsten Combinationen. Materialien zur Mineralogie I. 1853. — 3ch habe

baran (Barietät aus Piemont) 1/9 P berbachtet mit dem Raudlantenwinkel von 9 0 86' 20", wohl die kumpfeste Quadratphrantide, welche je vorgekommen ist (1835).—

Hieher gehören, früher für eigene Species gehalten, die Mineralien: Frugardit von Frugard in Finnland nach R. v. Rorbenflistb, Loboit nach dem Chevalier Lobo da Silveira von Berzelius, Göckumit von Göckum in Schweben, Jewreinowit nach dem Chemiker J. v. Jewreinow von A. v. Rorbenfkiöld; Chprin, von ass cyprium, Rupfer, wegen des fürbenden Aupfergehaltes, Egeran nach dem Fundort Eger in Böhmen, Xanthit von Eardoc. aelb.

Der reine Besuvian wird auch als Schmutkein geschliffen und beist in Italien im Handel Gemme du Vesuve.

Gruppe bes Epibot. .

Der Rame ist von Hauh gegeben von entdoore, Zugabe, weil die Basis des Prisma's nach der Stellung, welche er den Arpstallen gegeben, ein Rhomboid ist und also gegen die ähnliche des Amphibols, einen Rhombus, mit einer Zugabe erscheint, da zwei Seiten gegen die übrigen daran verlängert sind.

Diese Gruppe umfaßt brei Species, ben Bistagit, Boifit und Manganepibot.

Bistagit, ber Rame von Werner nach neorunea, die Pustagie, wegen ber ahnlichen Farbe.

Wurde längere Zeit für eine Barietät von Amphibol gehalten, bann in mehrere Species unter verschiedenen Ramen getrennt. So Thallit von Karsten (1800) nach Sældog junger Zweig, Arenbalit von Arenbal, Delphinit von Saussure nach der Dauphine, Delphinat, Disanit von Bourg d'Disans, Puschkinit nach dem russischen Senator von Russin-Puschtin (eine schön pleochrossebarietät) benannt von Wasner (1842), Bucklandit nach dem engilischen Geologen Buckland von Levy 20.

l'Ueber bas Berbattniß bee Epibot jum Granat vergl. bie Abhandlung von D. Bolger "Epibot und Granat," Burich 1865.

Hauh (1801) nahm für die Stammform ein gerades rhomboibisches Prisma an und erwähnt sieben Combinationen. Weiß zeigte, daß die Rrystalle durch geeignete Wendung als Kinorhombisch betrachtet werden können (Abh. der Berl. Alad. 1818—1819 und über die Theorie des Spidotspstems. Berlin 1820). Eine Uebersicht aller Flächen und Formen des Epidot hat Ritter v. Zepharowich gegeben (Sigungsb. der k. Alad. der Wiss. zu Weien 1859). Bergl. auch v. Kokscharow Materialien zur Mineralogie Rußlands. B. III. und Hessenbergs mineralogische Notizen. Daß der Epidot in durchsichtigen Krystallen als Analyseur wie Turmalin für die Lichtpolarisation gebraucht werden könne, erwähnt Kenngott (Uebersicht ze. im Jahre 1858).

Die altesten chemischen Analysen sind von Descotils (Karftens Tab. 1800), Bauquelin und John (1810). In neuerer Zeit haben ihn Rühn, Rammelsberg, hermann, Scheerer, Stodar-Efder u. a. untersucht.

Die Mischung ist annähernd: Rieselerde 38,76, Thonerde 20,36, Eisenord 16,35, Kalkerde 23,71, Tallerde 0,44 (Barietät von Arendal nach Rammelsberg).

Boifit heißt ber eisenfreie Epibot. Diese Species wurde burch einen Mineralienhandler, welchen herr v. Zois auf seine Rosten in Krain, Stepermark und Kärnthen reisen ließ, auf ber Saualpe in Kärnthen zuerst gefunden und Saualpit genannt. Werner gab bann ben Namen Zoisit. Fast gleichzeitig wurde ber Bahreuthische Boisit vom Apotheler Fund in Gefrees entbedt.

Rlaproth hat die Barietät von der Saualpe zuerst analysirt (1807), dann Bucholz die aus dem Bapreuthischen, mit den späteren Analysen ziemlich übereinkommend. Die Mischung ist wesentlich: Riesielerde 42,40, Thonerde 31,44, Kalkerde 26,16.

Rach Schrötter und Rufelfza enthält ber Boifit von ber Caualpe 2 Brocent Birfonerbe (1855).

hieher gehört ber Thulit nach bem alten Ramen Rorwegens, Thule, und vielleicht ber Withamit, von Brewfter nach bem Finder herrn Witham benannt. Rach ber frystallographischen Bestimmung von Broote (1831) wäre ber Zoist kein Spidot, sondern kame mit der Form des Euklas überein, welches neuerlich auch Dauber bestätigt.

Rach ben kroftallographischen und optischen Untersuchungen von Descloizeaur ift bie Arvstallisation rhombisch (Ann d. min. 1859).

Ranganepibot. Werners piemontestischer Braunstein. Hauh (1801) theilt zuerst eine unvollsommene Analyse von einem Chevalier Rapione mit, später wurde er von Cordier, Geffen (1824), Hartwall (1828), Sobrero (1840) u. a. untersucht. Er kommt mit einem bis 24 Procent Manganozyd enthaltenden Zoisit überein. — Bisher nur von St. Marcel in Piemont bekannt.

Rach Dang schließen sich als Ger-Spidote bier an: Allanit, Orthit, Bagrationit 2c., die beim Cerium naber besprochen werden sollen.

Ein Mineral von ber form des Epidot aber mit der formel des Granat ist der (1854) von Haidinger beschriebene Partschin, nach dem Conservator der Wiener mineralogischen Sammlung Partsch, benannt; v. Hauer hat ihn analysirt und 29 Procent Manganorydul darin gefunden, wodurch er vorzüglich charakterisirt ist. hermann stellt ihn zum Orthit (Allanit) als Mangan-Orthit. — Ohlapian in Ungarn.

**Rejanit.** Der Rame von Haup gegeben, nach polow von panyole, Keiner, wegen der stumpseren Byramide im Bergleich mit der von Besuvian 2c. Romé de l'Isle erwähnt zuerst seiner Krystalle, die er mit denen des Hazinths vergleicht, aber doch eine Berschiebenheit anersennt. — Hausmann rechnet ihn zum Wevnerit, von dem er sich durch das Gelatiniren mit Salzsture wesentlich unterscheidet. Er ist zuerst von L. Smelin und Stromeher (1822) analyster worden, dann von Wolff (1843) und Rath (1853). — Die Analhsen geben die Mischung des Zossit. — Hieher der Mizzonit von Scacchi (1853), von Monte Somma und vielleicht auch der Cystopit von S. v. Waltershausen, von den Syllopeninseln bei Catanea.

Rephelin. Der Rame von versite, Rebel, Wolke, weil die spstalle in Säuern zersetzt und daher trüb werden, von Haup. Er und zuerst als Sommit, vom Monte Somma, von de Lametherin 797) angeführt. Bauquelin hat ihn zuerst analyset, jedoch den afehnlichen Gehalt an Natron übersehen. Dieser wurde erst 1821 de Arsvedson nachgewiesen. Den hieher gehörigen Eläolith, von élason, Del und lisog Stein, wegen des Fettglanzes) welden der dänische Mineralienhändler Repperschmidt zuerst 1808 ach Freiderg brachte, bestimmte Werner als eine besondere Species rater dem Namen Fettstein. Bauquelin, welcher diesen (1809) and Rlaproth, welcher ihn (1810) analysirte, sanden darin das likali, nahmen es aber gänzlich für Kali; Chr. Gmelin zeigte 1823), daß das Alfali größtentheils Natrum seh und weitere Anardsen von Scheerer und Bromeis bestätigten es.

Die Rischung ist wesentlich: Rieselerbe 44,74, Thonerbe 33,16, Natrum 16,01, Rali 6,09. — Haup bestimmte zuerst die Arpstallization. Der Daupn nach dem Chemiser Daup und der Cavolinit rach dem italienischen Ratursorscher F. Cavolini, welche Mineralien Wonticelli und Covelli (1825. Prodromo della Mineralogie Vesuviana) als eigene Species ausgestellt haben, gehören nach Mitscherlich und Breithaupt zum Rephelin, zum Theil in anssangender Zersehung. Ebenso Monticelli's Beubantit nach dem sranzösischen Mineralogen Beubant benannt, und nach Rammelseberg und Breithaupt auch der Cancrinit, welchen G. Rose (1839) entbedt und nach dem russischen Minister Grasen Cancringetaust hat.

Gehlent nach bem Chemiker Gehlen von Fuchs benannt und von ihm bestimmt 1815. Dieses Mineral wurde zuerst von dem Mineralienhändler Frischolz aus dem Fassathal nach München gebracht. Fuchs hat ihn zuerst analysirt und weil nur die Sauerstoffmengen der Mischung mit bestimmten chemischen Berhältnismengen stimmen, wenn sie von der Kalterde und dem Eisenord vereinigt werden, so entnahm er davon das bestehende Berhältnis des Bicarirens (da der

Sifenorydgehalt nur 6½ Procent, so andert sich wenig, ob soldes ober Gisenorydul angenommen wird.) Ich habe das Mineral im Jahre 1825 analysiet, in Uebereinsteinstrung mit den späteren Analysen von Damour, Kühn und Rammelsberg.

Die Mischung ist wesentlich: Rieselerbe 31, Thonerbe 31, Sisenstyd 5, Kalkerbe 37, Talkerbe 3, Wasser 3. — Descloizeaux hat die Krostallisation als quadratisch bestimmt (1847).

Humbelbtilith. Das Mineral wurde von Monticelli und Covelli zu Shren A. v. Humboldt getauft, als dieser im Jahre 1822 nach Reapet kam. Ihre chemische Analyse war unrichtig, wie ich 1833 gezeigt habe und Damour bestätigte. Weine Analyse gab: Kieselerbe 43,96, Thonerde 11,20, Gisenorydul 2,32, Kalkerde 31,96, Talkerde 6,10, Ratium 4,28, Kali 0,38. — Besub.

Eine nähere Bestimmung der Arpstallisation gab Descloizeaux (1844). Hieher gehört, mit Austausch eines Theils der Thonerde durch Eisenoryd, der Melilith, welchen Fleurieu de Bellevue zuerst bestimmt und nach der Honigsarbe benannt hat (1800) und welchen zuerst (1820) Carvi, jedoch mit unrichtigen Resultaten, analysist bat. Correcte Analysen hat Damour geliefert (1844) und mit Descloizeaux gezeigt, daß der Melilith zum Humboldtilith gehöre. Brooke hat den Humboldtilith nach Dr. Sommerwill — Sommerwillit genannt.

Sartslith, von oxof, oxeves, Fleisch, wegen der Fleischfarbe, und Moog, Stein. Bon Thomfon benannt (um 1807), wurde zuerst von Bauquelin (1807) analysirt. Die Probe war von Wontecchio Maggiore im Bizentinischen. Bauquelin gibt 21 Procent Wasser an. Hofe analysirte (1822) einem sogenannten Sartolith aus dem Fassathal und fand die Mischung mit der des Analeim übereinstimmend, wie auch Haup solches krystallographisch schon 1807 erwiesen hatte. Brooke bestimmte (1831) die Arpstallisation des Sartolith vom Besur als quadratisch (mit pyramidaler hemiedrie) und Breithaupt hält ihn (1842) sür identisch mit dem humboldtilis.

Bis dahin war der eigentliche Sarkelith noch nicht analysist worden und Scacchi (1849) hat mit einer genauen Analyse zuerst yogeigt, daß. Das Bineral kein Wasser enthalte, also vom Analchm, Gmelinit und Chabasit, womit es verwechselt worden, wesentlich verschieden sey. Rammelsberg hat (1860) die Analyse Scacchi's bestätigt. Die Mischung ist wesentlich: Rieselerde 40,41, Thomerde 22,45, Kalborde 33,05, Ratrum 4,00. — Hat die Granatsormel.

Außer Broote haben Seffenberg, v. Koticharow und Rammelsberg bie Arhstallisation untersucht.

Bursowit, von G. Rose in den Barsow'schen Goldseisen im Ural entdedt und nach dem Fundort benannt (1842). Die Mischung ist: Kiefelerde 49,26, Thonerde 32,84, Kalkerde 17,90.

Buerft von d'Andrada Stavolith, von oxaxoc, Stängel, benannt, von Abilgaard Rapidolith, von banig, Ruthe, dunner Stod, von Saub Baranthin jum Theil bon zaparbim. verblüben wegen bes Berluft bes Glanges; Lint bat ben Ramen Bernerit gegeben. Die ersten Analvien find von Simon, Robn (1810) und Lauaier, einige Barietäten von Bargas unterfuchte Rordenflibld (1821) und in größerem Umfang Hartwall (Pericul. ohem. miner. de Wernerito. Abose. 1824), Th. Bolff (De composit. fossil. Ekebergitis, Scapolithi et Mojonitis, Berol. 1843), Hermann (1853) und von G. vom Rath, welcher 13 Barietäten analpfirte (1853), Da bas Mineral febr gur Bertoitterung geneigt ift, fo ift es fchwer, eine Normalmischung festzustellen, es scheint, daß der ursprüngliche Wernerit barin mit bem Mejonit übereinkomme. Mancher enthält übrigens bis 8 Procent Natrum, mancher 7 Procent Rali, fo bag iebenfalls mehrere Species unter bem Ramen Wernerit bis jest vereinigt find. Saup, welcher bie Arpstallisation bestimmte, hat noch 1822 Bernerit und Baranthin als Species getrennt, Monteiro batte icon 1809 aufmertsam gemacht, daß beibe zu vereinigen seben. — v. Kokidarow hat bie ruffischen Wernerite ausführlich beschrieben. (M. 11.)

Zippo gibt (1834) für die Arpstalle trapezvedrische Hemiedrie

an, v. Rolicharow nimmt fie ale :poramibale. - Bum Wernerit gebort nach ber Analvie von & Stadtmuller (1849) ber Rut: talit von Bolton in Daffaduleis, welchen Broofe (1824) nach bem Professor Ruttal benannte; ber Glaufplith, von ylavnos grunlichblan und 110oc Stein . vom Baifalfee, welchen Bergemann (1828) als eigene Species aufgestellt (nach Broote foll er übrigens nach einem rhombischen Brisma von 143 30' fralten). Es geboren ferner bieber ber Baralpait Rorbenffiolds (nach Rennapti) und nach v. Rolicarow ber Stroganowit, welchen hermann nach bem Grafen Stroganow, Brafibenten ber taiferlich Does tauischen naturforschenden Gesellschaft benannt bat. 2018 mehr ober weniger gersette Wernerite find ju betrachten: ber Algerit bon Franklin, nach bem Entbeder Alger von S. Sunt benannt (1849). ber Atheriaftit von Arendal, von & Peolegros, nicht beshachtet überfeben, von S. Beibve (1850), ber Couzeranit non Couzeran in ben Borenden, guerft von Charpentier beschrieben und von Dufrenon weiter unterfucht (1829).

Der Dippr b. h. nach Hauf doublement susceptible de l'action du seu. Zuerst bei Mauleon von Lelieure und Gillet-Laumont (1786) aufgefunden.

Cordierit. Zuerst von Cardier in Spanien am Cap de Gates x. aufgefunden und wegen scines Dichroismus — Dichroit benannt (1809). Werner nannte ihn Jolith von ior das Beilchen, wegen der Farbe, Gadolin nannte ihn zu Ehren des Grafen Steinheil — Steinheilit. Der Ceplanische heißt auch Luchesaphix.

Cordier und Saup hatten seine Arhstallisation für heragonal genommen, Mohs bestimmte sie zuerst richtig. Größere Arbeiten darüber lieferten Tamnau (Pogg. Ann. 12. 1828) und Hausmann (Ueber die Arhstallsormen des Cordierits von Bodemais in Bayern. Göttingen 1859).

Der Cordierit wurde zuerft von L. Gmelin und Stromeper (1819) analhfirt, welcher auch ben sogenannten harten Fahlunit von Fahlun mit ihm vereinigte. Weiter haben ihn C. Schüp (1841),

wackson und Scheerer (1846) analysirt. Scheerers Analyse bei wrietät von Kragerös in Rorwegen gab: Rieselerde 50,44, Thons 32,95, Eisenophb 1,07, Tallerde 12,76, Kallerde 1,12, Wasser 1,02,

Ueber die Eigenschaft des Cordierit, das Licht zu polarifiren, vrieb Mary (Bogg. 1826). Daß er nach drei rechtwinklichen Richtwegen bei durchfallendem Lichte verschiedenfärdig seh, hat Sir Fohn erschel beodachtet (1829) und B. Haidinger hat diese Eigenschaft: seiner Abhandlung über den Pleochroismus (1845) weiter besprochen. Ch habe ihn in dieser Beziehung mit dem Staurostop untersucht Oktinchn. Gelohrte Anz. 1856).

Der Cordierit mancher Fundorte ist zur Zersetung geneigt und exgleichen veränderte Barietäten wurden und werden theilweise noch der besondere Species gehalten. Sie sind besonders von Th. Scheerer retersucht worden, welcher aus den Resultaten eine eigenthümliche Art om Isomorphie solgerte (1846), die er die polymere genannt hat. Er hat sie für die Dichroitgruppe in der Art angewendet, daß er renahm, daß 1 Atom Talkerde durch 3 Atome Wasser isomorph verzeten werden könne. Dagegen haben Naumann, haidinger, Namme elsberg und andere Einwendungen gemacht und ich habe das Beressende in einer Abhandlung über Isomorphie, Dimorphie, Polymerie und Heteromerie (Nünch. Gelehrte Anz. 1850) ausschlich besprochep. Die Mineralien, welche als mehr oder weniger veränderte Dichroite unzusehen, sind: Aspasiolith von Kragerde in Norwegen, von Loxaczouac, umfassen, und Moog, wegen des Bortommens mit wasserseiem Cordierit. Bon Scheerer bestimmt und benannt (1846).

Chlorophyllit von Abo, von xlwoos grün und gellor Blatt, von Bonsborf bestimmt (1827), von T. Jackson benannt.

Esmarkit von Brewig, nach Esmark benannt und bestimmt von Erbmann (1841).

Fahlunit, bereits oben erwähnt. Rach hunt gehört hieher ober steht nabe ber huronit, nach bem huronsee benannt, von Thomson (1835).

Gigantolith, wegen ber großen Arbftalle, von Tamela in

Finnland; von Avrdenstiölb entbedt und beschrieben (1887). Pinit, vom Biniftollen bei Schneeberg benannt. Bird schon von Karften (1800) erwähnt und ist von Klaproth, C. Gmelin u. a. analysist worden.

Braseolit, von noworos, laudgrun, und Woc Stein von Brewig in Norwegen. Entdedt von Esmart bem jungern und anathfitt von Erdmann (1841). Beißit zu Stren bes Prosessor Beiß benannt und bestimmt von Trolle-Bachtmeister (1827). Findet sich bei Fablun.

Auch der Bhrargillit Nordenstislbs (1832) foll zersetzter Cordierit sehn. Der Name ist von zoo Feuer und atgilla, Thon, weil er beim Erhitzen Thangeruch gibt. Finnland.

Bon deuxos weiß. Unter biesem Namen querst von Werner aufgestellt und von Rlabroth (1797) analpfirt. Rlabroth entbedte barin jum erstenmal im Mineralreich bas Rali, weldes man bis dabin als dem Bflanzenreich ausschlieklich eigen gehalten batte. Er schlug bestbalb auch vor, ben Namen Bflanzenassali in Rali umauändern und statt Mineralalkali (für die Basis der Soda 2c.) den Namen Ratron ju brauchen. Seine Analyse stimmt mit ben späteren von Arfvebfon, Ambejem, Abich 2c, febr nabe überein. Die Mischung ift: Rieselerde 55,58, Thonerde 23,16, Rali 21,26. — Abich gibt in einem Leucit 8.83 Brocent Natrum an (und 10.4 Rali). Die gewöhnlichen Barietäten enthalten nur Spuren ober febr geringe Mengen bon Ratrum. - Saub bat ihn Amphigen, bon αμφί doppelt und γενεά Abstammung, weil er nach bem Burfel und zugleich nach bem Rhombendobefaeber spaltbar fet (mas wohl wenig beobachtet worden ift). Man kennt bisber nur bas gewöhnliche Trapezoeber als feine Rryftallform.

Labrader, nach der Rüfte von Labrador als einem Sauptfundort benannt. Labrador-Feldspath bei Karften (1800). Labradorstein bei Werner. Klaproth hat ihn zuerst (1815) analysirt, im Allgemeinen mit ähnlichen Resultaten, wie spätere Chemiker. Wesentlich: felerbe 53,42, Thonerbe 29,71, Rallerbe 12,35, Natrum 4,52. — rere natrumfreien von Ersby bei Bargas (Ersbyit) hat Rorbens 5 lb (1820) analysist.

Die Arhstallisation bes Labrador hat zuerst G. Rose (1883) reauer bestimmt. — Der farbenspielende von Labrador war um 1775 karent; im Jahre 1829 hat einen solchen Nordenstisst in Finns bei Ojamo entbeckt, bessen Farben auf scharf begränzten polygostem Stellen schillern. Hefsel hat (1827. Rasiners Arch. 16) über & Farbenspiel Untersuchungen angestellt, ebenso Senff (1880).

Bei Peterhof in der Rähe von Betersburg wurde dergleichen rienspielender Labrador um 1780 vom General v. Bawr, und im zhre 1784 von dem General v. Bohlen entdedt. Bon diesem Steine zden sich noch geschnittene Tischplatten in Betersburg. In die Rähe S Labrador gehört der sogenannte Saussurit oder Jade. Den ersten armen gab ihm Th. v. Saussure (1806), seinem Bater zu Chren, r ihn zuerst am Genfersee (Lemansee, daher auch Lemanit) fand.

Den Namen Jabe erhielt eine Barietät, welche man für Rephrit elt. Da man unter andern Eigenschaften biesem Stein auch bie eilung bes haftwehs zuschieb, so nannte man ihn auch lapis ischiacus, italienisch pietra ischada, woraus die Franzosen Jade bilbeten.

Er wurde schon 1787 von Höpfner analysirt, dann von Saufure dem jüngern und 1807 von Klaproth. Höpfners Analyse war anz unrichtig.

Naerthit, von avogos, nicht rechtwinklich, in Beziehung auf ie Spaltungsverhältnisse. Bestimmt und benannt von G. Rose 1823), der ihn auch analysirt hat. Abich hat ihn (1841) mit sehr hinlichen Resultaten analysirt. Rose sand ihn am Monte Somma, sorchhammer beobachtete ihn (1843) in großen wohlausgebildeten trystallen in vullanischen Tussen aus Island, Shepard und Ram: nelsberg haben ihn (1848) als Bestandtheil des Meteorsteins von zuvenas nachgewiesen, wovon er etwa 36 Procent ausmacht (mit Lugit x.).

Die Arpftallifation ift von G. Rofe und neuerlich von F.

Heffenberg (Mineral. Rotizen) bestimmt worden. Die Wischung ift: Riefelerbe 43.70, Thonerbe 96.44, Rallerbe 19.86.

Monticelli und Covelli, unbekannt mit Rose's Bestimmung, stellten im Jahre 1825 ben Anorthit als eigene Species unter bem Ramen Christianit auf, nach bem Prinz Christian Friedrich von Dänemark, welcher sich damals in Reapel aushielt und mit ihnen den Besud besuchte.

Als Anorthite ober boch nabe stehend gelten folgende Mineralien: Amphobelith, von äugen, boppelt, und abedas Spieß, von Lojo in Kinnland. bestimmt von Norben fliolb (1882).

Bytownit nach bem Fundorte Bytown in Obercanada, von Thomfon bestimmt (1837).

Diploit, von denkoog, doppelt, von zweierlei Spaltungsflächen, nach Breithaupt; Brooke, der das Mineral zuerst beschrieb, nannte es nach dem Finder C. J. Latrobe — Latrobit (1824). Chr. Gmelin hat ihn analysirt (1826). Der Fundort ist bie Insel Amitol an der Küste von Grönland.

Indianit aus Indien, danach der Rame. Zuerst von Bournon beschrieben (1802). — Chenevir und Laugier haben ibn analysirt.

Lepolith, von Léwog (?) Rinde, Schale und UIos Stein, und Lindfahit (Linseit) nach der Lindfahgrube in Finnland behannt, stehen nach Hermann sowohl in Arpstallisation als Wischung dem Anorthit sehr nache (1849). Der Lepolit ist zuerst von Nordenstill (1842), der Lindsahit von Komonen (1843) bestimmt worden: Rach Breithaupt ist der letztere eine Pseudomorphose von Lepolit.

Polyargit, von volé viel und derés schimmernd, auch Rosit und Rosellan von der Rosensarbe, ist von L. Svanberg bestimmt und analysist worden (1840). Findet sich bei Aler in Schweden.

Bilsonit nach dem englischen Chemiter Bilson benannt und beftimmt von Hunt (1854). Aus Canada.

Orthollas, von dodos rechtwinklich und nico, spalten,

bteithaupt. Relbivath ber alteren Mineralogen. Bei Balle i u & (1778) Spathum scintillans. Cronftedt glaubte ibn aus einer sonigen Erbe verbartet, Ballerins ift geneigt, ibn für eine Die Bung von Alufipath und Quari zu bakten. Seine Arbstallisation ear bamals noch fast unbefannt. Es wird nur ein Spathum sein-Ilans rhomboidale anaegeben. Brofessor Bint von Mailand publiixte im Jahre 1779 eine Abhandlung über bie-Relbspathe von Baveno Mémoire sur des houvelles cristallisations de Feldspath etc.), in selcber er eine febr unvolltommene Beschreibung biefer Arvftalle veracht und mehr ober weniger tenntliche Abbilbungen berfelben gegeben at. - Saub (1801) nabm ale Ctammform ein fdbiefes Brisma n, wie es die Svaltungerichtungen geben und bestimmte ben Winkel er Minobiagonalen Mäche M jur Enbfläche P = 900 und jur Brisnenfläche T = 1200. Er beschrieb 12 Combinationen und breierlei Semitrovicen: - Beik bat bie Arvitalisation ausführlich entwidelt Abb. der Berl. Afab. 1816, 1829, 1835, 1888). Er nabm als Stammiferin bas bekannte Benbroeber an (m : m = 1180 50', p : m = 1100 417. G. Rofe (1823) und Rupffer (1828 Bogg, 13),baben ie Deffungen vervollftanbigt. Die intereffanten Rartsbaber-Bwillinge pat Beif erläutert (1814 Sthwag, 10); Dobs nabm als Stammvem eine Minorbombische Boranibe an (1820). Mehrere neue Awilingebilbungen bat Breithaupt belannt gemacht (1858. Berge und Mittenmännische Beitung). Die Analysen bes Orthoflas von Biegleb 1785), Seper (1788), Morell (1788) und Beftrumb (1790) jaben teinen Gebolt an Alfali an. Den Raligebatt fanben querft B. Rofe und Bauquelin, welcher ben fiberifchen Orthollas analte urte. Alabroth bat weiter mehrere Barietäten analyfirt und tommen eine Refultate mit-benen-späterer Analytiker im Befentlichen überein.

Die Mischung ist: Riefelerbe 65,21, Thonerbe 18,13, Kali 16,68.

— Der grune siberische (Amazonenstein) enthält eine Spur von Aupferbryd; viele Barietäten haben einen Meinen Theil ves Kali vurch Katrum vertreten. — Delesse fand in den meisten Feldspathen Spuren organischer Cubstanz. Auf pprochemischen Wege entstanden, konnt man Robell, Geloigte der Mineralogie.

Rach ber frystallographischen Bestimmung von Broote (1831) wäre der Zoist kein Epidot, sondern kame mit der Form des Euklas überein, welches neuerlich auch Dauber bestätigt.

Rach ben kenftallsgraphischen und optischen Untersuchungen von Descloizeaux ist die Arpstallisation rhombisch (Ann d. min. 1859).

Manganepibot. Werners piemontesticher Braunstein. Hauh (1801) theilt zuerst eine unvollsommene Analyse von einem Chevalier Napione mit, später wurde er von Cordier, Gefflen (1824), Hartwall (1828), Sobrero (1840) u. a. untersucht. Er kommt mit einem bis 24 Procent Manganogyd enthaltenden Zoisit überein. — Bisher nur von St. Marcel in Piemont bekannt.

Nach Dang schließen sich als Cer-Spidote hier an: Allanit, Orthit, Bagrationit 2c., die beim Cerium naber besprochen werben sollen.

Ein Mineral von ber Form bes Epidot aber mit ber Formel bes Granat ist der (1854) von haidinger beschriebene Bartschin, nach dem Conservator der Wiener mineralogischen Sammlung Partsch, benannt; v. hauer hat ihn analysirt und 29 Brocent Manganorydul darin gefunden, wodurch er vorzüglich charakterisirt ist. hermann stellt ihn zum Orthit (Allanit) als Mangan Orthit. — Ohlapian in Ungarn.

Mejonit. Der Rame von Hauh gegeben, nach uslav von unwooc, Meiner, wegen der stumpseren Byramide im Bergleich mit der von Besuvian 2c. Romé de l'Isle erwähnt zuerst seiner Arpstalle, die er mit denen des Hoazinths vergleicht, aber doch eine Berschiedenhelt anerkennt. — Hausmann rechnet ihn zum Wennerit, von dem er sich durch das Gelatiniren mit Salzsture wesentlich unterscheidet. Er ist zuerst von L. Gmelin und Stromeher (1822) analystet worden, dann von Wolff (1843) und Rath (1868). — Die Analysen geben die Mischung des Zossit. — Hieher der Miszonit von Scacchi (1853), von Monte Somma und vielleicht auch der Cytlopit von S. v. Waltershausen, von den Syllopeninseln bei Catanea.

durch Auffinden des Ratrumgehalts und von frystallographischer Seite durch G. Rose (1823) charafterisirt worden. Die späteren Analysen von Ficinus, Stromeyer (1821), Fr. Tengström (1828), G. Rose, Abich u. a. haben wesentlich dieselben Resultate gegeben, welche Eggerh von der Analyse des Albit von Findo dei Fahlun erhielt. Die Mischung ist die des Orthollas mit stächiometrischem Austausch des Rali's gegen Ratrum. Rieselerde 69,23, Thonerde 19,22, Ratrum 11,55. — Neber seine Arystallisation haben Reumann, Breithaupt, Rahser, Hessenberg u. a. geschweben. Brooke namnte ühn nach Brosession Cleaveland — Cleavelandit, Breithaupt, Tetartin, von reraspro, Biertelmaß, Biertel, in Beziehung auf die klinorhomboidische Arystallisation. Sieher gehören, zum Theil mit Austausch Keiner Rengen des Ratrums durch Rali:

Der Periklin, von negenderns, sich ringsum neigend, in Beziehung auf die Lage der Endssächen der Prismen. Bon Breithaupt (1824) als eigene Species ausgestellt und von C. G. Gmelin (1824) analysitt.

Der Logotlas, von logos ichief und zlaw fpalten von Breitbaubt (1846), analvfirt von Brufb und Smith.

Der Sphostlerit, von uner und andygag bart, von Breithaupt (1832) nach ber Analyje von Rammelsberg.

Der Peristerit, von napcoraga die Taube, wegen der wie am hals einer Taube schillernden Farben. Bon Thomson (1843) als Species ausgestellt. Fundort Perth in Obercanada. Rach der Analyse von hunt.

Oligettes, von Oderse wenig und Adw spalten, von Breithaupt (1826). Bergelius erwähnte ihn schon 1825 in seinem Jahresbericht als ein neues Mineral, welches Dabman im Granit zu Danvils-Boll bei Stockholm ausgesunden hat und welches er später Ratrumspodumen nannte. Er machte auch schon ausmertsam, daß das Mineral wahrscheinlich oft mit Feldspath verwechselt worden seh.

Bit ber Analpfe von Bergelius ftimmen im Befentlichen Die fpateren von Sagen, Francis, Chobnew, Scheerer u. a. überein.

Die Mischung ist, mit mehrsachem Bechsel im Ralt- und Natrumgehalt, annähernd: Rieselerde 63,01, Thouerde 23,85, Rallerde 4,24, Natrum 8.40.

hieber geboren ber hafnefjordit von hafnefjord in Beland und ber-Unionit von Unionville in ben Bereinigten Stagten.

Gessen berg, welcher zu sammtlichen ber Feldspathgruppe gebörigen Species irpstallographische Beiträge geliesert hat (bessen Mineral. Rotizen) ist der Meinung, daß der Oligodlas leine eigenthümliche Arpstalksfation zeige und ein veränderter Albit oder Perillin sein.

Rach Deville ist ber Unbesin aus ben Cordilleren ber Andes, ein mohr ober weniger zersetzter Oligoklas. Abich hat ihn (1841) als eine eigene Species aufgestellt.

Bergl. über die obige Feldspathgruppe Abich in Bogg. Ann. L. und Frankenheim in Leonhards R. Jahrb. 1842. — · Ueber die Zwillingsgesetze der Kinorhomboidischen Feldspäthe s. G. E. Aahser in Bogg. Ann. B. 34. · 1835. Ueber ihre Mischung: Th. Scheerer in Leonh. Jahrb. 1854. Sie geben nach seiner Ansicht Belege zur polymeren Fomorphie und scheinen mehrere auch in der Form des Wernerits, also dimorph, zu krystallisteren.

Helsphen, von Valog Glas und panes scheinend, von Sartvrius v. Waltershausen (1855) ist der Form nach ein Feldspath (dem Ortholfas sehr ähnlich) und zeichnet sich in der Mischung durch einen bedeutenden Gehalt an Barpt aus. Er ist von Baltershausen, Uhrlauh und Stodar-Cscher analysirt worden und hat der lettere gezeigt, daß die früher angegebene geringe Menge Schweselsaure in reinen Arhstallen nicht vorkomme. Die-Mischung ist, das Kali zum Theil durch Natrum vertreten: Rieselerde 52,12, Thonerde 21,73, Barpterde 16,19, Kali 3,96. Bis jest nur im Binnenthal in Ballis gesunden.

Als vulfanische amorphe Gläser feldspathiger Mineralien gelten ber Obsidian und Bimsftein, ber Bechftein und Berlftein.

Obsibian. Einen lapis Obsidianus, nach Obsibius, ber ihn aus Aethyopien gebracht hatte, benannt, erwähnt ichon Pfinius. Ueber ben Obsibian bat im Jabre 1768 Caplus eine Abbandtung

efchrieben. Bergmann erwähnt ihn, als unter dem Ramen Js-Eindischer Achat bekannt, in seiner Abhandlung: De productis l'ulcapicis. Opusc. IV. 204, und giebt auch eine Analyse mit Fieseliger, 22 thoniger und 9 Sisen-Grde. Er wurde weiter von Stuke (1797), Trommsdorff und Abilgaard untersucht, aber rft Klaproth und Bauquelin fanden dem Kaligehalt. In neuerer zeit hat ihn vorzüglich Abich (1843) analysirt, Murdoch (1846), Deville, Erdmann u. a.

Der Obsibian war schon ben alten Griechen bekannt, welche ibn M Bfeilsviten u. beral, benütten. Die alten Merikaner baben ibn n ähnlicher Beile gebraucht und in einem Schreiben von Cortes von 1520) an ben Raiser Rarl V. wird erwährt, daß in Merito Barbiere mit Obsidianmeffern rafiren. Er wird zu Schmuckgegen: tanben, Dofen, Spiegeln u. bergl. gefcbliffen. - Dag ber Dbfibian ein raich abgefühltes Glas seb, zeigt eine Beobachtung Damours, (von 1844), wonach ein Obsidian beim Zerfägen plötlich mit einer starten Detonation geriprang und gersplitterte (Comptes rendus). 3th babe mit einem Maretanit, fo genannt vom Kunbort am Backe Maretanta in Ramtichatta, abnliches beobachtet. Es wurden aus einem rundlichen Stude zwei Blatton geschnitten, beren eine beim Boliren rings am Ranbe gersplitterte, bas Innere aber unverfehrt blieb. Diese Blatte zeigte fich im Staurostop einfach brechent, mab. rend bie gang, auch am Rande, erhaltene beutliche Spuren von Doppelbrechung gab, wie ein raich gefühltes Glas. (Münchener Belebrte Ameigen 1856).

Den Pechstein, vom Fettglanz benannt, erwähnt Schulze (1759) und Pötschen (mineralogische Beschweibung der Gegend um Reissen. 1779). Wiegleb und Gerhard haben ihn zuerst analosirt, aber sehr unvollsommen. Sie erwähnen kein Allali. Klaproth analosirte den Pechstein vom Reissner (1802) und giebt 1,75 Procent Natrum an. D. L. Erdmann analosirte ihn (1832), dann Knog, und unter den neueren Delesse, v. Hauer, Jackson, Scheerer u. a. Die Rischung gleicht der des Obsibian.

Der Perlstein, von der körnigen Struktur und dem perlenähnlichen Ansehen benannt. Er wird von Dolomieu (Reise nach den liparischen Inseln 1783) erwähnt, Spallanzani (1786), Severgin (1794), Fichtel (1791) u. a.

Rlaproth analysitte ben ungarifden Betftein (1802), ferner Bauquelin, Erbmann (1832), Deleffe, S. v. Baltersthaufen u. a.

Die Analysen zeigen felbspathähnliche Dischung. hieber gehören ber Spharulit, von ber kuglichen Gestalt, ber Baulit, nach bem Berge Baula in Island von Forchhammer benannt (1842) und ber Arablit Forchhammers, vom Bullan Krabla auf Island benannt.

Der Bimsftein ift bas schaumige Glas biefer Gefteine.

Siehe die größere Abhandlung von-D. L. Erdmann in beffen Rournal für Chem. B. 15. 1832.

Triphan, von toemanys, breifand ericeinend, von Sand benannt (1801). Querft von b'Anbraba (um 1799) unter bem Ramen Spobumen, von onodioc, afchfarbta, erwähnt. Bauguelin. Bergelius, Sifinger und A. Bogel, Die ibn querft analofic: ten, entging bas Lithion, welches Arfvebson (1818) barin nachgewiesen hat. Man tannse zuerft die Barietat von Uton. 1817 wurde burd v. Leonbard-und M. Mogel bie Barietat aus Dorol befannt, welche Bogel analpfirt bat. 1825 entbedte Ruttal bas Mineral an Sterling in Maffachusetts. Das Alfali betreffend, to gaben Bauquelin in feiner erften Anatofe, und ebenfo Bergelius und Sifinger gar feines an, frater fand Bauquelin Rali und Bogel ebenfalls, nachbem aber Arfvebfon bas Lithidh gefunden batte, fanden Strameper und Regnault nur Lithion, und erft Bagen (1840) zeigte, bag neben biefem auch Rafrum in fleiner Menge ent: balten feb.

Hauh und Brooke konnten nur das Spaltungsprisma bestimmen, im Jahre 1850 aber entbecktu Eben Weeks bei Norwich in Massachusetts große ausgebildete Arpstalle bieses Minerals, welche von Dana bestimmt und gemessen und als hombomorph mit den Augit-

Expftallen erkannt worden find. — Brush hat diesen sowie den Sposonnen von Sterling analysiert. — Die Wischung ist (mit Bertretung eines kleinen Theils des Lithion durch Ratrum) wesentlich: Rieselerde 64,98, Thomerde 28,88, Lithion 6,14.

Betalith, von nérador, Blatt. Ueber vieses von d'Andrada auf Uton entredte und benannte Mineral blieb man lange in Ungewißheit, dis Svedenstierna dasselbe im Jahre 1817 bei einem Besuch jener Insel wieder sand. Arfvedson hat es analysirt und darin ein neues Alfali entredt (1818), welches er Lithion (von 21905, Stein) namnte. Stromeper und Regnault (1839) anas Insirten ihn mit ähnlichen Resultaten, Hagen (1839) zelgte, daß er auch Ratrum enthalte. Die neueren Analysen sind von Smith und Brush, Kammelsberg und Plattner.

Die Mischung nabert sich: Rieselerbe 78,29, Thonerbe 17,40, Lithion 3,18, Ratrum 1,13. Eine Barietät von Clba hat Breits baupt Rastor genannt (wegen bes Zusammenvorkommens mit einer andern Species, die er Pollux tauste). Die Arhstallisation ist nur unvollkommen bekannt.

Bruppe ber Glimmer.

Die Glimmer sind bis zu. Ende des vorigen Jahrhunderts mit dem Talk und Gyps verwechselt worden, Als Glacies Mariae findet man Glimmer bei Em. König erwähnt, 1687, und U. Härne führt Lapides micacei an, 1694. Mica bezeichnet im Lateinischen etwas im Sande wie Glas oder Silber schimmerndes. Als Mica sindet sich der Glimmer bei J. Wood ward, 1728, dann als Vitrum Ruthenicum, worüber Stange 1768 eine Abhandlung geschrieben hat (Mineralogische Belustigungen. B. 5).

Ballerins (1778) hat Glimmer und Tall beftimmter getrennt als seine Borganger. Er führt an, bag man ihn Glacies Marine nenne, weil man Bilber und Statuen ber heiligen Jungfran mit seinen glanzenden Schuppen bestreue und ziere.

Bergmann bat ihn vor bem Löthrohr unterfucht (1792) und

anglyfirt; Rirwan, Bauquetin und Chenevig (1800), haben ebenfalls Analysen geliefert, bie mehr ober weniger fehlerhaft und teines Alfaligebaltes erwähnen.

Genauere Analysen gab Alaproth (1810) und machte auf ben Unterschied bes tallerbehaltigen und tallerbefreien Glimmers aufmerksam und auf ben bebeutenben Raligehalt. Die analysirten Barietäten waren ein Mustowit aus Sibirien und ein Bivtit von baber, ferner ber Lithionit von Zinnwald, in welchem ihm bas Lithion im Ralientging.

Im Jahre 1816 machte Niot auf das verschiedene Berhalten der Glimmerarten im polarisirten Licht auswerksam und daß sie in zwei Klassen zersallen, nämlich in solche mit einer aptischen Are und in solche, wo sich deren zwei in verschiedenen Winkeln kreuzen, serner, daß die erste Klasse sich durch einen großen Gehalt an Talkerde auszeichne (Mémoire sur l'utilité de la polarisation de la lumière etc). Einige Jahre nacher (1820) analysirte H. Rose mehrere Glimmerarten und sand, daß sie etwas Flußsäure enthalten, gleichzeitig analhsirten C. G. Gmelin und B. A. Wenz den Lepidolith und fanden dessent den Lithion und Flußsäure. Gmelin beobachtete (1824) auch, daß sich die lithionhaltigen Mineralien überhaupt dadurch charakteristen, daß sie die Flamme purpurroth färben, wodurch man ein leichtes Kennzeichen gewann, Lithionglimmer von andern zu unterscheiden.

Die Narietäten bes einachfigen Glimmers von Monsoe in Reu-Port, Miast und Karosulit in Grömland analysirte ich im Jahre 1827 und zeigte wie diese Glimmer von den zweiazigen dadurch chemisch zu unterscheiden seben, daß sie von concentrirter Schwefelsäure im Rochen zerseht werden, welches bei den leuteren nicht geschieht. 1839 hat Svanderg mehrere Glimmer analysirt, ferner Bromeis, Rosales, Thodnew u. a. Die Lithionglimmer sind von Turner, Regnault, Rammelsberg u. a. untersucht worden. Gegenwärtig kennt man gegen 100 Analysen dieser Mineralien, welche gleichwohl noch nicht zu sicheren Formeln geführt haben. Rammelsberg hat die meisten derechnet. Die Species ober Gruppen nabestebender Spesies sind: ١

1. Bietit ober eingriger Glimmer, Magnefigglimmer. Der Rame Biotit ift bon Sausmann gegeben worben, um an Biote Berbienste in der Arpstalloptif der Glimmer au erinnern. Biele biefer Glimmer nabern fich einer Granatmischung, in welcher H porzugstweise Ebonerbe. R = Tallerbe, Rali, Ratrum; im Allgemeinen find fie nach Rammelsberg Berbindungen von Singulofilicaten = R3 Si + n K Si. Die Arvitalkisation ist noch nicht bin-Langlich bestimmt. Sie ist beragonal, wenn bas Mineral wirklich optisch einaria ift, und unter biefer Boraussetung babe ich (1827) einige Binkelmeffungen für ein Abomboeber berechnet und bat v. Rok ich ar o to 1 eine beragonale Boramibe angenommen. Wenn die optische Einarialeit wegen Rleinbeit bes Wintels zweier Aren nur eine icheinbare ware, so konnte ber Biotit rhombisch ober klinorhombisch sen und ware bann ber Bblogopit nur als eine Barietat beffelben zu be-Die dunkle Farbe der meiften Biotite gestattet nicht binlänglich bide Blatten zu ben optischen Untersuchungen anzuwenden und ben ettischen Charafter ficher nachnitweisen.

Als Fundorte für sehr großblätterige Rassen sind Riast im Ural und Monroe in Neu Port bekannt. Die Arpstalle vom Besud (mit Ninordombischem Habitus) sind von G. Rose, Brooke, Miller und v. Kokscharow gemessen und von Chodnew und Bromeis aualhsirt worden. Zum Biotit gehört Breithaupts Rubellan, von rubellus, roth.

2. Andervit, nach Dana; Moscovit von Moscovia, Rußland. Zweigziger Glimmer. Kaliglimmer. Diese Glimmer sind nach Rammels berg im Allgemeinen Berbindungen von Kalitrislikat und Thonerdesingulvsilicat = RSi + nKSi. Kaum ist ein Mineral optisch so vielsach untersucht worden als der Muscovit in seinen Bazietäten und schienen ansangs diese Untersuchungen eine höchst mannigfaltige Reibe von Species zu bezeichnen. Bivt hatte (1816) geglaubt vier Hauptgruppen unterscheiden zu können, je nach dem Winkel der optischen

<sup>1</sup> Materialien jur Mineralogie Ruflanbe II. 294. Bergl. Renngott, Sipunget, ber Biener Mat. 1858.

Aren von 500, 630, 660 unb 740 bis 760. Senarmant zeigte (1852) daß biefe Binkel je nach ber Bertretung isomorvber Mischungstheile auf bas mannigfaltigfte wechfeln, obne bag bas Difebunasaeles weleut: hich veranbert wirb. - Silliman zeigte (1860), bak, im Begenfas au Biote Erfahrungen, Die Chene ber optischen Aren nicht nur in bie lleinere Diagonale ber bafifchen Flächen, sondern bei mehreren Barietaten auch in bie Ebene ber groferen Dlagonale falle. Grai: lic bat (1853) eine große Reibe folder Muscovite unterlucht und giebt (1854) an, bak ber Binkel ber optischen Aren an ein und bem: felben Stud um 69:-80 variire, je nachbem bie Schichten ber Blatter bicter ober minder bicht aneinander baften. - Das staurostowische Berbalten sowohl ber ein: als zweigrigen Glimmer ift von mir (1865) beschrieben worden. - Die Arvstallisation bes Muscovits wurde von Saub ale rhombiich bestimmt, von Bbilippe und Dufrenop jum Theil als klinorhombisch. Senarmont nimmt fie als rhombisch an, ebenfo Grailich, Dana und Rolfcharow; fie zeigen bemiebrifche Musbilbung zu flinorhombischem Formentwus. Roticharow bat bie ruffischen Muscovittrystalle besonders genau untersucht, beschrieben und abgebildet (Materialien 2c. 1854-1857).

Die optischen Untersuchungen von Silliman, Senarmont, Blake und Grailich haben aber noch eine Klasse Glimmer kennen gekehrt, an welchen zwar zwei optische Azen bemerkbar sind, die sich aber unter einem bis 1° und weniger herunter gehenden Winkel zusammenneigen und ihren Gränzwinkel in 15° zu haben scheinen. Biele dieser Glimmer sind der Wischung nach Biotite und das Erscheinen zweier Azen bei mehreren wohl von andern Ursachen als von der normalen Krystallisation herrührend. Dana nennt sie Phlogopite (von ploywośc, von seurigem Ansehen, nach Breithaupt). W. Richolson beobathtete (1788), das der russische Glimmer ein bedeutendes electrisches Ladungsvermögen besitze und construirte eine electrische Batterie aus Glimmerscheiben.

Bum Muscovit gehören ober schließen fich (zum Theil zersett) an ihn an:

Der Fuchsit, nach bem Mineralogen v. Fuchs, von Schaffautl benannt (1842). Er enthält 3,95 Procent Chromogyb. Bom Schwarzenstein im Rillerthal.

Der Margarobit, von μαργαρώδης, perlenfarbig, von Schaffhäutl (1843). Billerthal, Montoe zc. Er enthält bis Procent Baffer (etwas Baffer, bis 3 Procent enthalten alle Muscovite). Nach Smith und Brush bürfte hieher auch ber Damourit gehören, von Delesse (1846) nach Damour benannt. Bon Pontivy.

Der Rargarit, von papyaglens, die Berle, in Beziehung auf den Perlmutterglanz. Eine eigenthümliche durch den Kaltgehalt und die geringe Menge an Altalien charakterisite Species. Sie wird schon von Rohs (1820) erwähnt. Ist zuerst von Du Menil, neuerlich (1851 und 1853) von Hermann, Smith und Brush analysier worden. Sie zeigten auch, daß mit ihm der Emerylith von L. Smith (1850) übereinkomme. — Der Margarit, sindet sich zu Sterzing in Tyrol. — Hieher auch der Corundellit und Clingsmannit.

Der Euphhillit, von er wohl, und gedlor, Blatt, von Silliman (1850). Bon Unionville in Bennsplvanien.

Der Ephesit, nach dem Fundort Ephesus, von J. L. Smith (1850).

Der Diphanit, von de boppelt und paros leuchtend, scheinend; von Rorbenffiölb (1846). Bom Ural. In die Rabe des Margarit.

Der Gilbertit, von Thomson, nach dem Präsidenten der Geologischen Gesellschaft in London, Dav. Gilbert, benannt und von Lehunt analysirt (1835). St. Austle in Cornwallis.

Der Sericit, von onquede, die Seide, wegen des seidenartigen Glanges, von R. Lift (1850). Bom Taunus.

3. Lithienit, vom Lithiongehalt, auch Zinnwaldit von Zinnwald, Levidolith, von Lesider, fleine Schuppe, Lithionalimmer.

Diese Glimmer find burch ben Lithiongehalt und burch größere Menge Fluor, als bei ben vorhergebenden portommt, varzüglich charalterifirt. Ihre Leichtschmelzbarkeit unterscheibet fie leicht. Ich babe

(1830) gezeigt, daß sie nach dem Schmelzen von Sauren zersetzt werden, ohne zu gelatiniren. Rammelsberg hat neben dem Lithion auch Ratrum gefunden, welches die früheren Analysen nicht angeben. Eine bestimmte Formel läßt sich zur Zeit nicht aufstellen.

Diefe Glimmer konnen auch ju ben tiefelflußsauren Berbindungen gestellt werben.

Glimmer ift, als Product vom Rupferproces bei Garpenberg in Schweben von Mitscherlich beobachtet und analysist worden (1823). Die meisten Glimmer enthalten nach Delesse Spuren organischer Substanz.

Staurskith, von σταυρός, Kreuz, und 2/30ς, Stein, in Beziehung auf die treuzsörmigen Zwillingstrystalle. Der Rame von Delametherie (1792). Alte Namen sind Basler Tausstein, schwarzer Granatit, Kreuzstein. Man zählte das Mineral zu den Barietäten des Schörls, auch zur Hornblende. Die gewöhnlichen Zwillinge beschriebschon Romé de l'Isle (1777). Die ersten Analysen sind von Collet Descotils, Bauquelin und Klaproth (1807), unter den neueren Analysisern hat sich besonders Jacobson (1844) mit diesem Mineral beschäftigt. Die Mischung ist noch nicht sicher bestimmt. Eine Barietät vom St. Gotthard gab nach der Analyse von Jacobson: Rieselerde 29,13, Thonerde 52,10, Eisenoryd 17,58, Talkerde 1,28.

Seine Arhstalle hat Haup zuerst näher bestimmt und Weiß (1831) seine Zwillinge erläutert. — Für reinere Arhstalle sind der St. Gotthard, für größere Zwillinge Quimper in der Aubergne und Compostella in Spanien als Fundorte bekannt.

Andalusit, nach Andalusien als Fundort, benannt von Delametherie. Der Graf Bournon kannte ihn bereits (als Diamantspath) 1789. Karsten erwähnt ihn (1800) nicht, wohl aber den zugehörigen Chiastolith, welchen er nach der Aehnlichkeit der Zeichnung auf dem Querschnitt der Prismen mit einem griechischen X tauste. Er sagt, daß man ihn in Frankreich schon seit dem Jahre. 1751 durch De Robien kannte, welcher ihn in seiner Dissertation zur la

sormation de trois différentes espèces de pierres figurées beschrieb. Romé de l'Jele hat eine Abbildung davon gegeben. Hauh nennt den Chiastolith Maole, d. i. ein hohler Ahombus, und beschreibt die Artstalle aus der Bretagne und von San Jago di Compostella. — Werner nannte ihn Hahlspath. Bernhardi und Beubant haben ihn zuerst mit dem Andalusit vereinigt, und ist diese Vereinigung durch Bunsens Analyse gerechtsertigt worden. Haus mann bemerkt nach einer Mittheilung des Fürsten zu Salm-Horstmar, daß die schwarze Zeichnung östers von eingemengten sohligen Theilen herrühre und nach dem Glühen die Masse der Arystalle als ein homogenes Ganze erscheine. Die älteren Analysen des Andalusit sind von Buch olz und Guyton (1803), die neueren des Andalusit und Chiastolith von Bunsen (1840), Erdmann, Pfingsten, Hubert u. a.

Die Mischung ist: Rieselerde 37,5, Thonerde 62,5. Die Krystallisation hat zuerst Leonhard näher bestimmt, die genaueren Messungen gab haidinger, welcher auch an Krystallen aus Brasilien einen deutlichen Trichroismus beobachtet hat (1844).

Diften, von die und oderog, von zweierlei Kraft, in Beziehung auf das bald positive bald negative electrische Berhalten und auch wegen der zweierlei harte auf den Spaltungsstächen. Dieser Name wurde von haup gegeben, der Prismen und Spaltungsform zuerst bestimmte.

Werner hat ihn Chanit, von xbavos, blau, getauft. Man lennt ihn seit 1784 und haben bereits v. Sauffure d. j. 1790, Struve und Herrmann Analysen angestellt, welche ganz sehlerhaft und und 13—39 Brocent Talterbe angeben. Zuerst hat ihn 1809 Rlaproth genauer analysirt; berselbe bemerkt über ben Saufsurechen Namen Sappare, i mit welchem das Mineral längere Zeit rezeichnet wurde, daß er von einer sehlerhaften Aussprache von Sapphir zerkomme, indem ihn ein englischer Mineralienhändler Jeans der slauen Farbe wegen als solchen bezeichnen wollte und Saufsure

Bergl. Bergmannifches Journal 1790. 3. Jahrg. 1. Bt. G. 149.

ihn unter diesem verstimmelten Ramen Sappare vom herzog to Gordon zugeschickt erhielt. Früher wurde er auch blane Sie oder Schörlspath, blauer Talk und blauer Glimmer genann. Su nennt-ihn eine Art von Berill. Die neueren Analysen von Arton, Rosales, Marignat, Erdmann, Swith und Brust; geben ihm die Mischung des Andalusit, welche also dimord auch Rach Forchhammer rührt die blaue Farbe von einem Gest: phosphorsaurem Gsenoghaul her, nach Delesse enthält a Excurganischer Substanz.

Es gehören bieber ober steben in ber Dischung nabe:

Der Monrolith, nach Monroe in Reu-Jort benannt und eigene Species aufgestellt von Silliman b. j. (1849). Die Invon Smith und Brush zeigten, daß er Difthen seh.

Wörthit, nach herrn v. Wörth benannt und bestimm: Hes (1830), welcher, mit 4,6 Procent Baffer, veränderin Lix zu sehn scheint. Um Petersburg in Geschieben.

Der Zenolith, von ferocs ein Frember, und 2006, ain Beziehung ber Entbedung bes Minerals bei Peterhof in für in (fremben) Geschieben, von Rorbenstiölb (1843).

Der Sillimanit, eine zeitlang für Anthophyllit gebalen. Bowen (1830) unterschieden und nach dem amerikanischen Dilogen Silliman benannt. Rordamerika. Rach Dana beter Mineral einer nähern Untersuchung und ist vielkeicht eine beine dem Disthen übrigens chemisch sehr nahestehende Species. — Descloizeaux's optischen Untersuchungen ist die Arystallisaur Sillimanit rhombisch, also ganz verschieden von der des Disthen ib

Der Bucholzit, nach dem Chemiker Bucholz von Breit getauft, der Fibrolith, von fibra, Faser, und 260c, Stander frühere Rhätizit vom alten Rhätien (Throl), von Berisind gemengte, ebenfalls hieher gehörige Mineralien.

In seiner Art ganz eigenthümlich ist die zuerst von Gest (1817) beobachtete Berwachsung und gegenseitige Ergänzum: Disthen: und Staurolithkrostallen. Emgragd. Quavavog und Berillus finden fich schon bei den lten. Die Abstammung des Ramens ist-undelannt.

In den früheren Analysen von Bergmann, Achard (1779), indheim (1790), Heber (1791), Hermann, Lowis, Banuelin und Alaproth wurde die Berillerde nicht erkannt, sondern ix Thonerde genommen. Erst 1798 entbedte Bauquelin diese Erde n Berill und dann wurde sie sogleich von Haub auch im Smaragdermuthet, den viele dis dahin für ein verschiedenes Wineral hielten. dauquelin sand sie auch bei einer neuen Analyse des Smaragds nd Alaproth sand sie nun ebenfalls. Haup vereinigte darauf, zie schon Romé de l'Isle gethan hatte, den Smarugd und den Berill, und so auch Aarsten (1800), während sie Werner noch 1811 ils zweierlei Species bezeichnete. Die Berillerde wurde ansangs Glyinerde, Süßerde genannt, von 72000, süh, wegen ihrer sühen Salze; Link und Raproth schlugen die Bezeichnung Berillerde vor.

Die Arbeiten späterer Analytiter, namentlich bie von Doberg 1844) beftätigten im Befentlichen bie letten Analbien bon Bauquelin und Rlaproth und geben: Riefelerbe 67.46. Thonerbe 18.74. Berillerbe 13.80. Den Chromgebalt ber veruanischen Smaragbe bat Rlaproth ju 0,8 Procent, Bauquelin aber ju 3,5 Brocent (Drob) angegeben. Im Smaragb aus bem Beubachtbal fand Sofmeifter tein Chrom und Lewy ichreibt bie grune Narbe ber Smaragbe von Mujo, in Neu-Granaba, einer organischen Substanz zu (1858). -Die Arpstallisation bat jum Theil icon Rome be l'Asle bestimmt. Saup (1800) giebt 7 Combinationen, barunter feine biberagonalen Boramiben, bei Dobs (1824) findet fich eine angegeben, bei Rau: mann (1828) amei. Robs nahm ein Rhomboeber als Stammform, bie meiften frateren Mineralogen eine Begagonppramibe, welche Rupffer genau gemeffen hat. Gegenwärtig lennt man 8 bezagenale Pyra: miben (normal und biagonal), 4 biberagonale Phramiben, 1 biberagonales Prisma, das beragonale Prisma (normal und biagonal) und die bafifche Flache, welche Gestalten befonders an ben ruffifchen Arhstallen entwidelt find und von v. Rolfdarow (Raterialien B. I. 1853) genau gemeffen und in mannigfaltigen Combinationen abgebildet worben find,

Berühmte Funderte für die Berill genannten Barietäten find im Ural und im Rertichinster Gebiet, besonders im Gebirgszug Adun-Pfchilon. Sie find im Jahre 1723 von dem Rertschinster Gurkow entbedt worden. Im Jahre 1796 wurden dort für mehr als 5-Pad reine und zur Berarbeitung tangliche Berille (fog. Aquamarine) gefunden. Man fand Prismen dis über 9 goll Länge und 1—2 Joll Dide, im Gewicht von 5—6 Pfunden.

Die ruffischen Smaragbe aus bem Katharinenburger Bergrevier wurden im Jahre 1830 von einem Bauer beim Auffnchen von Wurzgeln zur Theergewinnung im Berefowschen entbedt, die eigenklichen Lagerstätten fand hierauf der Direktor der Ratharinenburger Steinsschleiserei v. Kokowin. Es kamen Krhstalle dis zu 40 Centimeter Länge bei 25 und mehr Centimeter Dicke vor. Diese Smaragde hielt man früher als von Eisenogyd gefärdt, die neueren genaueren Untersuchungen erwiesen aber, daß sie auch von Chromocyd die Farbe haben.

Die berühmten Smatagdgruben im Tunkathal in Columbia find im Jahr 1555 entbedt und 1568 von den Spaniern bearbeitet worden. Die von Neu-Granada kannten die Spanier schon 1537 und beuteten sie gierig aus, "die Hade in der einen, das Schwert in der andern Hand," wie eine alte Chronit erzählt.

Die Minen von Zabarah, bei Kosseir am rothen Meere (fonst berühmt), kannte man, zu Folge einer bort aufgefundenen hieroglyphenschrift schon 1650 v. Chr. — Auch Brafilien liefert biese Steine.

Fehlerfreie Schmudsteine von Smaragd werden das Karat mit 30 Thaler bezahlt, die Berille oder Aquamarine kosten aber das Karat nur 2—3 Thaler.

Für ein massiges Borkommen trüber und missarbiger Arpstalle sind Limoges in Frankreich und Reu-Hampspire (Acworth und Grafton) in Nordamerika bekannt. Man fand an letteren Orten Berills massen von 185, 1076 und sogar 2913 Pfunden: — Die Berille von Bodenmais in Bapeen beschrieb schon Flurk im Jahre 1792.

Bur Species Smaragb gehören:

Der Davidsonit, nach dem schottischen Mineralogen Daviden, von Th. Thomson benannt (1835), von Aberdeen. Thomen übersah darin die Berillerde, Lampadius zeigte (1838) die bentität mit Smaragd. Th. Richardson glaubte in diesem Mineral n neues Element gesunden zu haben (1836), welches er Donium unnte, von Aberdonia, d. i. Aberdeen.

Der Goshenit, nach bem Funbort Goshen in Massachusetts, von bepard, nach ber chemischen Analyse von J. 28. Mallet (1864).

Phenalit, 1 von pswaß, Betrüger, weil er für Quarz angesehen urde, von R. v. Rordenskiöld, welcher zwerst die Barietät aus n Smaragdminen im Katharinenburg'schen bestimmte (1833). Ernsk e prich entbedte ihn hievauf (1834) bei Framont in Losbringen und . Rose (1844) als ein Borlommnis des Ilmengebirgs. Harttvall ralbsirte zuerst den ural'schen (1863), G. Bischof den von Framont.-eide Analhsen geben: Kieselerde 53,96, Berillerde 46,04.

Die Arpstallreihe, welche besonders durch das Auftreten von homboedern in abnormer Stellung (der britten Art) interessant ist, it v. Kolfcharow (Materialien B. II. 1854—1857) genau entidelt und durch Zeichnungen erläutert. Bergleiche Beprich in Pogg. nn. 41. 1837. — Es sinden sich im Ural mitunter sauftgroße Arpalle, die klaren werden geschliffen und geben werthvolle Ebelsteine.

Entles, von de und slew, leicht spalten. Er wurde im Jahre 785 durch Dombeh aus Südamerita nach Europa gebracht. Haup eftimmte und benannte ihn zuerst. Das Bortommen in Brafilien at y. Eschwege nachgewiesen. 1858 hat ihn v. Rokfcharow unter en Steinen der Goldseisen des süblichen Urals entdedt. — Ueber ine Rrystallisation haben die meisten Rrystallographen geschrieben und ich abus hat das Betreffende in einer Monographie zusammengestellt.

1 Begen bes Sehaltes an Berillerte find Phenatit, Euflas, Leutophan nd Melinophon bier nach bem Smaragd angeführt, obwohl ber Eutlas zur beruppe ber Silicate mit Thonerbe und Baffer, und bie fibrigen zur Gruppe er Silicate chne Thonerbe gehören.

(Denkschriften ber Mathematisch: Naturwissenschaftlichen Classe ber K. Akabemie ber Wissenschaften zu Wien., B. VI.).

Die erste chemische Analyse ist von Bauquelin (1800). Er gab einen viel zu geringen Gehalt, namentlich an Thanerbe (18—19 Procent) und an Berillerbe (14—15) an und einen Berlust von 27—31 Procent. Berzelius analysiste ihn (1818), und mit gleichem Resultat Mallet. In neuester Zeit (1855) zeigte Damour durch 4 Analysen, baß er wesentlich 6 Procent Wasser enthalte. Die Mischung ist: Rieselerbe 41,86, Thonerbe 34,89, Berillerbe 17,13, Wasser 6,12.

Lentsuban, von Leuzoparis, weiß. Bon Esmart bei Brewig entbedt und benannt (1840). Die Arpstallform bestimmte Ballmart und Erdmann (ber Schwede) hat ihn analysirt (1841), übereinstimmend Rammelsberg. Die Mischung ift wesentlich: Rieselerbe 45,83, Berillerbe 12,51, Kalterbe 27,78, Fluor 6,28, Natrium 7,60. — Begen bes Berillerbesslicats bier angeführt.

hieher gehört ber Melinophan, vom aedevogævis, honiggelb, nach Scheerer, welchen R. Richter analysist hat (1852). Scheerer sprach selbst die Bermuthung aus, daß er Leutophan sehn könne.

## Wafferfreie kiefelfanre Derbindungen.

## 2. Ohne Thonerbe.

Gruppe bes Phrozens.

Der Name Phrozen ist von Hauh für den Augit gegeben worden und stammt von  $\pi \tilde{\nu} \varrho$ , Feuer, und kevoc, Fremdling, weil man der Ansicht war, daß dieses Mineral tein Product des Feuers seh und nur zufällig bei Eruptionen in die vulkanischen Gesteine gekommen seh. Es gehören in diese Gruppe, welche als Bisilicate vorzüglich von Kalkerde, Talkerde, Gisenoxydul und Manganoxydul, sowie durch den Spaltungswinkel von nahe 87° charakterisitt sind, folgende Species:

1. Bolleftonit, nach bem englischen Chemifer Bollafton, be- iannt von Sauv.

Bei Berner (1816) als Schalftein sehr unpollsommen beschrieben, seit 1793 bekannt. Die Arpstallisation hat zuerst Broote senauer bestimmt. Karsten erwähnt ihn (1800) unter bem Ramen Lafelspath, früher naunte er ihn Grammit.

Alaproth analysirte ihn (1802, eine frühere Analyse scheint mit sanz unreinem Material angestellt worden zu sehn). Er fand außer em kieselsauren Kall 5 Procent Wasser, wovon die spätern Analysen von Stromeher (1821); Beubant (1832), H. Rose, Seysert u. a. zeigten, daß es unwesentlich seh. Die Analysen geben: dieselerde 52,38, Kalkerde 47,62. — Frankenbeim hat den Wollastonit zuerst als einen Pyrogen betrachtet.

2. Diapfid, von die, doppelt, und dies, Anblid, von haup. Der Diopfid wurde um 1800 von Bonvoisin, Mitglied der Afaremie zu Turin entdedt und erhielt von ihm nach dem Fundort, dem Ibal Ala, den Ramen Alalit. Haup vereinigte ihn mit dem Ruffit, nach der Mussa. Alpe, ebenfalls von Bonvoisin benannt, mb später unter die Species Byrogen.

Den Diopfid von der Mussa Alpe hat zuerst Laugier analysirt; Bonsdorff und H. Rose (1820 und 1821) analysirten fast ganz isenfreien aus Finnland und stimmen die Resultate späterer Analysen rit den ihrigen überein.

Die Mischung ist: Riefelerbe 56,22, Rallerbe 25,54, Tallerbe 8,24.

haibinger hat (1855 Alabemische Berichte) gezeigt, daß ber Diopfib ähnlich wie ber Aragonit die konische Refraction besithe.

Die Arpstallisation ist durch genauere Meffungen von A. T. Aupster bestimmt worden (1827). Er benwette, daß die Tangente des alben Brismenwinkels genau halb so groß ist, als bei der Hornblende Kastner X.). — Bergleiche Miller, Quenstedt, Hessendern. — Ritscherlich und Berthier haben 1823 durch Zusammenschmelzen er Mischungstbeile in den geeigneten Berhältnissen dem natürlichen

ganz ähnlichen frostallinischen Diopsid erhalten; ich habe der als Hochosenbrodukt (von Annbach) gefunden und analysis (1844

Die großen und schön gefärbten Arhstalle von Schwarzeit: Billerthal, welche nicht mehr vorkommen, sind früher zu Schwafzer geschliffen worden.

Bum Diopsid gehören: der Sahlit, von Sahla in Schenannt von d'Andrada; der Baikalit, vom Baikalie katton Renovanz; der Malakolith, von packausés, und 266705, Stein, von Hauh; der Kokkolith, von namós, 2 Beere, und 266705, von d'Andrada, bereits von hauh mit Pyrogen vereinigt.

3. Angit, von avyi, Glanz. Der Augit wurde ausmalbem Schörl und Turmalin, und später mit ber basaltischen hourd. vereinigt, bis ihn Werner als eigene Gattung aufstellte. Bit Lerius (1778) bezeichnet Augites (Plivii) einem Aquamain.

Bauquelin und Alaproth haben die ersten genaum !
then geliefert (Barietäten vom Aetna, und von Frascati), späta ==
er von Sepbert, Rose u. a., insbesondere in seinen then
haltigen Barietäten von J. Aubernatsch (1836) analysist ==
Rammelsberg (1858) hat die Berhältuismengen von Cisenoph
Gisenophul darin bestimmt. Die Augite unterscheiden sich von
Diopsiden durch das Einkreten von mehr oder weniger Cisenoph
Basis, bei den Thonerdehaltigen nimmt Rammelsberg eine sienen
Bertretung von R3 Si2 durch KA12 an.

3. Hebenbergit, nach bem schwebischen Chemiker & hebenbeit von Berzelius. Zuerst von Heben berg beschrieben (1807) i von Berzelius benannt. Die Analyse von H. Rose (1820) i bie Mischung eines reinen Gisen-Kalt-Phrozen. Tunaberg in Echben. Wolff hat einen ähnlichen Augit von Arendal analysin.

Hier schließt sich ber Hubfonit an, welchen Bed zuerst anzulund benannt hat, bann Brewer, Smith und Brush. Er auf gegen 12 Procent Rallerbe und 36 Procent Gisenogybul. — Erri County in Reu-Pork.

4. Jeffersouit, nach bem vormaligen Präfibenten ber Bereinigten Staaten Jefferson benannt, von Reating. Entdedt von Bauren und Reating und von letterem analysitt (1822).

Ift burch Manganorybul und etwas Zinkoryb (nebst Ca und Fe) le Basen charalterisert. Franklin in Neu-Jersey.

5. Aeglein, nach Aegir, bem altstandinavischen Gott bes Meeres, on Esmart entbedt und benannt. Er ift von Plantamour (1841), lattner und Rammelsberg (1858) analpsiet worden und wesentsch ein Natrum-Cisen-Byroren, mit Kall, Zallerbe 2c.

Breithaupt hat (1850) gezeigt, daß biefes anfangs jum Arfedsonit gestellte Mineral ben Brismenwinkel bes Augits babe.

Mit Leutophan verwachsen auf ber Insel Staabon im Meerbufen on Brewig.

Eine ähnliche Mischung hat ber Akmit (Achmit), von eine, spise, wegen ber spisen Endungen seiner Prismen, von B. Ström 1821). Seine Arpstallisation haben Mitscherlich und Saidinger. estimmt. Ström hat ihn zuerst analystet, dann Berzelius, ehunt und Rammmelsberg. — Eger in Norwegen.

6. Enkatit, von exoráxys, der Gegner, wegen der Beharrlichsit (Unschmelzbarkeit) vor dem Löthrohr, bestimmt und benannt von lenngott (1855). Ist nach der Analyse von C. v. Hauer ein einer Talkerde-Byrozen Mg<sup>3</sup> Si<sup>2</sup> = Riefelerde 60,64, Talkerde 39,36. – Bojar bei Aloysthal in Rähren.

Ein veränderter Enstatit scheint det Renffelaerit von Emmons 1 fepu. Er ift nach einem Herrn Ban Renffelaer getauft. Rommt 1 Augitform vor und enthält nach Bed 2,85, nach Hunt 5,6 Pro-2011 Baffer. Rou-York.

7. Die liege, von Teallayn, Betschiebenheit, wegen ungleicher spaltbarkeit, von haup. Burbe zuerst von Saussure b. ä. ber annt gemacht (Smaragbit). Die ersten genauen Analysen sind von töhler (1829), ber auch die Spaltungswinkel bestimmte. Man stellte ann das Mineral zum Broncit; ich habe ihm auf Grund der leichten

Schmelzbarkeit und bes Ralkgehaltes die Stelle einer eigenen Species zuerkannt (1843). Ausgezeichnet am Harz und zu Großarl im Salzburg'schen. Diese Species ist wie die folgende durch den metallähnlichen Perlmutterglanz auf der orthodiagonalen Spaltungsstäche charakteristet. — Schashäut I hat in einer Barketät von Bracco bei Genua 3,6 Procent Banadinvryd und 3,7 Natrum gesunden (1844).

8. Broucit (Bronzit), von ber bronce — Farbe. Seit 1800 befannt. Alaproth analysirte (1810) eine Barietät von Kraubat in Stepermark, Köhler mehrere Barietäten (1826); er ist ferner von Regnault, Schafhäutl, Sander und von mir analysirt worden. Er ist ein Talk-Eisenorvoul-Diallage.

Hieher gehört Haup's Sphersthen, von Exep, über, und ochevos, Kraft, von größerer Härte als ähnliche Mineralien. Werner nannte ihn Paulit, nach der Paulsinsel an der Küste von Labrador, daher auch früher Labradorische Hornblende. Klaproth hat ihn zuerst analysirt, dann Damour und Muir. — Diese Mineralien verdanken ihren metallähnlichen Schiller nach Scheerer einem dunkelfarbigen, in zahlreichen Lamellen eingemengten Körper, dessen Gewichtsmenge einige Procent betragen dürfte (1845).

Andere Byrogene mit Eisen- und Manganbasis werden in der Klasse der Metalle erwähnt werden.

Gruppe bes Amphibols.

Die Gruppe des Amphibols steht mit der vorhergehenden in einer merkwürdigen Verbindung, indem sie bezüglich dieselbe Mischungsreihe zeigt und auch die Krystalle gegenseitig ableitbar erscheinen. Der wesentlichste Unterschied ist, daß dem Amphibol ein Spaltungsprisma von  $124 \frac{1}{2}$  zusommt. Kupffer hat zuerst (1827) die Ableitbarkeit dieses Prisma's aus dem Augitprisma erwähnt, wie oben beim Diopsid ans gegeben. Beiter hat diesen Zusammenhang G. Rose (1831) erläutert (Pogg. 22), die Aehnlichkeit der Mischung hervorgehoden und in Beziehung auf die Krystallisation, auf Krystalle vom Ural, dessen Uralit, hingewiesen, welche die äußere Form des Augits mit der

Spaltbarfeit des Amphibols verbinden; er hat ferner beobachtet, daß durch Schmelzen von Amphibolkrystallen sich Augitformen bilben. Die neueren ausführlichen Arbeiten hierüber von Rammelsberg (Pogg. CIII. 1858) haben diesen Zusammenhang bestätigt:

Die Species find:

1. Tremslit, von Vol Tremola in der Schweiz, in dessen Rähe Prosessor Pini das Mineral zuerst entdedte, Werner. Haub nannte ihn Grammatit, von γράμμη, Steich, Linie, weil er an zerbrochenen Prismen auf der Rhombenfläche eine Linie bemerkte, die nach der langen Diagonale gezogen erschien. Eine unreine Barietät vom St. Gotthard ist schon 1700 von Klaproth analysirt worden. Beudant, Bonsborff und zuletzt Rammelsberg haben die Rischung bestimmt, wesentlich: Kieselerde 58,35, Talkerde 28,39, Kalkerde 13,26. Rach diesem Resultat sind die Sauerstoffmengen von Ca, Mg und Si = 1:3:8, früher waren sie als 1:3:9 angenommen worden.

Hieher gehört vielleicht ber noch nicht analhsirte Rokscharowit, von Rorbenstisth, nach bem Mineralogen v. Rokscharow benannt. Der Spaltungswinkel ift 124°. Baikalsee.

2. Amplibal, von cupospolog, zweibeutig, weil man die Species mit vielen verschiedenen Substanzen vereinigt hat; von Hauh. Der älteste Name ist Hornblende und Hornstein, wegen der Zähigkeit, die das Mineral beim Durchbrechen den Bergleuten entgegenstellt und die der von dem Horne eines Pferdehufs verglichen wurde. Da man wegen der bedeutenden Schwere ein Metall darin vermuthete, aber nur etwas Gisen sand, so bildete sich der Name Hornblende, von blind, in derselben Bedeutung, wie man auch Nüsse ohne Kern so nennt (Kirwan). Dieses Mineral wurde meistens dem Schörl zugezählt. Werner hat es zuerst genauer beschrieben, ohne übrigens den Spaltungswinkel anzugeben: Mehrere Krystallsormen sind schon von Romé de l'Isele beschrieben worden, er kannte bereits die gewöhnlich vorkommenden Hemitropieen, ausschlichter hat sie Hauh untersucht.

Der Amphibol ift werft von Kirman (1783), Chaptal und

Rlaproth (1809) analysirt worden, aber erst Bonsborff hat (1822) die Mischung genauer bestimmt. Bon der Thonerde dieses Minerals nahm er an, daß sie die Kiefelerde vertrete, und zwar so, daß 3 Atome Thonerde ein Aequivalent für 2 Atome Rieselerde seven, eine Ansicht, welche nachmals in Scheerers polymerem Jomorphismus ausgebildet worden ist. Die ältern Analysen geben teine Alfalien an, Rammelsberg giebt in einer Reihe verschiedener Barietäten Kali und Natrum (zusammen von 2—6 Procent) an und bringt die thonerdehaltigen Amphibole mit den thonerdefreien in Uebereinstimmung durch die Annahme, daß Fe Si2 und R3 Al2 isomorph mit R3 Si2 ieven, wie Aehnliches Laurent und Dana angenommen baben.

Durch ben Gehalt an Gisenoxybul, Gisenoxyb und Thonerbe find die Amphibole (unter welchen mineralogisch wohl zwei Species zu unterscheiden wären) vom Tremolith verschieden.

Sieber geboten: -

Der Rarinthin, nach Karnthen, Carinthia, benannt, welchen Werner als eigene Species aufstellte.

Der Pargafit, nach Pargas in Finnland benannt, von Werner zum Kolfolith gestellt. Haup hatte ihn schon für Amphibol ertannt. Gbenso Werners Strahlstein und bessen Calamit, von
calamus, wegen der schilfförmigen Krystalle. Im Strahlstein aus
dem Zillerthal hat Gehlen (1803) Spuren von Chromogyd nachgewiesen.

Der Raphilit, von ¿apls, Nadel, von Holmer beschrieben, von Thomson analysirt (1837).

Der Chenit, nach Chenbille in Neu-Jort, von Breithaupt, bem Tremolit nahe ftebenb.

- 3. Anthaphyllit, von anthophyllum, die Gewürznelke, wegen der Farbe, von Werner. Ist nach den Analhsen von Bopelius, L. Gmelin u. a. ein Talt: Gisen-Amphidol, durch das Fahlen der Kallerbe ausgezeichnet. Longsberg.
- 4. Arfvebfontt, nach bem schwedischen Chemiter Arfvebfon; benannt von Broote (1823). Sowohl Broote's ale Mitfcherlich's

ipaltbarkeit des Amphibols verbinden; er hat ferner beobachtet, daß urch Schmelzen von Amphibolkrystallen sich Augitsvemen bilden. Die eueren ausführlichen Arbeiten hierüber von Rammelsberg (Pogg. III. 1858) haben diesen Zusammenhang bestätigt.

Die Species find:

1. Tremslit, von Val Tremola in der Schweiz, in dessen Rähe rosessor Pini das Mineral zuerst entdedte, Werner. Haup annte ihn Grammatit, von γράμμη, Strich, Linie, weil er an xbrochenen Brismen auf der Rhombenstäche eine Linie bemerkte, die ach der langen Diagonale gezogen erschien. Eine unreine Barietät om St. Gotthard ist schon 1700 von Alaproth analysist worden. leudant, Bonsdorff und zulett Rammelsberg haben die Rischung bestimmt, wesentlich: Kieseleerde 58,35, Tallerde 28,39, Kaldebe 13,26. Rach diesem Refultat sind die Sauerstoffmengen von in. Mg und Si = 1:3:8, früher waren sie als 1:3:9 ansnommen worden.

Hieher gehört vielleicht ber noch nicht analhsirte Rolfcharowit, on Norden fliold, nach dem Mineralogen v. Rolfcharow benannt. der Spaltungswinkel ift 124°. Baikalfee.

2. Amphibal, von cupisolog, zweideutig, weil man die Spees mit vielen verschiedenen Substanzen vereinigt hat; von Haup. der älteste Name ist Hornblende und Hornstein, wegen der Zähigkeit, e das Mineral beim Durchbrechen den Bergleuten entgegenstellt und ie der von dem Horne eines Pferdehufs verglichen wurde. Da man egen der bedeutenden Schwere ein Metall darin vermuthete, aber nr etwas Eisen sand, so bildete sich der Rame Hornblende, von lind, in derselben Bedeutung, wie man auch Rüsse ohne Kern so ennt (Kirwan). Dieses Wineral wurde meistens dem Schörl zugeihlt. Werner hat es zuerst genauer beschrieben, ohne übrigens den paltungswinkel anzugeben: Mehrere Krystallsormen sind schon von do me de l'Isele beschrieben worden, er kannte bereits die gewöhnsch vorkommenden Gemitropieen, ausstührlicher hat sie Haut untersucht.

Der Amphibol ift werft von Rirman (1783), Chaptal unb

einem Tremolit, ebenso bie eines vam Taberg, von Murray, andere von Richter, Meixendorff 2c.

Bergkort, Bergfleifch, Bergleber, find altere Ramen für Asbestvarietäten.

Hieher gebort auch noch Rammelsbergs Analyse, ber Rymatin, von xoua, die Welle, welchen Breithaupt (1831) als eine befondere Species beschrieb.

Rach ben Analpsen von Damour (1846), Schafhäutl, Rammelsberg u. a. ist, wie Dana aufmerkam gemacht hat, ber Rephrit wohl als ein dichter Tremolit anzusehen. Dieses Mineral, bessen komme von sespos, die Riere, stammt, wegen seiner vermeintlichen Heilfraft für Rierenleiden, wird schon bei Ul. Albrowandus (gest. 1605) erwähnt. Ballerius (1778) nennt ihn unter den Jaspisarten und führt auch dasur den Ramen Jade an (von lapis ischiaticus, woraus das französische jade entstanden). Bernex hat ihn als Species ausgestellt und mehrere Barietäten, darunter- den Beilstein, unterschieden. Die schönsten Barietäten dieses Steins kommen aus China, Persien- und aus der Türkei. Man fertigt Dolchund Säbelgriffe daraus, Schalen, Amulete u. bergl.

Aluge bemerkt, daß im Inventarium des französischen Kronsichates von 1791 eine Trinkschale von Nephrit mit dem Werth von 72,000 Francs verzeichnet ist, eine andere mit 50,000 Francs u. s. w.

Babingtonit, nach dem Mineralogen und Chemiter Babington benannt und zuerst beschrieben von Levy (1824), von Arppe (1842) analysirt, dann von Thomson und neuerlich von Rammelsberg (1858), welcher gezeigt hat, daß ein Theil des Elsens als Oxyd end halten ist, während Arppe und Thomson nur Sisenoghaul angenommen hatten. Die Mischung entspricht nach den ältern Analysen einem Amphibol und unter Rammelsbergs Boraussehungen führt seine Analyse ebensalls dahin. Die Mischung ist: Rieselerde 50,66, Gisenoghau 10,96, Gisenoghaul 10,36, Manganoghaul 7,67, Kalkerde 20,35. Rach den Krystallbestimmungen von Levy und Dauber (1855) ist das System kinorhomboibisch, übrigens wie Haid vin ger

effungen, als auch eine von Arfvebson angestellte Analyse zeigen, daß der damalige Arfvedsonit nur eine gewöhnliche (mit der trietät von Bogelöberg nahe übereinsommende) Hornbiende war. sich im Jahre 1839 einen grönländischen als Arfvedsonit bezeichten Amphibol nach der von mir entworfenen Schmelzstale prüfte, anlaste mich die auffallende Leichtstüffigseit desselben zu einer neuen talbse, deren Resultat in ihm einen Natrum Gisenorydul Amphibol ennen ließ. Ich habe dafür den Namen Arfvedsonit beibehalten, am melsberg hat das Gisen größtentheils als Gisenoryd enthalten junden und in der oben angegebenen Art dessen Fomorphismus mit m Natrum und Eisenorydul angenommen.

Der Ranganamphibol wird bei den Ranganverbindungen erihnt werden. — Ein amphibolartiges, durch einen Ratrumgehalt n 12 Procent, bei 11 Kalf und 11 Talkerbe, ausgezeichnetes Mineral, ben Knop und B. Hoffmann (1859) analhsirt. Es enthält rigens werklich mehr Rieselerde als die Amphibolsormel fordert. kaldheim in Sachsen.

Als faserige Barietäten, theils von Diopsib, theils von Tremolit. ib ber Asbest und Amiant ju betrachten. Der Rame Asbest mmt von aopertog, unauslöschlich, für unverbrennlich, Amiant, n aularrog, unbeflect, rein, vielleicht wegen bes Reinigens im zuer. Der Asbest wird schon von Blinius erwähnt und war seit eorg Agricola (1546) allen Mineralogen befannt. Campiani it 1686 (in philosophical transactions) eine. Abhandlung über. ibn idrieben, ebenfo Brudmann 1727, Margaraf 1769, Berge ann 1782. Man nahm noch ju Gronftebte Beit mehrere lischungen als einfache Erben, so bie Granaterbe, Blimmererbe, golitherbe zc. Die Asbefterbe galt ebenfo bis Bergmann zeigte, if Riefelerbe, Magnefia und Rallerbe ibre Bestandtheile feven. . Er it schon mehrere Asbestarten analysirt (Opusc. IV. 160). nalpfe bon Lappe (1836), von einer langfaferigen grönlänbischen arietät, zeigte bas etwas eisenhaltige Tallerbefilicat bes Enstatit; e Analyfe bes Asbest von Tarantaife, von Bonsborff, entiprach

einem Tremolit, ebenfo die eines vam Taberg, von Marra, w von Richter, Meihendorff 2c.

Bergfort, Bergfleifch, Bergleber, find allen Run: Asbeftvarietäten.

Hieher gehört auch noch Rammelsbergs Analyje, in fritin, von xvµa, die Welle, welchen Breithaupt (1831) & besondere Species beschrieb.

Rach ben Analysen von Damour (1846), Schair: Rammelsberg u. a. ist, wie Dana aufmerksam gemach bet Nephrit wohl als ein dichter Tremolit anzusehen. Dies Konden Gestlagt für Rierenleiden, wird schon bei Ul. Aldren: lichen Heilfraft für Rierenleiden, wird schon bei Ul. Aldren: (gest. 1605) erwähnt. Ballerius (1778) nennt ihn und sachisatious, woraus das französische jade entstanden). Betteichn als Species ausgestellt und mehrere Barietäten, darune Beilstein, unterschieden. Die schönsten Barietäten diese Stommen aus China, Persien und aus der Türkei. Man sermin und Säbelgriffe daraus, Schalen, Amulete u. dergl.

Rluge bemerkt, daß im Inventarium des französischen ichates von 1791 eine Trinkschale von Nephrit mit dem Bat 72,000 Francs verzeichnet ist, eine andere mit 50,000 Francs

benannt und zuerst beschrieben von Levy (1824), von Arppebenannt und zuerst beschrieben von Levy (1824), von Arppeanalysirt, dann von Thomson und neuerlich von Rammeie(1858), welcher gezeigt hat, daß ein Theil des Elsens als Die
halten ist, während Arppe und Thomson nur Eisenophalnommen hatten. Die Mischung entspricht nach den ältern Areinem Amphibol und unter Rammelsbergs Boraussehungen
seine Analyse ebenfalls dahin. Die Mischung ist: Kieselende
Eisenophd 10,96, Eisenophdul 10,36, Manganophdul 7,67,
erde 20,35. Nach den Krystallbestimmungen von Levy und Li(1855) ist das System Kinorhomboidisch, übrigens wie hait

Dana beobachteten, ber Augitform in mehreren Beziehungen nabe end. Rammelsberg nimmt ihn, in derfelben Weise wie ben sit mit Orthollas, für isomorph mit dem Augit. Arendal.

Steatit, von orkap, Talg. Talk, als taloum schon bei hie: nymus Carbanus im 16. Jahrhundert erwähnt. Wallerius dreibt mehrere Barietäten und führt an, daß man von ihm begerischerweise ein Del (oleum talei) bereitet und als heilmittel verist habe. Aeltere Analysen sind von Gerhard und höpfner 790). Die erste genauere Analyse gab Klaproth (1808) von 1er Barietät vom St. Gotthard. Ich habe ihn 1827 analysirt und 15 Marignac und Descloizeaux, ferner Delesse, Scheerer, ermann u. a. Die Resultate der Analysen disserten wesentlich ir in den Angaben des geringen, als zufällig anzusehenden Wasserbalts (von 0,04—6 Procent). Die Rischung ist: Rieselerde 63,27, allerde 36,73. Der sog. Speckein ist erdiger und dichter Steatit.

Chrysolith, vo xquoos, Gold, und 2690s, Stein; dieser Rame urde von Plinius für den Topas gebraucht, wohin auch Cronsedt (1758) unsern Chrysolith stellt. Wallerius führt ihn (1778) ierst als eigene Species auf, bemerkt aber, daß er schmelzbar sehnd bat daher wohl auch ein anderes Mineral mit ihm verwechselt. aup hat zuerst seine Arpstallisation und doppelte Strahlendrechung estimmt. Er nennt ihn Peridot (schon bei d'Argenville wird 1755) ein Peridotus und ein Chrysolithus erwähnt), ein Rame, selcher unbekannter Abstammung bei französischen Juwelieren gangbar t (Qui a deux peridots en a trop). — Scacchi hat am Chryslithen von Monte Somma genaue Messungen angestellt und die trystallreihe dargelegt (1851).

Zuerst hat ihn, als Olivin, Gmelin analpsirt (1791), er nahm ic Tallerbe für Thonerbe, bann analpsirte ihn Klaproth (1795) und genauer Stromeper (1824); die spätern Analysen stimmen vesentlich damit überein. Die Mischung ist Mg<sup>3</sup> Si mit etwa 9 Prosent Eisenordbul.

Klaproth hat auch ben Olivin, von Werner (174) eine besondere Species betrachtet, analysitt und schon gezeigt, wir mit dem Chrysolith zu vereinigen set. Strome her entecht wie zuerst gegen 0,3 Procent Ricklopph, sand es aber nicht in den solithen, welche als meteorischen Ursprungs anzusehen, weim wie Berzelius nachgewiesen wurde. Rumm Ier hat im meter Chrysolith von Atalama Spuren von arsenichter Säure gesunder

Ein reiner Talkerbe-Chresolith ist nach ber Analyse von 3ber Boltonit Shepards, nach dem Fundort Bolton in I
dusetts benannt, und ebenso nach der Analyse von Rammels
und nach der Ansicht von Scacchi, der Forsterit, welchen
(1824) nach dem amerikanischen Geologen Forster getaust bu
findet sich am Besub.

Ein Ralk-Talkerde-Chrhsolith ist der Monticellit, von E (1891), nach dem neapolitanischen Mineralogen Monticelli k und von Scacchi zuerst (1844), neuerlich von Rammelsberg lysirt. Bom Besud. — Dahin gehört auch der Batrachit haupts (1832), von Bároaxos, Frosch, wegen der FaxFroschlaichs. Findet sich am Rizoniberg in Tyrol und ist (184) Rammelsberg analysirt worden.

Ein Eisenorybul Tallerbe Chrhsolith (mit 28,5 Procent oxybul) ist Balchners Hyalosiberit vom Kaiserstuhl (1824 Name ist von Talos, Glas, und oldnos, Eisen. Zu diesen Breithaupts Tautolith (1827) gehören, welcher am vorkommt. Der Name soll an Rupffers Tautometrie (i Ihombehlystem) erinnern.

Der Fahalit und Tephroit und ähnliche Eisens und I Chrhsolithe werden bei den Berbindungen bes Eisens und I angeführt werden. — Daß der Chrhsolith auch meteorischen Ur vortomme, entdedte man zuerst an dem Meteoreisen von Kraswelches Pallas (1772) aufgefunden hat und welches zur trystallisirten Chrhsolith einschließt. Daß diese Einschlüsse Cleben, war Wernern (1811) noch zweiselhaft.

Der Chrhsolith steht als Schmuckftein, seiner geringen harte en, nicht im ersten Range. Das Karat wird mit 4—5 Gulben blt.

Gabolinit, nach bem Chemiter Gabolin, welcher im Jahre 1794 n die Ittererbe entbedte, benannt von Edeberg.

Die erste Nachricht von diesem Mineral gab der Bergmeister per zu Stockholm (1788) und ermähnt, daß es zu Ntterst von ihenius aufgefunden worden seh. Gabolin gab bei seiner n Analyse 19 Procent Thonerde und 38 Procent der neuen Erde Edeberg, der es 1797 analysirte, gab nur 4½ Procent Thone, dagegen 47½ Procent der neuen Erde an. Klaproth zeigte, das Mineral nur 0,5 Thonerde und 59,75 Nttererde enthalte. zelius fand dann (1816) noch Cerozydul als Mischungstheil. späteren Analytiser, Berlin, Connel, Thomson, Scheeuu. a. fanden eben diese Mischungstheile und in einigen Barietäten bis zu 11 Procent Berillerde.

Die Angaben sind durchschnittlich: Rieselerbe 24—29, Pters 45—51, Cerogybul 5—16, Berillerbe 2—11, Eisenorybul, Lansoryb... Das Mineral bedarf noch weiterer Untersuchung, benn sander fand in der Ittererbe desselben noch zwei neue Erden 14), welche er Erbium und Terbium neunt. Diese Ramen aus den Buchstaben des Wortes Itterby (in Schweben), bem bort des Gabolinits gebildet worden.

Rupffer bestimmte. (1827) die Arystallisation als rhombisch, nach Alips und Scheerer ist sie klinorhombisch; nach A. E. Rorden- Ib rhombisch (1859) und auch Scheerer stimmt nun für rhombisch. Das eigenthümliche Berglimmen im Feuer ist zuerst von Wolla- bemerkt und dann weiter von Berzelius untersucht worden 6). Ich habe (1834) aufmerksam gemacht, daß das specifische sicht nach dem Glüben von 4,25 auf 4,31 erhöht werde und das eral dann nicht mehr gesatinire; Scheerer bestimmt (1841) den richied im specifischen Gewichte vor und nach dem Glüben zu 4,35 4,63.

Ratrolith mit dem Ramen Radelzeolith. Hauy (1800) einigte mit diesem auch Werners Mehlzeolith und Faserzeolith und gab ihm den Ramen Resothp, von uéros, in der Mitte, und révos, Gestalt, weil die Krhstallisation in der Mitte stehe zwischen der des Strahlzeolith und Kubicit (Analcim). Er bestimmte diese als quadratisch, demerkt die Electricität durch Erwärmen und das Gelatiniren. Man ersieht daraus sowie aus der Analhse von Bauquelin, daß Haup wie Werner die erst 1816 von Fuchs und Gehlen dessimmten Species Mesolith und Stolezit noch für Natrolith dielt. Diesen betressend hat Smithson das Natrum darin entdeckt und Klaproth (1808) eine Barietät von Hohentwiel im Högau analhsirt, die er wegen des Natrumaedalts Natrolith benannte.

Die genauere Kenntniß des Minerals verdankt man Fuchs, der auch durch Meffungen erwies, daß die Krystallisation nicht quadratisch sondern rhombisch seh. Die spätern Analysen haben die von ihm erhaltenen Resultate nur bestätigt.

Die Dischung ist: Rieselerbe 47,91, Thonerbe 26,63, Ratrum 16,08, Baffer 9,38.

hieher gehören:

Der Bredicit, nach dem Fundort Brevig in Norwegen, von Berzelius benannt und (1834) auf eine Analyse von Sonden hin als eigene Species aufgestellt. Die Analyse von Körte (1852) stimmt mit Natrolith, ebenso die von Sieveling; die Messungen G. Rose's sprechen ebenfalls daster.

Der Rabiolith, von radius, Strahl, und 2005, von Esmart, analyfert von Hünefelb (1828), nach ber Analyse von Scheerer (1846). Bon Brevig.

Der Lehuntit, nach dem Capitan Lehunt, benannt von Thomfon (1838).

Der Bergmannit, nach Bergmann, benannt von Haub; von Werner 1811 als besondere Species unter dem Ramen Spreuftein aufgestellt. Bon Stavern in Rorwegen. hat nach der Analyse von Scheerer die Mischung des Natrolichs. Scheerer betrachtet

n als eine Paramorphofe, da seine fremde (kinorhombische) Rryullisation von einem früheren "Palao Natrolith" herrühre. (Der aramorphismus 2c. 1854).

Der Galaktit Haibingers, von yale, yalaurog, Milch, egen ber weißen Farbe, ift nach ber Analyse von Hauer (1854) ib mehr noch nach ber von Hebble (1856) ebenfalls-Natrolith.

Stolejit, von oxaliaco, frumm fenn, wegen des Rrummens r dem Löthrohr. Benannt und bestimmt von Fuchs und Gehlen 816), vorher mit dem Ratrolith verwechselt. Ihre Analysen wurden rch die späteren von Scott, Riegel, Taylor n. a. bestätigt.

Die Mischung ist: Rieselerbe 46,50, Thonerbe 25,88, Kallte 14,08, Wasser 13,59.

Hieber gehört der Poonahlith, Bunalith, vom Fundort Boonah Oftindien, von Brooke benannt und von C. G. Gmelin and irt (1841).

Die Arnstallisation bes Stolezits ift zuerst genauer durch G. Rose Ulinorhombisch bestimmt worden (1833).

Der Messlith, von µ600g Mitte und 2100g Stein, Zwischencies zwischen Ratrolith und Stolezit, von Fuchs und Gehlen
316) bestimmt. Ist ein Stolezit bessen Kalterbe zum Theil durch
trum vertreten ist. Die Analyse von Fuchs und Gehlen geben
Durchschnitt: Rieselerbe 47,0, Thonerbe 25,9, Kalterbe 9,8, Ratrum
, Wasser 12,2. Spätere Analysen stimmen damit überein.
Sieber gebören:

Der Antrimolith, nach bem Fundort Antrim in Frland, von iom son benannt (1833), welcher 4 Brocent Kali angibt; Gebble, ihn (1857) analysirte, fand die Mischung des Mesolith. Sehr ilich zusammengeseht ist Heddle's Farbelith nach den Farderinseln wannt (1857). Diese noch etwas fragliche Species ist schon 1823 2 Bergelius unter dem Namen Mesole besannt gemacht worden.

1 Der Stolegit gelatinirt nach Fuchs wie ber Ratrotith vollommen. Die gabe von Rammelsberg (handbuch rc. 1860), bag er ohne Gallertbilbung est werbe, ift uur richtig, wenn fie ben geglachten Stolegit betrifft.

Der Harringtonit Thomsons (1835) ift elenfalls MeiPrehnit, nach dem holländischen Oberst v. Brehn, da weineral vom Borgebirg der guten Hossung gebracht hat, von Berbenannt. Werner erhielt ihn im Jahre 1783: Rach haub in:
zuerst Rochon, vom Institut, im Jahre 1774 nach Euwen with
Der französische Prehnit, von Disans, wurde 1783 von den Krinspeltor Schreiber entdeckt und short en gerbes, Catheringenannt.

Der Berhnit wurde zuerst von Hassenfrat (1788) aus bann von Klaproth, Bauquelin, Laugier. Die Analia unwollsommen und geben namentlich den Wassergehalt nicht inter Die ersten genaueren Analysen sind von Gehlen (1811 und über Barietäten aus Throl, sie sind durch die spätern von Kiedt, Regnault, Thomson u. a. bestätigt worden.

Die Mischung ist: Rieselerde 44,28, Thonerde 24,60, \$26,89, Masser 4,30.

Die Arpstallisation ift querft von Saub, genauer von Rage! bestimmt worben.

Die Phroelektricität des Prehnit hat schan Haup katte eine interessante Erscheinung über zwei gegeneinander gelehte der Aren, deren analoge Pole in der Mitte der kurzen Diagonaltrhombischen Prisma's zusammensallen, ist von P. Rieß und Enbeobachtet worden (1843).

Sieher gehören:

Der Rupholith, Koupholith, Lametherie's, bon 2011 leicht und 260c, Stein, welchen icon Haut jum Prebnit gen?

Der Aebelit ober Ebelit, von Aebelfors in Schweben. - Balmftebt (1825) analysirt bat.

Der Face fonit, nach dem amerikanischen Mineralogen 3ak: analysiet von Whitney und wasserfrei befunden, nach Jadeise Brush enthält er aber Wasser wie der Prehnit und ift mit. ihm verschieden.

Bon ähnlicher Mifchung find:

Der Chlorastrolith, von xlapos grün und aarpor Stern und Mos Stein wegen der Farbe und sternsörmig sastigen Struktur, von C. A. Jackson, analysirt von Whitney (1848). Rammelsterg glaubt die Mischung als die eines wasserbaltigen Epidot berrachten zu können. — Bom Lake Superior in Nordamerika.

Der Groppit, nach bem Funbort Gropptrop in Bingakers tirchspiel in Schweben, bestimmt und analysirt von L. Svanberg 1849). Rach Rammelsberg entspricht die Wischung der eines Brebnit mit doppeltem Bassergehalt. Das Mineral ist übrigens noch urch einen Gehalt an Talkerde von 12 Procent und Kali von Procent ausgezeichnet.

Der Uigit, nach lig auf ber Infel Sthe, beftimmt von Gebble 1858) hat eine bem Prehnit abnliche Mischung, enthält aber 4,7 Proent Natrum.

Analcim, von avaduce, schwach, wegen geringer elettrischer Eressamkeit, von Haub. Bon Dolomieu auf den Cyklopeninseln uerst entdedt; er nannte ihn Zeolithe dure. Werner nannte ihn Bürfelzeolith und Kubizit, von cubus Würfel. Seine Hauptermen sind von Haub (1801) bestimmt worden.

Bauquelin hat ihn zuerst analhsirt, genauer H. Rose (1823), onnel, henry, Thomson u. a. Seine Mischung ist: Rieselerbe 5,15, Thonerbe 23,00, Ratrum 13,87, Wasser 7,98. Rammelserg und v. Waltershausen haben barin auch geringe Mengen ali gesunden.

Brewster fand (1825), daß der Analcim, ungeachtet seiner sferalen Arpstallisation, das Licht polarisire. — Bergl. A. Treatise a Optics. 1853. p. 277.

Rach Dana gehören hieher:

Der Cluthalith, von Clutha, bem Ramen bes Clybethales in chottland, analysirt von Thomson (1835). Bon Kilpatrik.

Der Eubnophit, von dedodoog, Dunkelheit; foll icone nebze Zeichnung bebeuten, von Beibpe (1860), nach ben Analysen m Bord und Berlin. — Lamb in Rorwegen. Als einen durch Zersetzung veränderten Analcim betrachtet Dana den Pikranalcim, von nemoos ditter, wegen ver Bittererde, und Analcim. Er wurde von Meneghini (1851) und von Bechi (1852) analysirt und enthält 10 Procent Talkerde. Monte Caporciano und Monte Catini in Toskana.

Savit, nach bem Entbeder Savi, von Meneghini (1853); beffen Anathle gab: Riefelerbe 49,16, Thonerbe 19,66, Tafferbe 13,50, Natrum 10,52, Kali 1,23, Wasser 6,57. Tostana.

Kaumontit, nach dem französischen Rineralogen Gillet de Laumont, von Werner (Lomonit). Bon Gillet de Laumont im Jahre 1785 zu Huelgoet entdeckt. Er wurde zuerst von A. Bogel analysirt, dann von L. Gmelin, Connel, Delffs'u. a. mit abnichen Resultaten.

Die Mischung ist: Riefelerde 51,63, Thonerde 21,51, Kallerde 11,78, Wasser 15,08.

Saup hat zuerft feine Kryftallisation bestimmt, genauer Bhillips und Dufrenob.

hieher gehört nach Dufrenop:

Der Leonhardit, nach C. v. Leonhard benannt, von Blum (1848), analysirt von Delffs (1844). Schemnis in Ungarn.

Der Caporcianit, von Caporciano im Tostanischen, von B. Savi beschrieben, von Th. Anberfon analysirt (1843).

Chabafit, von XasaCioc, bem Namen eines Steines, ber in ben Gebichten bes Orpheus erwähnt wird.

Haut theilte ben früheren Würfelzeolith in zwei Species, den Anakim und den Chabasit (bei Werner auch Schäbasit). Der Rame Chabasit oder Chabasie wurde zuerst von Bosc d'Antic der Haupsschen Arpstallvarietät ntrirhomboidale" gegeben.

Haub hat zuerst die Arpstallsormen bestimmt, sæner Phillips, Haidinger, Tamnau u. a. (Fr. Tamnau's Monographie in Leonh. Jahrb. 1836).

Die erfte unvollfommene Analyse ift von Bauquelin, Die zweite stellte Bergelius (1818) mit einer Barietat vom Guftavsberg in

Jemtland an, halt aber ben gefundenen Riefelerbegehalt für zu hoch; Arfded on analyfirte dann (1823) eine Barietät von Faros, welcher vie spätern Analysen van Thomson, Connel, Hosmann, Ramenelsberg im Wesentlichen übereinkommen. Die Mischung der Mehrsahl iste Riefelerde 48,00, Thonerde 20,00, Kall 10,96, Wasser 21,04.

Ein Theil des Kalls ist durch Kali und Ratrum vertreten. — Fin reiner Ratrum Chabasit scheint der von Arfvedson analysiete, hm von Allan (1823) zugesendete zu sehn, in welchem er keinen tall und 12 Procent Natrum angibt. Es ist aber zweiselhast, ob vas Mineral wirklich Chabasit gewesen (Berzelius Kabrb. III.)

Bum Chabafit gehören:

Der Phakolith (von panos Linse und Aletos Stein?) von Breithaupt (1836), gewöhnlich in den auch beim Chabasit vorsommenden Zwillingskrystallen, von Leippa in Böhmen und Giants Sauseway in Irland. Brooke erwies ihn (1837) als Chabasit. — Der Acadialit Algers von Nova Scotia.

Der handenit, nach dem Geologen handen in Baltimore, enannt von Cleaveland und beschrieben von Levy (1839). Sind inreine und zum Theil auch zersetzte Krustalle. — Baltimore.

Bon abnlicher Difdung find bie Species:

Levyn, nach Levy benannt und bestimmt, von Brewster (1825). 5 aidinger hat die Krystalle bestimmt. Berzelius hat ihn zuerst malvsirt (1825), serner Connel und Damour; die Mischung steht er des Chabasits sehr nahe und auch die Krystallisation has Tamnau 1836) mit der des Chabasit zu einigen gesucht, G. Rose zeigte aber Mineralspstem 1852), daß dieses nur auf eine gezwungene Weise eschehen könne. — Farver-Inseln. — Der Mischung nach kommt dan nit der Resolin überein, welchen Berzelius schon 1822 anlysiet hat.

Smelinit, nach Ch. Gmelin, von Brewfter benannt und vom Sarkolith, mit welchem er bis dabin für gleich gehalten oder verwechselt vurde, wegen seines optischen Berhaltens getrennt (1826). Thomson at (1834) eine unvollkommene Analyse gegeben, genauere Analysen ind die von Bauquelin, Connel und Rammelsberg. Danach

ist die Mischung der des Chabasits sehr ähnlich und Tamnau, haus mann u. a. haben ihn mit letterem vereinigt. Bon chemischer Seite aber ist diese Bereinigung deswegen nicht wohl zulässig, weil der Gmelinit mit Salzsäure vollkommen gelatinirt, der Chabasit aber ohne Gallertbildung zersetzt wird. Bon krystallographischer Seite sind auch beachtenswerthe Unterschiede, woraus G. Rose (Mineralspstem 1852) ausmerksam gemacht hat. — Vicenza und Antrim in Frland.

Nach Dan a gehört zum Gmelinit (ber Arpftallifation' nach) ober steht ihm nabe ber Lebererit Jacksvne (1834), benannt nach bem Baron Leberer, vormaligen amerikanischen Conful. — Reusschottland.

Rabestehend ist ferner ber Herschelit, nach Herschel benannt von Levy (1826) von Aci Reale in Sicilien. Damour hat ibn (1845) analysirt, ebenso v. Waltershaufen (von Aci Castello.)

Balagonit, nach Balagonia in Sicilien, von S. v. Walters: haufen (1853), ein gelatinirendes Mineral von ziemlich wechselnder Zusammensehung mit vorwaltendem Thon: und Eisenorphfilicat und 16 Procent Wasser, Natrum 1—6 Brocent.

Fanjast, nach bem französischen Geologen Faujas de Saint Fond benannt und bestimmt von Damour (1844). Damours Analysen geben: Rieselerbe 46,12, Thonerbe 17,08, Ralf, 4,68, Ratrum 5,18, Basser 26,94. Rach Dana ist die Krystallisation quadratisch, nach ben optischen Beobachtungen von Descloizeaux (1858) tesseral.

— Raiserstuhl im Breisgau.

Philipsit, nach bem englischen Mineralogen J. Phillips, benannt von Leby (1825). Daß vieses Mineral mit dem Kaltharmotom, welchen zuerst Wernelint bestimmt und analysirt hat, dann L. Gmelin (1825) und Köhler (1837), übereintomme, zeigte erst 1844 Connel durch eine Analyse der Barietät von Giants Causeway in Irland. Er enthält einen Theil des Kali des Marburger Rallharmotoms durch Ratrum vertreten. Andere Barietäten sind von Damour und S. v. Waltershausen analysiert worden. Eine Analyse von Damour (Barietat aus Joland) geh: Riefelerbe 47,96, Thonerbe 22,37, Ralf 7,15, Rali 6,85. Baffer 15,67.

Die Arbstallisation ist von Levy, Wernefint, Brooke und Miller, Marignac, Haibinger, Raumann und zulest von Descloizeaux (1848) bestimmt worden (er nennt ihn Christianit).

Ein febr nabestebendes, vielleicht mit bem Bhillipfit überein. immenbes, von Broote, Reder be Sauffure, und neuerlich von Drebner (1847) mit ibm auch vereinigtes Mineral ift ber Gismonbin. nach bem italienischen Mineralogen Gismonbi benannt, von Leonbard (1817). Gismondi bat bas Mineral Reagonit benannt (1817) von Cew. toden, fieben, und ayoula. Unfructbarleit, weil bas Mineral weber mit Sauern braust, noch vor bem Bothrobr fich aufblabt. Monticelli und Covelli gaben (1825) bie Rroftallifation als tefferal an (ottaedro regolare). Carpi bat querft 1820 eine gang fehlerhafte Analhse gegeben. 3ch babe ibn (Gelehrte Ung. 1839) analyfirt und seine Arpftallisation und Awillingebilbung. darunter bie scheinbare Bilbung von Quabratworamiden, beschrieben. jang in Uebereinstimmung mit Grebner, ber auch gute Abbilbungen berfelben gegeben bat (Leonbards Sabrb, 1847). Die Mildbung fand d etwas abweichend von der bes Marburger und Raffeler Harmotom, m. Mittel: Rieselerbe 42,72, Thonerbe 25,77, Rall 7,60, Rali 6,28, Baffer 17,66. Die Artskalle batte ich als Gismondin von Berrn Mebici:Spaba erbalten.

Maxignae hat (1846) sehr wahrscheinlich dieselben Krystalle, aber unter dem Ramen Phillipsit analysitt, während der von ihm sogenannte Gismondin fast die doppelte Menge an Kall zeigt, daher ein anderes Mineral gewesen sehn muß. Es gehören hieher auch die Abracit, und Aricit benannten Mineraliep.

Hermsten, von apuosa, apporra, zusammenfügen, und remma, schneiben, spalten, weil sich die Arhstalle an den Zusammensstügungen der Pyramidenstächen, an den Scheitellanten, theilen lassen, von Hauh. Werner nannte ihn Areuzstein von der freuzskrmigen Zwillingsbildung seiner Arystalle und unter diesem Ramen ist er seit

1789 befannt. Romé be l'Isle fannte die gewöhnliche franch ich nand ichn und nanute ihn Hyncinte, dienneche eruciforme in analysitte ihn zuerst (1789) und fand schon die Bantante in Procent), eine genquere Analyse gab Rlaproth (1797), dan in netin i (1895) und von mehreren Barietäten Köhler (1897). Ernntel 20.

Die Mischung ist wesentlich: Rieselerbe 48,14, Thouair :- Barhterbe 19,94, Wasser 14,07. Die Artykallisation ist waterbeitet worden von Köhler, Levy, Descloizeaux u. a.

hieher gehort ber Maxvenit Thomfons (1835), wa Etian in Schottland, von welchem Philltps, Descloizean; I Damvur gezeigt haben, daß er ein Barytharmotom fen; Ihr- | hatte leine Baryterbe gefunden.

entbedte, benannt und herrn Ebington in Glasgow, der ikmentbedte, benannt und bestimmt von Haibinger (1825). In gab eine mangelhafte Analhse mit einem Berlust von 11 Promit ohne Angabe der Baryterde (1825). Hebdle hat ihn vollen analhsitt (1855). und fand: Rieselerde 36,98, Thonerde 22,63, in erde 26,84; Wasser 12,46.

Die Arhstalle sind von Haiding er gemessen und bestimm: ben. — Dumbarton und Olde-Ailpatrik in Schottland. — Breitelnennt ihn Antiedrit, von art gegen und Kopa, Basis, Win Beziehung auf die Hemiedrie der Arbstalle.

Brewsterit, zu Ehren Sir David Brewsters, benamt Brooke, welcher die Arpstallisation bestimmte (1825). Bergibielt das Mineral ansangs für identisch mit einem schon läuf Retius analysirten sogenannten prehnitartigen Stilbit, welche Retius keine Baryt- und Strontianerde enthielt. Connel hat die wahre Mischung des Minerals dargethan und Thomsen Analyse bestätigt. Danach enthält der Brewsterit:

Rieselerbe 53,6%, Thonerbe 17,49, Strontianerbe 8,32, & erbe, 6,75, Rallerbe 1,34, Wasser 12,58, Eisenord 0,29. (10 - Strontian in Schottland.

- Pertit, nach Herrn Porte, von Meneghini (1858). Mualyfe on C. Bechi: Kiefelerbe 58,12, Thonerbe 27,50, Talkerbe 4,87, all 1,76, Katrum 0,16, Kali 0,10, Wasser 7,91. — Gelatinirt. — Conte Catini in Toslana.

Stilbit, von orliso, glänzen, von Hauy. Der Stilbit bilbete nen Theil bes von Cronstedt (1756) benannten Zeoliths; Werner nterschied zuerst neben dem Radelzeolith, den Strahl: und Mätterzeolith; Hauy vereinigte die lettern zwei wieder under dem Ramen Kilbit, indem er ihre Arpstallisation für gegenseitig ableitbar hielt. dreithaupt hat dann (1818) für den Strahlzeolith den Ramen desmin, von deauń, Büschel, vorgeschlagen und verblied dem Rätterzeolith Werners der Name Stilbit. Brooke hat 1822 die deränderung gemacht, daß er für den Blätterzeolith den Ramen Heusan dit, nach dem Sekretär der geologischen Gesellschaft in London derrn Heuland, gab, den Breithauptschen Desmin aber Stilbit annte. Die Folge davon war, daß noch gegenwärtig ein Theil der Rineralogen das Stilbit nennt, was der andere Desmin nennt.

Die hier gemeinte Species ift die Minorhambische, ber Blatter: eolith Berners,

Brooke hat die Arpstallisation zuerst genauer bestimmt. Haun tahm sie für rhombisch. Bei den früheren Analysen weiß man nicht, ih sie den Stilbit oder Desmin betreffen, da die Mischung beider sehr ihnlich ist; Thomson hat (1828) einen Stilbit von Faros analysirt, ihnliche sind mit nabezu gleichem Resultat von Walmstedt, Ramnelsberg, Damour u. a. analysirt worden. Die Mischung ist: Riefelerde 59,9, Thonerde 16,7, Kallerde 9,0, Wasser 14,5. 1

In bet Mischung übereinstimmend ift ber Epistilbit von G. Rose (1827), ber Rame von int, an, bei, und Stilbit, b. i. bem Stilbit nabestehenb. Levy balt auch die Arpstallisation beiber Mineralien nicht für wesentlich verschieben, nach G. Rose ift aber bas Soften

<sup>1</sup> Die rothe Farbe bes Stilbits von Faffa rührt nach Renngoth von einem eingemengten Mineral ber. Bei 500facher Bergrößerung erkannte er bie Stilbitmaffe als farblos und bas Pigment rundliche Fleden bilbenb.

bas rhombifche. Island. — hieber ber Monophan Breithen: (1832) von unbefanntem Funborte.

Mit dem Stilbit vereinigen Alger und Dana auch da bei montit von Levy, nach dem französischen Geologen Clie de Bei mont benannt (1840). Er ist von Delesse (1844) analysis und Baltimore.

Gieber gehört ferner ber Lincolnit und Eugeolith mit cod, welcher zu Deerfield in Raffachufetts vorkommt.

In die Räse gehört der Parastilbit, von naga, ba, und Stilbit; S. v.-Waltershausen hat ihn als eine dem Ersehr ähnliche Species ausgestellt (1858). Bon Hoaffjord auf ist

Desmin, von deoun, Bündel, Buschel, von Breithaux bie Species Stilbit. Die ersten Analysen, welche sich auf & Stilbite dodécaëdre lamellisorme, als den ächten Desmin, trifind von C. Reşius (1824) und Hisinger ausgeführt worter rietät aus Island). Die späteren Analysen stimmen im Beiermit biesen überein.

Die Mischung ist: Rieselerde 58,09, Thonerde 16,14, & 8,80, Wasser 16,97.

Sehr nahestehend, vielleicht mit dem Desmin überenkent ist der Hpp oftilbit, welchen Beudant (Mineralogie 1832) it eigene Species aufgestellt hat. Er enthält nur 52,4 Process erde. — Faros.

Dagegen ist Beubants Sphärostilbit, ungeachtet da einstimmung der Mischung mit dem Desmin, als eine eigenden Species durch das Gelatiniren mit Säuren bezeichnet, währe. Desmin ohne Gallertbilbung zersetzt wird. — Faros.

Ehemsonit, nach dem Mineralogen und Chemiker Th. The benannt, won Brooke (1892), der seine Arpstallisation bestimmt auch eine Analyse gab, ohne übrigens das enthaltene Ratursfinden. Berzelius hat (1822) eine genauere Analyse gegeben, wie der bestätigt worden ist.

Die Mischung ist: Rieselerbe 37,51, Thonerbe 31,28, Kullerbe 12,79, Ratrum 4,72, Wasser 18,70. — Dumbarton in Schottland.

Hieber gehört ber Comptonit, nach Lord Compton, welchen Brewster (1822) als eine besondere Species aufgestellt hat. Schon Monticelli und Covelli haben ihn (1825) mit dem Thansonit vereinigt und Rammelsberg hat durch seine Analyse der Barietät von Kaaden in Böhmen (1840) von chemischer Seite bas Richtige dieser Bereiniaung bekätigt.

Rach Smith und Brufb (1853) gehört ferner hieber ber Daarlit Sbevards, nach bem Aunborte Daarlin Arlanfas benannt.

Sin unreiner Thomsonit scheint nach Dana auch Thomsons Chalilith zu sehn (1885). Der Rame stammt von zalle, Feuerstein, wegen der Achnlichkeit des Minerals mit diesem. — Antrim in Irland.

Ein Thomsonit mit 6,26 Procent Tallerbe ift ber Bilrothomssonit von Meneghini und Bechi (1863). Der Zusat von nenpoc, bitter, bezieht sich auf biesen Gehalt ber Talls ober Bittererbe. — Tostana.

Sleanit, nach Sloane, Besitzer ber Mine von Monte Catini in Toskana, wo das Mineral vorkommt, von Meneghini (1853). Rach der Analyse von C. Bechi: Riefelerde 42,18, Thougrde 35,00, Kalk 8,12, Talkerde 2,67, Natrum 0,25, Kali 0,03, Wasser 12,50.

Chlorit, von xlwoos, grunlichgelb, grun, und Riptsotith, von besele, Fächer und ledos Stein, in Beziehung auf die fächerförmige Gruppirung der Arpstalle.

Diese Mineralien wurden unter dem Namen Chlorit von Werner zuerst als eine eigenthilmliche Species bezeichnet, früher hatte man sie als eine Barietät des Balls angesehen. Die ersten Analysen von Höpfner (1786), Bauquelin und Lampadius sind sehlerhaft oder nicht mit Chloriten angestellt, sie geben den Bassergehalt nicht über 4 Procent an. Die von mir (1827) angestellten Analysen mit Chloriten von Achmatof und aus dem Zillerthal (seinschuppig mit eingewächsenen Arpstallen

von Magnetit) zeigten, daß ber Baffergebalt 19 Brocent betrage und bie Chlorite leicht von Tall unterfcheiben laffe, qualeich gab fich unter ben genannten wei Arten ein Unterschied hind, welcher mich bestimmte. noch mehrere sogenannte Chlorite au analpsiren (1838) und bann zwei Species aufzustellen, beren eine bund bie Mischung bes betreffenben Minerals and bem Rillerthal, die andere burch die des Minerals von Admatof darafterifirt ift. Jenem beließ ich ben schon von Werner aegebenen Ramen Chlorit, biefes nannte ich Ripidolith. Anglosen murben burch Barrentrato und Brüel bestätigt, welche (1889) biefelben Barietäten analpfirten, ebenso burch bie späteren Anglosen von Delesse, Marianac, Damour, Rammelsberg u. a. - G. Role, alaubte eine-Berbesterung zu machen, wenn er meine Ramen gegenseitig vertausche und nannte baber Chlorit, was ich Ripidolith genannt, bagegen Ripidolith, was ich Chlorit genannt babe. Da dieser ganz unnlike Umtausch natürlich nicht allgemein angenommen murbe, so ift damit nur ein Beitrag zu jener Namenconfusion geliefert worden, an der die Mineralogie von jeher zu leiden hatte.

Die Mischung des Chlorits ist je nach der größeren oder geringeren Bertretung der Tallerde durch Sisenorydul wechselnd, wesentlich: Rieselerde 26, Thonerde 20, Tallerde 17—24, Sisenorydul 27—15, Basser 12. — Seine Krystallisation ist hexagonal. Brooke und Miller geben die Admessungen einer Hexagonphramide von 132° 40° am Scheitel.

Die Mischung bes Ripidolith zeigt die Basen weniger wechselnd und ist wesentlich:

Riefelerbe 32, Thouerbe 17,4, Tallerbe 84,4, Gifenogodul 4,2, Baffer 12.

Die Arhstallisation des Ripidoliths hatte ich (1827) als hexagonal bestimmt und so wurde sie auch von den übrigen Mineralogen angenommen und sprachen die zahlreichen Messungen dafür; wolche v. Roks arow (1851) angestellt hat und woraus er 13 Rhomboeder und 8 hexagonale Phramiden berechnete. Da aber ein amerikanischer Ripidolith, Alinochlor benannt, beutlich zwei optische Azen erkennen ließ, so nahm v. Rokscharow (1854) die Untersuchungen wieder auf

und stellte sich heraus, daß die früher als Hezagonppramiden bestimmten Arhstalle Kinorhombische Combinationen sehen, deren Form und Winkel der Art sind, daß nur an sehr gut ausgebildeten Arhstallen der Unterschied von einer Hexagonppramide erkennbar wird.

Dak quet der Rividolith von-Admatof fic als optisch zweigrig zeige, wenn man binlänglich bide Blatten beobachten fann, babe ich mit bem Stauroffon nachaetwiesen (1856). Der Rlinochipr, von xl/rw fic neigen, and xloopig, artin, von Blake (1851) to be nannt wegen bes großen Abstandes ber optischen Aren (850) 1 und wegen der grunen Farbe, ift ein Ripidolith, ber gegen bie gewöhn: lichen Barietäten eine analoge Stellung einnimmt, wie ber Ablagobit gegen ben Biotit. Er findet fich ju Beft-Chefter in Bennfblbanien. von wober ibn Craw analhfirt bat, Ich babe ibn zu Markt Leugast im Babreutbiiden gefunden und anglesirt (1854). - Nach Descloi seaur wechselt an verschiebenen Barietäten bes fogenannten Rlinochlors ber Winkel ber optischen Aren von 30.0. bis 860. (1857). - Rum Ripibolith gebort ferner ber Leuchtenbergit nach bem Berrog Darimilian von Leuchtenberg benannt von Jewreinoff (1848), und bon Romonen und hermann (1847) analofirt. Rennaott bat bavon einen deutlich klinorbombischen Arvstall beobachtet. — Nach Descloizeaux ware er aber optisch einagig und bem Bennin gunächst fiebend. Der Selminth Bolgers (1854) von Bluers. ber Wurm, gehört nach beffen Analyse ebenfalls jum Ripidolith. — Bottbard, Abren in Eprol.

In die Rabe theils des Chlorits, theils des Ripidoliths gehören ober find vielleicht auch mit ihnen zu vereinigen, folgende Mineralien:

Aphrofiberit, von άφρος Schaum und σιδήρος Gifen, von Fr. Sandberger (1850).

Seine Mischung ist: Rieselerde 26,45, Thonerde 21,25, Gisenorydul 44,24, Tallerde 1,06, Wasser 7,74. — Weilburg.

1 Rach Blate find bie optischen Aren nicht gleich ju einer auf bie Spattungefläche normalen Linie geneigt, ber Wintel ber einen Are mit biefer Linie beträgt gegen 58°, ber ber anberen 27°.

Dekeffit, nach Deleffe benannt von Raumann. Deleffe analhsirte Barietäten von Oberstein und Zwidau (1849). Die Mischung ist: Rieselerbe 29,45, Thonerbe 18,25, Tallerbe 15,32, Gisenogybul 15,12, Wasser 19,57, Kall 0,45,

Epichlorit, von end, bei und Chlorit, von Zinken und Rammelsberg (1847). Rach der Analyse von Rammelsberg (von 1849) emhält er Rieselerbe 40,88, Ahonerbe 19, 6, Gisenogyd 8,72, Gisenogydul 8,96, Talkerbe 20,00, Kalkerbe 0,68, Wasser 10,18. — Radauthal, Harzburg.

Boigtit von E. E. Schmib analyfirt (1856). Riefelerbe 33,88, Thonerbe 18,40, Essendyd 8,42, Gisendydul 23,01, Talkerbe 7,54, Wasser 9,87, Kall und Natrum 3. — Bon Ilmenau.

Tabergit, nach bem Taberg in Wermland, analyfirt von Svanberg (1839). Rieselerbe 35,76, Thonerbe 13,03, Cisenopybul 6,84, Tallerbe 29,27, Manganopybul 1,64, Kali 2,97, Wasser 11,76, Fluor 0,64, Magnestum 0,46.

Bseudophit, von ψουδος, fallc und Ophit für Serpentin, von Kenngott (1855). Rach der Analyse von v. Hauer: Riefelerde 33,61, Thonerde 15,42, Talkerde 34,41, Gisenogybul 2,58, Wasser 12,75. — Zhiar in Mähren.

Metaclistit, von perce in der Bedeutung "zu, an" und Chlorit, sich an den Chlorit anreihend. Dieses vom Chlorit durch das Gelatiniren mit Salzsäure leicht zu unterscheidende Mineral vom Büchenberg bei Elbingerode am Harz ist von R. List (1852) analysist worden und hat eine dem Aphrosiderit ähnliche Mischung. Rieselerde 23,77, Ehonerde 16,43, Gisenorydul 40,36, Talkerde 3,10, Wasser 13,75, Kall. Natrum (Spur).

Femin, von ben Pennin'ichen Alpen, von Fröbel beschrieben und von Schweizer analysirt, kommt in der Mischung fast ganz mit dem Ripidolith überein. Die Krystallisation ist aber hexagonal und er ist nach Descloizeaux (1857) optisch einaxig, ebenso nach meinen staurostopischen Beobachtungen. Simmererit, nach bem russischen Oberbergapotheker Kammerer, benannt und bestimmt von Rordenskiölb (1843). Er ist zuerst von Hartvall (1843) analysist worden, bann von Hermann, Genth, Brush und Smith, beren Analysen nahe übereinstimmen. Die Mischung nähert sich sehr ber des Ripidolith mit Austausch einer geringen Menge von Thonerbe durch Chromoryd.

Die Arpstallifation ist vorzüglich durch v. Rokscharow (1849) genau bestimmt worden. Er hielt sie nach der damaligen Deutung der Ripidolithkrhstalle als mit diesen übereinkommend und bestimmte sie als bezagonal. In Beziehung auf das optische Berhalten sind widersprechende Angaben vorhanden; Descloizeaux glaubt zwei optische Axen erkannt zu haben, Nordenskild nahm eine an. Nach meinen staurostopischen Bersuchen, zu welchen ich einen hinkanglich diesen Arpstall benützen konnte, ist der Kämmererit, einaxig. Die dichten Bavietäten dieses Minerals wurden zuerst bekannt und erhielten von Fiedler den Namen Rhodochrom, von schoos die Rose und xoomaa, Farbe, benannt, weil es in dünnen Platten mit psixsichrother Farbe durchscheinend ist. — Bisserst im Ural, Baltimore, Texas.

Pyroflierit, von \*vo Feuer, und σκληρός hart, beim Brennen härter werdend, habe ich (1835) ein Mineral von Elba benannt, welches nach meiner Analyse dem Kämmererit sehr nahe steht. Die Analyse gab: Rieselerde 37,03, Thonerde 13,50, Chromoryd 1,43, Talkerde 31,62, Eisenorydul 3,52, Wasser 11,00. — Nach Delesse sollen viele sogenannte edle Serpentine der Sammlungen Pyrosserite sehn. (L. und K. Jahrb. 1851 p. 800.) — Bon sehr ähnlicher Mischung ist der Bermiculit, von vermis, Wurm, wegen der wurmsörmigen Krimmung vor dem Lösshrohr, von Thomson bestimmt (1835), von Crosser neuerdings analysirt (1850) und von ihm als eine Barietät des Pyrosserit angesehen. Das sehr verschiedene Berhalten vor dem Lössprohr, denn der Pyrosserit schullt nicht an, spricht gegen diese Bereinigung, edenso wie die Rischung gegen die Ansicht Teschemachers, daß der Bermiculith ein Pyrophysikt seh. — Bermont und Rilburg in Nordamerika.

Kerslith, von 11706 Bachs und 26905 Stein, von Breithaupt (1823) bestimmt und unter Pfaff's Leitung von Maak analysist (1830). Die Mischung ist: Lieselerbe 37,95, Thonesbe 12,18, Autlerbe 18,02, Wasser. 31,00. — Frankenstein in Schlesien.

Saponit, von sapo, die Seife, auch Biotin, von nedrze Fett. Seifenstein. Der Saponit vom Cap Lizard in Cornwallis ist zuerst von Klaproth (1787) und wiederholt im Jahre 1810 analysirt worden. Aehnliche Resultate haben J. L. Smith und G. J. Brush bei der Analyse eines Saponit von der Rordfüste des Lake Superior in Rordamerika erhalten, welchen D. Owen unter dem Namen Thalit (1852) beschrieb und worin er eine neue Erde, von ihm Thalia benannt, gesunden haben wollte. Smith und Brush zeigten, daß diese Erde eine mit Kalk verunreinigte Talkerde war.

Die Mischung ist nicht genau festgustellen. Annahernd ist sie: Riefelerbe 48,0, Thonerbe 7,6, Gisenoryd 2,4, Tallerbe 26,0, Wasser 16,0.

Kirwanit, nach Kirwan benannt von Th. Thomson (1835). Rach seiner Analhse: Rieselerde 40,50, Thonerde 11,41, Eisenorydul 23,91, Kall 19,78, Wasser 4,35. — Frland.

Realith, von véos, jung und MISos, Stein, von Scheerer (1848). Rach seiner Analyse: Rieselerbe 51,25, Thonerbe 9,32, Talkerbe 29,92, Kalk 1,92, Wasser 6,50, Eisenorybul 0,80. — Stoffelskuppe bei Eisenach. Arendal.

Ottrelit, nach bem Fundort Ottrez an der Grenze von Luxemburg und Lüttich, von Haup, von Noeggerath (als Karstin) beschrieben (1813). Nach der Analyse von Damour (1842): Rieselerde 43,43, Thonerde 24,26, Eisenorydul 16,77, Manganorydul 8,11, Wasser 5,65.

Phyllit, von Pilor, Blatt, entdedt von Ruttal, analyfirt von Thomfon (1828). Riefelerbe 38,40, Thonerbe 23,68, Eisenorph 17,52, Talkerbe 8,96, Kali 6,80, Wasser 4,80. — Sterling in Rafsachusetts. — Nach Dana wäre das Mineral mit dem Ottrelit gleich.

Stratanibit, nach bem Funbort Stratonis in Bohmen, benannt von Bepharovich (1853). Analyfirt von Sauer: Riefelerbe 53,42,

honerde 7,00, Eisenorydul 15,41, Tallerde 2,94, Kall 1,37, Wasser 1,86.

Benzit, von Levisic, Gespann, für Bereinigung, weil das Miral in Huel-Unity-Grube bei Rebruth in Corntvallis gefunden wurde. on Th. Thomson (1814) bestimmt. Nach seiner Analyse: Rieselerde 1,48, Thonerde 31,85, Eisenordul 26,01, Kall 2,45, Wasser 5,28.

Shoritoid, von der Achnlichkeit mit Chlorit. Er wurde zuerst 235) von Fiedler beschrieben und Chloritspath genannt; G. ofe gab den Ramen Chloritoid. D. L. Erdmann hat ihn (1835) ierst analysirt, es entging ihm aber der Wassergehalt, welchen Bonsdorff (1838) nachgewiesen hat. Mit Rücksicht auf den Geralt an Gisenoxyd und Gisenoxydul ist er von Hermann und von ir analysirt worden. Meine Analyse gab: Rieselerde 26,19, Thonibe 38,30, Gisenoxyd 6,00, Gisenoxydul 21,11, Talkerde 3,30, Wasser. 50. Barietät von Pregratten in Throl. Der Chloritoid vom Ural 1thält einen Theil der Thonerde durch Essenoxyd vertreten. Hieber 26,00er oder stehen sehr nahe:

Der Masonit, nach herrn Dwen Mason benannt und anassfirt von C. T. Jackson (1844), Withney und hermann.
) ana fiellt ibn zum Chloritoid. — Rhobe: Idland.

Der Sismondin, nach dem Mineralogen Sismonda benannt nb analysirt von Delesse (1844). Ich habe ihn 1852 analysirt nb 6 Procent Tallerbe gefunden, welche Delesse nicht angibt. Das Rineral ist nur eine Barietät des Chloritoid. — St. Marcel in Liemont.

Eine fich bier anschließenbe Gruppe febr abnlicher Silicate, burch eringen Gehalt an Rieselerbe ausgezeichnet, find ber Clintonit, anthophyllit und Difterrit.

Clintonit, nach herrn be Bitt Clinton benannt, von horton, fitch und Mather.

Diefes Mineral ift von Th. Clemfon zuerft (1832) unter bem Ramen Sehbertit beschrieben und analysirt worben, Thomfon Robell, Geldichte ber Mineralogie.

und Richardson haben es holmesit nach Dr. holmes genannt (1836).

Die Analhsen von Clemson und Richardson geben 3,6—4,55 Baffer an, neuere Analhsen von Brush (1854) nut 1 Procent Baffer. Brush fand:

Rieselerbe 20,18, Thonerbe 38,90, Eisenoryb 3,37, Talkerbe 21,25, Ralkerbe 13,52, Natrum 1,14, Wasser 1,04, Spuren von Kali und Rirkonerbe. — Amity in Neu-Pork.

Die Kryftallisation ist von Horton als hexagonal bezeichnet worden, Breithaupt hält sie für klinorhombisch. Die Kryftalle sind äußerst selten. Im Staurostop zeigt er sich nach meinen Beobactungen einazig und ebenso ber Kanthophyllit und Disterrit.

Kanthophyllit, von Kardós gelb und Pillov, Blatt, benannt und bestimmt von G. Rose (1841) und von Meitenborff analysitt (1843). Seine Mischung steht der des Clintonit, mit welchem ihn auch Dana vereinigt, ziemlich nabe. — Slatoust im Urgl.

Disterrit, von de boppelt und orescoo hart, wegen ber zweifachen Härte auf ber basischen und ben prismatischen Flächen, von Breithaupt zuerst bestimmt und von mir analysirt (1847). Die Mischung steht ben vorhergehenden nabe, die alkalische Basis ist aber burch mehr Talkerbe und weniger Kalk vertreten. Haibinger hat das Mineral fast gleichzeitig mit Breithaupt Brandist nach dem Grasen Brandis, benannt. — Monzoni im Fassathal.

Chouifrit, von xwelce das Schmelzen und xorros abgesondert, durch die Leichtslüssigseit vor dem Löthrohr von ähnlichen Mineralien unterschieden; von mir (1835) beschrieben und analysirt. Die Analyse gab: Rieselerde 35,69, Thonerde 17,12, Talkerde 22,50, Kalkerde 12,60, Eisenorydul 1,46, Wasser 9,00. — Elba.

Roganit, bestimmt von T. S. Hunt (1851). Seine Analysen geben: Kieselerbe 32,84, Thonerbe 13,37, Eisendryd 2,00, Talkerbe 35,12, Kalkerbe 0,96, Wasser und Kohlensäure 16,92. Die Mischung steht der des Phrosserit nahe. — Calumet-Insel in Canada.

Gruppe der Argillite (von argilla, Thon). Diese Gruppe ilden die Silicate, welche wesentlich nur aus Rieselerde, Thonerde nit vicarirendem Eisenoryh) und Wasser bestehen. Sie theilen sich in solche, welche mit Salzsäure Gallerte bilden oder mit Ausscheizung gelatinöser Rieselerde zersetzt werden und II. in solche, wo die ersehung entweder ohne Gallertbildung oder überhaupt nicht mit Salzsäure erfolat.

## I. Argillite, welche mit Salzfäure gelatiniren.

Allophan, von allogarisc, anders scheinend, weil man ihn ür ein Rupsererz hielt. Das Mineral, welches zuerst Riemann 1809) beobachtete, daher auch Riemannit, ist von Stromeber eftimmt und benannt worden (1816). Stromeber analysirte die upferhaltige Barietät von Gräfenthal bei Saalfeld, Bunsen eine upferfreie von Friesdorf bei Bonn. Berthier, Walchner, Bergenann u. a. haben ihn analysirt. Die Analysen zeigen zum Theil Ubweichungen.

Die Inalhse von Bunsen gab: Riefelerbe 22,30; Thonerbe 32,18, Sisenozyd 2,90, Wasser 42,62.

halloufit, nach bem Geologen Omalius d'Hallou, benannt von Berthier (1827). Er analyfirte zuerst eine Barietät von Anglar vei Lüttich. Die Mischung ist: Riefelerde 44,94, Thonerde 39,06, Wasser 16,00. Hieher gerechnete Barietäten von anderen Fundorten eigen zum Theil Abweichungen und einen Wassergehalt bis zu 25 Procent.

Rollyrit, von nolliquon, womit Diostoribes die fogenannte Samische Erbe bezeichnete, von Rarften benannt. Der von Rlaprot to the untersuchte Rollyrit von Schemnit ist schon 1794 von Fichtel beschrieben worden. Berthier hat eine Barietät aus Spanien analysirt. Die Mischung ist: Rieselerbe 15,0, Thonerbe 44,5, Wasser 40,5.

Campit ober Campin, vom Fundort auf den Samoainseln (Upola) benannt und analysirt von Silliman. Rieselerbe 31,25, Thonerbe 37,21, Wasser 30,45, Tallerbe 4,06, Spur von Ratrum und sohlensaurem Kall.

Shrötterit, nach bem Entbeder Schrötter (ber das Ammalpallinallophan nannte) benannt von Gloder. Schrötten: es analysirt (1837). Die Analyse gab: Rieselerbe 11,95, Inx 46,20, Wasser 36,30, Ralt, Eisenoph, Rupferoph und Spuns Schwefelsäure. — Dollingerberg bei Fredenskien in Stedensand

II. Argillite, welche mit Salafaure nicht gelatir:

Byrophyllit, von ne, Feuer, und puddens, aus Blance stehend, wegen bes Ausblätterns vor dem Löthrohr. Dies Kriwurde längere Zeit für Talk gehalten, dem es sehr gleicht, bei mann (1829) seine Selbstständigkeit zeigte. Der Fundort de sowell wurde erst 1830 von Fiedler entdeckt. Er wurde zuris hermann, dann auch von Rammelsberg, Berlin und Genalhsirt (Barietäten von Spaa, Schonen, Süd-Carolina). Lie lisen geben wesentlich: Kieselerde 66,0, Thonerde 28,5, Wasen bein Theil des chinesischen sogen. Agalmatolith, von azur Schmuck, auch Bildsäule, weil er zu Schmucksachen, Figuren arbeitet wird, gehört hieher und ist dichter Phrophyllit. Be Kerbeist er Bildstein. Klaproth analysirte ihn zuerst (1797).

Cimolit, von der Insel Cimolis (Argentiera) im grief: Archipel, von Klaproth benannt. Die eimolische Erde wir dei Theophraft, Dioskorides und Plinius erwähnt und als Arzneimittel und zum Reinigen von Zeugen und Rleidungstigebraucht. Rlaproth hat ihn zuerst analysirt. Mit ähnlichen sebraucht. Rlaproth hat ihn zuerst analysirt. Mit ähnlichen sultat haben Ilmoff, Hauer und Duchakoff Barietäten aus kland und Böhmen analysirt. Wesentlich: Rieselerde 63,5, Thonerd Eisenord 1,0, Wasser 12. — Hieher gehört der Pelicanit Liefoff's, von Riew (1858), ferner, der wesentlichen Mischung das Mineral, welches Breithaupt unter dem Ramen Anzeit als eine besondere Species aufgestellt hat (1838). Der Rame won avacching, d. h. sich nicht vergrößernd, nämlich vor dem rohr nicht anschwellend. v. Hauer hat es analysirt. — Bitz Böhmen.

**Pholerit,** von  $\varphi$ odic, Schuppe, bestimmt und analysirt von Guile emin (1825). Bon Fins, Departement de l'Allier. Eine Barietät von Ragos hat Smith analysirt.

Die Mischung ift: Riefelerbe 42, Thonerbe 43, Baffer 15.

Hieber gehört ober steht sehr nahe ber Tuesit Thomson's 1835), nach Tuesa, bem lateinischen Ramen bes Flusses Tweed in Schottland, benannt; nach ben Analysen von Thomson und Ribardson: Rieselerde 44, Thonerbe 40, Wasser 14, Kalk, Talkerbe, Sisenogybul.

Bon sehr ähnlicher Mischung ist auch ber Nacrit (vom französ. nacre, die Persmutter) von Breithaupt, nach R. Müller: Rieselerde 46,74, Thonerde 39,48, Wasser 14,06. Freiberg in Sachsen.

Ferner hat ein Theil des sogen. Steinmart's eine ähnliche Mischung. — Das Steinmark von Rochlitz in Sachsen wurde schon 1596 beschrieben, Jul. Ernst Schütz schrieb darüber 1763 eine Absandlung "Oratio de terra miraculosa Saxoniae" etc.; es war noch 1812 officinell. — Lithomarga.

Malthatit, von µaldaxòc, mild, weich, nach ber Achnlichkeit mit Unschlitt, von Breithaupt (1837). Analyse von Reigner: Rieselerbe 50,2, Thonerbe 10,7, Gisenoryd 3,1, Basser 35,8, Kall 0,2.
— Steinbörfel in ber Oberlausis.

Scarbroit, nach dem Fundort Scarborough in England, von Bern non (1829). Nach bessen Analyse: Riefelerde 10,5, Thonerde 42,5, Wasser 46,75, Eisendryd 0.25.

Rajoumoffetin, nach bem Grafen Rajoumoffeth benannt von John, ber es (1810) analysirte. Rach einer neueren Analyse von Bellner: Rieselerbe 54,5, Thonerbe 27,25, Wasser 14,25, Rall 2,0, Talterbe 0,37, Eisendrybul 0,25. — Rosemut in Schlesien.

Smellt, von σμήλη für Salbe, Seife, von Fr. Gloder (1846). Nach der Analyse von Dowald: Riefelerde 50,0, Thonerde 32,0, Wasser 13,0, Ratrum, Eisenoryd, Kalk. — Telkebanya in Ungarn. Miloschin, von Herber nach dem Fürsten Milosch von Serbien getauft, von Breithaupt beschrieben (1838). Rach der Analhse von Kersten: Rieselerde 27,50, Thonerde 45,01, Chromogyd 3,61, Wasser 23,30, Kalk, Talkerde in Spuren. — Rudniak in Serbien.

Dillnit, vom Fundort Dilln bei Schemnit benannt von Saidinger (1849). Die Analysen von Karafiat und Sutelmann geben: Riefelerde 23, Thonerde 56, Wasser 21.

Renzinit, nach bem Mineralogen Lenz benannt, von John analpfirt: Riefelerde 37,5, Thonerbe 37,5, Baffer 25. Rall in ber Effel.

Séverit, von Saint-Sévère in Frankreich, nach Pelletier: Rieselerde 50, Thonerde 22, Wasser 26.

Montmorillouit, von Montmorillon, Departement Haute-Bienne, nach Salvétat und Damour wesentlich: Riefelerde 50, Thonerde 20, Wasser 26, Kalt, Kali.

Chromoder von Halle nach ber Analyse von Duflos: Rieselerde 57,0, Thonerde 22,5, Chromoryd 5,5, Cisenoryd 3,5, Wasser 11,0.

Ein ähnliches Mineral ift ber fog. Chromoder aus bem Departement ber Saone und Loire, welchen Leschevin (1810) beschrieben und Drapiez analpsirt hat.

Blinthit, von naivisos, Ziegel, wegen ber ziegelrothen Farbe, von Th. Thomfon analysirt und bestimmt (1835). Die Analyse gab: Rieselerbe 30,88, Thonerbe 20,76, Gisenoryd 26,16, Kalk 2,60, Basser 19,60. Antrim in Frland.

Bolus, von βωλος, Erbklumpen. Die älteren Mineralogen beziehen hieher die Erde von Lemnos, Terra sigillata, welche Hausmann als Sphragid besonders stellt. σφραγίς heißt Siegel, die lemnische Erde wurde seit Homer dis in die neuere Zeit als Arzneimittel gebraucht, in Rugeln geformt und in diese ein Siegel gedrück, Λημνία σφραγίς. Hentschel, Schenk, Francus schrieben eigene Abhandlungen darüber 1658, 1664 und 1676. Bergmann hat 1787 chemische Untersuchungen damit angestellt. Klaproth, Backenroder, Löwig, Zellner (1835), Rammelsberg u. a. haben Varietäten

verschiedener Fundorte analhsirt. Die Mischung ist annähernd: Riefelserbe 42, Thonerbe 22, Eisenord 12, Wasser 24.

Der ächte Sphragid von Stalimene enthält nach Klaproth 3,5 Natrum und nur 8,5 Waffer.

Die gewöhnlichen plastischen Thone enthalten im Durchschnitt: Rieselerbe 40—50, Thonerbe 30, Wasser 13—25 Procent und außerbem die meisten Kali, bis zu 4 Procent. Auf letteres im Thon und damit auf seine Wichtigkeit für die Begetation hat Fuchs ausmerksam gemacht (1858).

Der Kaslin, von einem chinesiichen Wort für die Porcellanerde, ist ein Thon, dessen wesentlicher Gehalt: Rieselerde 46, Thonerde 36, Wasser 13, Eisenozyd, Kalk... Er ist ein Zersetungsprodukt verschiedener Mineralien, namentlich des Orthoklas. Forchhammer hat (1834) die Borgänge dieser Zersetung erläutert. Fuchs hat (1821) die Entstehung des Kaolin von Passau aus dem von ihm bestimmten Porcellanit dargethan. Al. Brongniart und Malaguti haben (1839 und 1841) aussührliche Abhandlungen darüber geschrieben, server Berthier (1836), Boase (1837), Fournet, Blum u. a.

An die Gruppe der Arghulite schließen sich nachstebenbe Mineralien an, in deren Mischung wasserhaltiges Thonsilicat vorwaltet:

Cattinit, nach bem Entbeder, bem Maler Catlin, benannt von Jackson (1839). Er enthält nach Jackson's Analyse: Kieselerbe 48,2, Thonerbe 28,2, Basser 8,4, Talkerbe 6,0, kohlensauren Kalk 2,6, Eisenoryb, Ranganoryb. Dieses ist ber sog. indianische Pfeisenstein und kommt von Coteau de Prairies am Rissississis.

Agalmatolith jum Theil. Es ist schon oben gesagt worden, daß ein Theil dieses Minerals die Mischung des Phrophyllit habe, andere sogenannte Agalmatolithe, namentlich chincsische, sind durch einen Gebalt an Kali unterschieden. Dergleichen sind von John, Klaproth, Bauquelin, Thomson und Karasiat analysist worden. Sie entbalten Kieselerde 50—56, Thonerde 27—34, Kali 6—10, Wasser 5, einige auch Kalserde dis 6 Procent. Diese Mineralien sind nicht hin-länglich gekannt und wohl zum Theil nicht von homogener Masse.

Aehnlich ist es mit ben ihnen sich in ber Mischung nähernden: be phit, Dyspntribit und Onkonfin.

Der Paraphit, von napá bei, neben und dopirgs, Serpenin, woges, Schlange, wegen ber Aehnlichseit ber Farbenzeichnung. Er Arbenzeichnung. Er ift von Hunt ibs. analysirt worden. — Canada.

Der Diffiniribit ist von C. U. Shepard analpsirt worden (18.). welcher tein Kali angibt. Smith und Brush haben es ja 6-1. Brocent in dem Mineral nachgewiesen. — Diana ec. in Reufick

Der Ontofin, von öpxwore, Aufschwellen, nämlich ver :-Löthrohr, ist von mir bestimmt und analysirt worden (1884). -Possegen im Salzburgischen. Nach Scheerer gehört dabin der :-John (1810) analysirte sogenannte Agalmatolith vom Ochsenker Schwarzenberg.

Smettit, von σμηχτός, geschmiert, von Breithaupt (1Jordan hat ihn analhsirt. Er sand: Riesclerde 51,21, Thousede 1:
Cisenoryd 2,07, Tallerde 4,89, Rallerde 2,13, Wasser 27,89.— Cin Untersteiermark.

Ehrenbergit, nach Ehrenberg von Röggerath benannt. Analysen von Bischof und Schnabel stimmen nicht zusammen. Rach letterem enthält das Mineral: Rieselerde 56,77, Thomesde 11 Basser 17,11, Rali 3,78, Eisenophd 1,65, Ralterde 2,76, Talkerde 1 Wlanganophul 0,86. — Im Trachyt des Siebengebirgs. (1852:

Ahsbalit, von hodalóg, rosig, bestimmt und analysirt ver Thomson (1835). Rieselerde 55,9, Thonerde 8,8, Sisenogy 11. Rall 1,1, Talkerde 0,6, Wasser 22,0. — Irland.

Neurolith, von verhoon. Sehne, und Moog Stein, von Th. It:: son analysirt (1835). Rieselerbe 78,00, Thonerbe 17,35, Cisenope Ralf 3,25, Tallerbe 1,5, Wasser 4,3. — Stamstead in Unter-Can:

Congylit, von yoyychog, rund (?), von Thoreld (!analysitt: Kieselerbe 55,22, Thonerbe 21,80, Eisenoryd 4,80, Telke:
5,90, Kali 4,46, Ratrun 0,45, Wasser 5,77, Spuren von Kall :Ranganorydul. Pli Kitkajärvi in Finnland.

Taleit, wegen ber Aehnlichkeit mit erdigem Talk, von Thomn (1835). Analyse von Tennant: Kiefelerde 44,55, Thonerde 3,80, Gisenogybul 7,70, Manganogybul 2,25, Kalk 1,30, Talkerde 30, Wasser 6,25. — Winklow in Irland.

Der Euklas ist bereits oben beim Phenakit erwähnt. Er konnte, is wasserbaltig, auch bier angeschlossen werben.

## Wafferhaltige kiefelfaure Derbindungen.

## 2. Done Thonerbe.

Apphylit, von ἀποφυλλίω, entblättern, sich ausblättern vor em Löthrohr; haub. D'Andrada nannte ihn (um 1799) 3ch- by ophthalm, von ίχθύς, der Fisch und ὀφθαλμός, Auge, in Beiehung auf den Perlmutterglanz der basischen Flächen; Werner anangs Fischaugenstein. — Als ein Zeolith war er schon Rinmann ekannt (1784), der ihn auch analysirte, aber den Raligehalt übersah. Dieser wurde im Apophyllit von Utön von Fourcrop und Bauquein ausgefunden. Berzelius hat zuerst (1824) nachgewiesen, daß r kleine Wengen von Fluor enthalte. C. Gmelin und Gehlen aben ihn (1816) analysirt und stimmen, abgesehen vom Fluor, die päteren Analysen von Berzelius, Stromeber, Rammelsberg 1. a. mit ihren Resultaten überein. Die Wischung ist wesentlich: dieselerbe 52,43, Ralterbe 25,86, Rali 5,36, Wasser 16,35. — Der Fluorgehalt ist vielleicht unwesentlich und wechselt von 0,5—1,7 Procent.

Haup nahm ihn (1801) als eine Barietät seines Resotyp (Meotype épointée). Fuchs und Gehlen zeigten (1816), daß dieser Resotyp épointée krystallographisch und chemisch mit dem Johthyoph-halm aus Tyrol übereinstimme. Die Krystallisation ist von Haup, huchs, Robs u. a. bestimmt worden.

Brewster hat (1816 und 1821) gefunden, daß der Apophyllit on Faroe im polarifirten Licht die Erscheinungen zweiariger Arhstalle zeige und wollte baber biefen unter bem Ramen Teffelit als eine besondere Species betrachten, die deshalb von Berzelius angestellte Analyse erwies aber keinen Unterschied von anderen Barietäten und Biot hat dann gezeigt, daß sich die Anomalie durch eine eigenthumliche Blätterschichtung erkläre (1842).

Wöhler hat (1849) beobachtet, daß der Apophyllit bei einem Druck von 10 bis 12 Atmosphären und einer Temperatur von 180° bis 190° sich in Wasser löse und beim Erka'ten wieder heraustrostallistre.

Sieher geboren :

Der Oxhaverit, nach dem Fundort an den Quellen des Oxhaver auf Jeland, von Brewster als eine besondere Species aufgestellt. Turner hat (1827) gezeigt, daß er nur durch einen unwesent lichen Gehalt an Eisenoxyd (3,39 Brocent) vom gewöhnlichen Apophilit sich unterscheide.

Der Albin, von albus weiß, Werner's ift theilweise zersester Apophyllit.

Der Aplochlor, von Filos Holz und Adopo's grün, von S. v. Waltershaufen (1853), ist ein Apophyllit, in welchem ein kleiner Theil des Kali durch Eisenorydul ersett ist. — Jeland.

Pettolith, von nyerds, zusammengezimmert, aus mehreren Stüden gefügt und listos Stein, von der Structur, von mir bestimmt und analysirt (1828), Barietät von Monte baldo in Tyrol. Später sand ich ihn unter den Mineralien von Montzoni in Fassathal. In neuerer Beit ist er an vielen Orten gefunden und von Hapes, Whitney, Kendall, Heddle u. a. analysirt worden, wesentlich mit denselben Resultaten, wie ich sie erbalten.

Die Mischung ist: Kieselerde 54, Kalkerde 34, Natrum 9, Wasser 3. Nach Heddle und Greg ist die Krystallsorm des Pettolith's die des Wollastonit's (1855): — Zu Aprschire in Schottland kommt er in safrigen Massen von fast 3 Fuß Länge vor. Rach Greg und Letts som phosphoreseiren mehrere Barietäten beim Zerbrechen.

hicher gehört ber Stellit, von stella Stern, wegen ber ftern-

rmig strahligen Structur, welchen Thomson (1840) als eine bendere Species aufgestellt hat. — Kilpatrik in Schottland. — Der
melith, von όσμη, Geruch und λεθός, wegen des Thongeruchs
im Anhauchen, von Breithaupt (1828) ist nach Abam's Analyse
849) ebenfalls Bektolith. Riederkirchen in Rheinbaiern.

Steut, nach Oken, als dem Stifter der Bersammlung deutscher aturforscher und Aerzte, von mir benannt und bestimmt (1828). ic von mir analysirte Barietät war von Kudlisat auf Dieto: Giland Brönland). Würth, v. Hauer und Connel, der eine Barietät on Faroë analysirte, haben meine Analyse bestätigt. Die Mischung t: Riefelerde 57, Kalkerde 26, Wasser 17. Breithaupt gibt rhomeische Brismen an.

Hieher gehört ober steht sehr nahe der Gurolith, eigentlich Eprolith, von ywoog Kreis, in Beziehung auf die kugliche Bildung, on Anderson (1851). Er enthält nach dessen Analyse: Rieselerde (0,70, Thonerde 1,48, Kalkerde 33,24, Talkerde 0,18, Wasser 14,18. Storr auf der Insel Stye. — Rahestehend ist der Centralassit von How mit 11,4 Procent Wasser. Fundybay. Amerika.

Halvic: Rieselerbe 43,31, Rallerbe 28,70, Talterbe 8,66, Baffer 14,48 (und C), Thonerbe 3,14, Ratrum und Kali 1,70. Palagonia am Aetna.

Eepistith, von σηπίον für os sepine und für den sog. Meersidzaum, und λίθος, Stein. Bei Werner Meerschaum. Die ersten Analysen find von Wiegleb und Klaproth (1794). Reinere Bariestäten haben Berthier und Lychnell (1826) analysirt, er ist ferner von Richter, Scheerer, Damour und von mir analysirt worden.

Die Analysen geben wesentlich: Rieselerbe 54,43, Tallerbe 24,36, Wasser 21,21. — Lychnell hat gezeigt, daß der Sepiolith, im luft-leeren Raum über Schwefelsäure getrodnet, nahezu die Hälste Wasser verliere. Er und nach ihm Rammelsberg u. a. haben irrigerweise dieses Wasser nur für bygrostopisches gehalten. A. Vogel hat schon 1818 targetban, daß man mit ähnlicher Bebandlung auch den blauen

Rupfervitriol burch Entziehen von Baffer weiß machen tam. - ? Sepiolith findet sich in Kleinafien, Spanien, Mahren, Griedaler

Der in bichten Barletaten wafferhaltige Steatit ift beide erwähnt.

Spadait, nach dem Mineralogen Medicis Spada war wannt und analhsirt (1843). Die Mischung ist: Kieselerde 56.6. werde 31,53, Wasser 11,82. — Capo di bove bei Rom.

Aphrodit, von appos, Schaum, analysirt von Berlin Die Mischung ist wesentlich: Kieselerbe 53,52, Talkerbe 34,75. 2. 11,73. — Taberg und Langbansbytta in Schweden.

Bitrophyll, von nexpos, bitter und pentor, bas Blan. : bes Gehaltes an Bitter: ober Tallerbe und wegen bes blamm: füges, von A. Svanberg bestimmt und analysirt (1839).

Die Analyse gab: Rieselerde 49,80, Talkerde 30,10, Goa: 6,86, Wasser 9,83, Thonerde 1,11, Ralkerde 0,78. — Sala in Ser

Biltosmin, von πεκρός bitter und όσμή Geruch, beim ten, von Haibinger (1827). Rach der Analyse von Kartwesentlich: Rieselerde 55,69, Talkerde 36,17, Wasser 8,14. Engleit Presints in Böhmen. — Hier schließt sich der Phyrallesisch von πυρ Feuer und άλλος λίθος, anderer Stein, von Kistöld (1820) bestimmt. Nach Arppe von wechselnder Mischurnach Bisch of ein Zersehungsprodukt von Augit. Finnland.

Mauradit, nach bem Apotheter Monrad benannt und benon A. Erdmann (1843). Rach seiner Analyse: Riefelerte Talkerbe 31,63, Gisenorydul 8,56, Wasser 4,04. — Bergen Rorwegen.

Demehlit, nach bem Professor Chester Dewey benannt wiftimmt von Emmons (1826). Shepard hat ihn 1830 and und Thomson 1843, welcher ihn Chmuit nannte, von yvuros, weil die analysirte Barietät auf den Bare Hills, kahlen hugdt Baltimore vorgekommen ist. Brush hat eine Barietät von Experience von

> ich eine aus Tyrol analysirt. Die im Wesentlichen zusammenumenden Analysen geben: Riefelerde 40,82, Talkerde 35,33, Wasser 55.

Thermsphyllit, von Homa, Wärme und Púllov Blatt, wegen unb Aufblätterns beim Erhipen, von A. E. Rorbenskiöld benannt 358) und von Arppe, Hermann und Northcote analysirt. Die albsen zeigen Differenzen. Der Gehalt an Rieselerbe ist 41 bis 43 weent, an Talkerbe 35—39, an Wasser 11—13, Thonerbe 1,7—5,9, LTi O—3,2, geringe Menge Natrum und Eisenorybul. — Hopansur Bitkaranda in Finnland.

Hydrophit, von Vong Waffer und Ophit, b. i. Serpentin, von Svanberg (1839) analyfirt, enthält: Riefelerbe 36,19, Talkerbe 1,08, Eisenophul 22,73, Waffer 16,08, Thonerbe 2,89, Mangan-phul 1,66, Spur von Banadinfäure. — Taberg in Schweben.

hieher gehört nach ben Analysen von Smith und Brush ber enkinsit, von C. U. Shepard (1852) beschrieben und nach bem inder Jenkins benannt. — Monroe in Reu-Nork.

Serpentin, von serpens, die Schlange wegen der fledigen Farbenrichnung, vielleicht auch weil er als ein Mittel gegen Schlangengift
alt. — Der Stein war schon den Alten bekannt und heißt bei Diosvrides derings, von derig, Schlange, ebenso bei Plinius, welcher hon erwähnt, daß daraus Gesäße gedreht werden. Der Name Serentin sindet sich bei Ferrandus Imperatus (1672); man hat den Serpentin auch zum Tall gestellt und theilweise mit dem Rephrit versechselt. Als eine Species von Steatites führt ihn auch Wallerius
n (1778). Durch seinen "edlen Serpentinstein" war schon 1750 Jöblit berühmt; seine Tugenden verzeichnet eine zu Ende des 17. Jahrunderts zu Freiberg gedruckte Instruction, welche mit den Serpentinvaaren in's Ausland-abgegeben wurde, man erfand auch Serpentintincturen, Billen und Pflaster, die in Zöblit verlauft wurden.

Die erften Analyfen von Rirwan, Gerhard, Bayen und Shenevir find theils mit unreinem Material angeftellt worben, theils an sich sehlerhaft, Gerhard gibt tein Baffer an, die idnigen : Gehalt an Thonerde zu 20 Procent. Die Analysen von habe: Knoch (1790) geben ebenfalls kein Wasser an.

Die Bittererbe hat (im Mineralreich zum erstenmal) Kamim Jahr 1759 im Serpentin nachgewiesen. John und Kamibaben ihn mit Resultaten analysirt, welche den sehr zahlnach ren nahesommen. Unter diesen sind besonders zu nennen die Kunn Lychnell (1826) (vorzüglich mit schwedischen Barietäten, wischliche für die noch gegenwärtig angenommene Rormalmidung: sind. Danach ist diese: Kieselerde 44,14, Tallerde 42,97, Basa

Die darauf bezügliche Formel ist schon von Almrotd rusumalisse des Bicrolith (1818) berechnet worden. — Gewöhnlich kleiner Theil der Talkerde durch Sisenorydul (2—6 Process ert Daß auch Chrom als färbendes Mittel vorkommt, baben ihm Kose, Klaproth, Richter u. a. nachgewiesen, Stromerus auch in mehreren Spuren von Nickelopyd.

Die Krhstallsormen, in welchen der Serpentin zuweilen withaben verschiedene Deutung erhalten. Haiding er hat dergleichen als ächte Krhstalle beschrieben. Duen stedt zeigte (1836) an Sides Serpentin's von Snarum in Norwegen, daß sie mit das Shrhsolith's übereinstimmen und hält sie für Pseudomorphola. nau, Scheerer und Hermann suchten sie als ächte Kristerweisen, letztere als heteromere mit Chrhsolith, d. i. isomerstöchiometrisch abweichender Mischung. Breithaupt zeigte (1831) und G. Rose (1851), daß auch Serpentine in Aufmehibolsormen vorkommen. Gegenwärtig sind diese Kristallgemein als Pseudomorphosen anerkannt. (Bergl. Blum Pseudomorphosen." 1843 und D. Bolger. Die Entwicklungser der Mineralien 2c." 1855).

Die achten Serpentine zeigen fich als amorph. — Da Kinach gehören hieber ober steben sehr nabe:

Der Marmolith, Marmalith, von pappaiow, it : wegen ftarten Glanzes, bestimmt und analyfirt von Ruttal

boten und an anderen Orten in Nordamerika. — Mineralien dieses verens sind auch von Banugen, Shepard, Lychnell u. a. anaixt worden. Banugen und Lychnell (1826) erwiesen den Mars. Lith als Serpentin.

Der Pikrolith, von nexoos, bitter, wegen des Gehaltes an ttererbe, und Aldos Stein, von Hausmann bestimmt. Ift wie err gefagt, nach der Analyse von Almroth (1818) Serpentin. — Dera in Schweden.

Der Borhauserit, von Kenngott nach bem f. f. Bauinspektor Borhauser benannt. Analysirt von J. Dellacher. Montoni Kleimserthal in Tvrol.

Der Williamfit, nach bem Finder Williams benannt, von beward (1848) ift nach Berman n's Untersuchungen (1861) Serpentin.

Der Retinalit, von hyrlen, Harz, wegen des harzähnlichen risehens, von Thomson (1835) ist nach Hunt's Unalyse ebenfalls expentin. — Canada.

Der Chrhstil, von xovoós Gold und rlos, Faser, ist von ir bestimmt worden (1835). Steht in der Mischung dem Serpentin hr nahe, ist aber trystallinisch. Dahin der sog, schillernde Asbest on Reichenstein in Schlesien und der Metaxit, von usraka, Seide, win Breithaupt (1832) nach der Analyse von Rühn. — Schwarzenberg in Sachsen. — Durch Umwandlung aus Chrysotil (nach Rennsott), vielleicht auch aus Amphibol scheint der Aplotil, von kolos, Joly und rlos, Faser, entstanden zu sehn. Bei Werner Bergholz. Inalysiert von Hauer (1853). — Sterzing in Throl.

Bu ben Serpentinen von bemerkenswerthem Eisengehalt (7 bis 10 Brocent) gehören: ber Baltimorit, von Baltimore, von Thomfon 1843) und der Antigorit, nach dem Antigoriothal benannt, bederieben von Wiser (1839) und analysirt zuerst von E. Schweiter (1839), welcher aber später seine Analyse als unrichtig erklärte, tworauf Brush und Stodar-Cscher genaue Analysen anstellten. — Hais dinger hält den Antigorit als von krhstallinischer Bildung und nach seinem Berbalten zum Dichrostop für optisch zweiarig (1849).

Den eisenhaltigen Serpentinen steht in der Mischung sehr nahe ist übrigens krystallinisch, der Bastit, nach dem Fundort "die Baste" auf dem Harz, oder Werner's Schillerstein. Die erste Rachricht von ihm giebt v. Trebra in seinen "Ersahrungen vom Innern der Gebirge." 1785. Man nannte ihn auch schillernde Hornblende. Heper hat ihn (1788) zuerst analysirt; die Analyse ist wie viele der damaligen Zeit ganz sehlerhaft und giebt 23 Procent Thonerde und kein Wasser an. Er wurde dann von J. F. Gmelin und Drappier analysirt, die genauere Kenntniß seiner Mischung gaben aber die Analysen von Köhler (1828). Der Talkerdegehalt beträgt gegen 27 Procent, der Eisenopydulgehalt 11 Procent. Das Mineral enthält auch bis 2,3 Procent Chromorob.

Auch der Dermatin, von Sequa, Haut, weil er gleichsam als Haut andere Mineralien überkleidet, schließt sich nach den Analysen von Ficinus an die Serpentingruppe an. Er ist von Breithaupt (1832) bestimmt worden und findet sich im Serpentin bei Waldheim in Sachsen.

Billarst, nach dem Natursorscher Villars benannt und bestimmt von Dufrenop (1842). Nach dessen Analyse zeigt er sich als ein Hydrat des Chrysolith (mit 5,8 Procent Wasser). Nach hermann (1849) hat er die Arhstallsorm des Chrysolith und ist als ein Zerzehungsprodukt desselben anzusehen, wie auch G. Rose annimmt. Findet sich zu Traversella.

Thorit, nach bem nordischen Donnergott Thor, von Berzelius, welcher in diesem seltenen Mineral die Thorerbe (1828) entbedte. Eine früher von ihm für neu gehaltene Erbe dieses Namens hatte sich nach seinen weiteren Untersuchungen als ein Pttererbephosphat erwiesen. In der Mischung des Thorits sind nach der Analyse von Berzelius vorwaltend: Rieselerde 19,31, Thorerde 58,91, Wasser 9,66, den Rest bilden kleine Mengen von Gisen- und Manganogyd, Uranogyd, Kalkerde, Kali zc. Bergemann hat die Analyse mit gleichen Resultaten (1852) wiederholt. — Der Fundort ist Löwön bei Brewig in

derwegen. — Rach Norden ffiöld besindet sich das größte bekannte tück von Thorit in ber Mineraliensammlung zu Christiania. Es wiegt  $4^{1}/_{2}$  Grammen.

Nach den Untersuchungen von Damour und Berlin (1852) thört hieber der Orangit, ein Mineral, welches bei Brevig vormmt und von Krant nach der orangegelben Farbe den Namen-halten hat. Bergemann hat es (1851) analysirt und glaubte das ryd eines eigenthümlichen Metalls darin gefunden zu haben, welches er donarium nannte, nach dem germanischen Gotte Donar, dem norischen Thor. Damour zeigte (1852), daß Bergemann's Donaryd von der Thorerde von Berzelius nicht verschieden seh und hnlich Berlin, welcher den Orangit nur für eine reinere Varietät on Thorit erklärte, als sie Berzelius analysirte. Bergemann at dann ebenfalls die Identität des Donaropyds und der Thorerde nerkannt. Der wesentliche Gehalt dieses reineren Thorits ist: Rieselzde 17,5, Thorerde 71,3, Wasser 7,0.

Ratapletit, von xarándeog, xarandeiog, voll, angefüllt, sehr eich; in Beziehung auf das Zusammenvorkommen mit anderen selteren Mineralien, von B. H. Weibne (1850). Die Analysen von K. (. Sjörgen geben: Kieselerde 46,83, Zirkonerde 29,81, Natrum 10,83, talt 3,61, Wasser 8,86, Eisenoppdul und Thonerde. — Sjörgen laubte später, daß die als Zirkonerde bezeichnete Erde eine andere erschiedene Erde sep, Berlin zeigte aber (1853), daß die beobachteten differenzen nur scheindar, und daß die Zirkonerde der Zirkone in Kleesäure benso löslich seh als die Zirkonerde des Katapleiit, an welcher Sjörgen egen die gewöhnlichen Angaben eine solche Löslichseit beobachtet hatte.

Weibne hielt die Urpftallisation für klinorhombisch, Dauber rfannte fie als beragonal (1854). — Lambe bei Brebig in Rorwegen.

Tadyaphaltit, von raxvis schnell und äpadzos, abspringend, weil as Mineral beim Zerschlagen bes Muttergesteins sehr leicht heraustringt, von Weibye benannt und beschrieben (1853). R. J. Berin hat es analysirt; die Analyse konnte aber wegen Mangel an Waterial nicht vollständig durchgeführt werden. Es ergab sich als

wesentlicher Gehalt: Kieselerbe 34,58, Zirkonerbe 38,96, Lone: Eisenord 3,72 und 12,32 Procent einer vorläusig für Aman: gesprochenen Erbe. — Krageröe in Norwegen.

Alvit, von Alva bei Arendal, benannt und bestimmt with Forbest und T. Dahll (1855). Die Analyse gab: Kielekte: Pttererde 22,01, Thorerde? 15,13, Thon: und Berillerde 14,11. Eroph 9,66, Wasser 9,32, Zirkonerde 3,92, Kalk, Ceroph, Eren

## Riefelfaure Verbindungen mit Sluorverbindungen

Espas, benannt von der Insel Topazos im rothen Ber der Chrissolith des Plinius. Joh. Jonston erwähnt im als Topazius recentiorum, Xanthium.

Romé de l'Isle (1783) hat mehrere Krhstallsormen der beschrieben, dessen Spaltbarkeit schon Henckel (1737) beobadut: Krhstallisation ist weiter durch Haup und Monteiro (2006-1844) der baperischen Akademie 1811—1812) untersucht worden, sauch der baperischen Akademie 1811—1812) untersucht worden, sauch kunffer (1825) und G. Rose (Reise nach dem Ural 1837) welcher zuerst die Formen der russischen Topase ausstührlichen Bahlreiche Messungen hat v. Kokscharow angestellt und in "Waterialien 2c. Bd. II. 1854—1857" einen umfassenden über die höchst mannigsaltige Krystallreihe dieses Mineralie welchen er durch 76 theils perspectivische Zeichnungen theils kinnen erläutert hat. Es kommen dis 23zählige Combinationen in

Haup hat schon (1801) die Pyroelectricität des Topalestet, Untersuchungen hierüber haben Erman (1829), hante und B. Rieß und G. Rose (1843) angestellt. Rach lettern der Topas wie der Prehnit zu den centralspolarischen Robert hat zwei gegen einander gekehrte electrische Aren, die in der biagonale der basischen Fläche liegen oder die stumpsen Seindes Prisma's verbinden. Die analogen Pole fallen in der Piagonale zusammen, die antilogen liegen nach außen in den

Seitenkanten. — Stark electrisch werden die brasilianischen Topase, ur sehr schwach die russischen und sächsischen. Der Topas wurde on Marggraf (1776), Bergmann (1780), Wiegleb (1786), 3 auguelin und Lowis (1801) chemisch untersucht, doch unvolksommen. Erst Klaproth gab eine genauere Analyse und erkannte den Fluorschalt (1807). Er wurde darauf ausmerkam gemacht durch den beseutenden Gewichtsverlust des Topas in starkem Feuer, zum Theil und durch Marggraf's Beobachtung, daß er bei der Destillation nit Schweselssäure eine Art von Sublimat gab. Die Flußsäure war, ils Marggraf seine Versuche anstellte, noch nicht bekannt. Klaproth zah im sächsischen Topas 5 Brocent, im brasilianischen 7 Procent Flußspathsäure an; Bauquelin setze den Gehalt der Flußsäure in mehreren Topasen zu 17—20 Procent an.

Weitere Untersuchungen wurden von Berzelius (1815) angestellt, der Fluorgehalt aber erst (1843) von Forchhammer genau bestimmt. Nach seinen Analysen besteht der Topas aus: Kieselerde 35,19, Thonerde 54,76, Fluor 17,37. Forchhammer nahm neben dem Thonsslicat ein Rieselssucid an, Rammelsberg fügt auch ein Aluminiumsluorid dazu.

Rach Sainte: Claire Deville und Fouqué ist in den weißen Topasen eine größere Menge Sauerstoff durch Fluor ersett als in den gelben. — Rach Delesse enthält der brafil. Topas 0,22 Stickstoff.

Hieber gebort der Phrophysalith, von no Feuer, und posalle Blase, weil er in startem Feuer kleine Blasen entwidelt, von Bergelius und hisinger benannt (1815) und analysirt. Werner nannte ibn Physalith. — Fahlun.

Brewster glaubte nach dem Verhalten im polarifirten Licht die brasilianischen Topase anders zusammengesetzt als andere (1822); er fand den Reigungswinkel der optischen Azen nicht constant. Er wech: selt in verschiedenen Barietäten von 43—65°. — Das staurostopische Verbalten ist von mir untersucht worden (1855). — Bekannte Fund: orte für den Topas sind Brasilien, der Ural, Schnedenstein im sächsischen Boigtland, Aberdeenshire in Schottland. Die größten Arhstalle kommen im Ural vor, in der Sammlung des Bergeorps zu Petersburg

ein folcher von 31 Pfund und  $4\sqrt[4]{4}$  lang und  $4\sqrt[4]{2}$  vid. Eine stätten im Abuntschilongebirge find wahrscheinlich schon um 1723 kingewesen, den Schneckensteiner Topas erwähnt schon Hensel 17.5

Die Beobachtung, daß der gelbe Topas durch Glüben wirt werde, machte zuerst der Juwelier Dumelle zu Paris im Jak: "Ein geschnittener schöner Topas von 4 Karat kostet ungestähr 25000 von 6 Karat 550 u. s. w. In der Mischung nahe stehend und well von den Mineralogen zum Topas gerechnet ist der Pyknit, von Ausdicht, in dichtgebrängten Theilen, von Hauh. Werner's schilliger Berill, im Jahr 1816 stellte er ihn zur Sippschaft der Zu

In diesem Mineral hat Bucholz die Flußsäure icon war 1804 entdeckt. Es wurde bann von Bauquelin und Alexanalhsirt und gab der letztere nur 4 Procent Flußsäure an. Inaue Analhse gab Forchhammer (1843). Die Mischung in abweichend von der des Topas, wesentlich: Rieselerde 38,52, It-51,39, Fluor 17,43. — Nach G. Rose's Bestimmung einign stallssächen scheint aber der Phinit mit dem Topas übereinzuler (Mineralspstem 1852). — Der Phinit sindet sich zu Altenberg in Expansionaler in Buttenberg in Exp

Chondrobit, von xóvdoos, Korn, (Bille). — Dieses Kraivon Bruce in Neur-Versey entdedt worden, dann zu Pargas in land, und ist von Berzelius benannt und zuerst die Banca-Pargas von d'Ohfson (1817) analysirt worden, ohne daß tu säure gesunden wurde. Diese wurde von Seybert (1822) im faure gesunden wurde. Diese wurde von Alger hat sie irübe. Dr. Langstaff von New-York entdedt. Berzelius und Bonst sanden sie (1824) in der Varietät von Pargas. Die Amerikans in den das Mineral nach Bruce — Brucit und Seybert auch einen besonderen Namen nach dem amerikanischen Mine: Maclure — Maclureit.

Die erste Analyse mit Berücksichtigung bes Fluors ift rent bert (1824), er wurde bann weiter von Thomson und aus von Rammelsberg (1841) analysirt. Die Mischung ist wieselerbe 37,28, Talkerbe 50,06, Magnesium 5,11, Fluor

Saup bat die Kroftallisation querft (1821) bestimmt und ein diefes Brisma angenommen. Dang nahm bie Arpstalle nach einigen Deffungen auch für klinorhombisch (1850), ebenso Miller (1852). Die neueren Untersuchungen am humit baben gezeigt, bag bas Cbitem bas rhombilde ift, auweilen mit klinorbombildem Tpbus. Diefer Sumit, querft vom Grafen Bournon (1817) befdrieben und nach Dem Viceprafibenten ber geologischen Gesellschaft in London Sume. benannt, findet fich auf bem Monte Comma und wurde icon (obwohl ohne besondere Begründung) von Monticelli und Covelli (1825) für Chondrodit gehalten. G. Rofe hat (1833) barin Flußfäure nachgewieseu und nahm die Arthftallisation für klinorhombisch (1833), während fie Bhillips als rhombifc bestimmt bat. Sierüber bat Marianac (1847) umfaffenbe Untersuchungen angestellt, welche ben rhombischen Charafter ber Arpstalle bartbun. Diese Untersuchungen find burch A. Scacchi (1851) noch bereichert worben, welcher brei rhombische Arpstalltypen und für jeben eine besondere Stammform angenommen bat. Diefe Formen laffen fich übrigens nach Rammelsberg, Dang und Marianac auf eine gurudführen. — Bergleiche Beffenberg (Mineral. Notigen. 1858).

Der humit ist von Marignac unvollständig analysirt worden, ausführliche Analysen hat Rammelsberg (1852) gegeben, die Barietäten der drei Typen unterscheiden sich durch verschiedenen Fluorgehalt, im Allgemeinen ist die Mischung die des Chondrodit's.

Lithisnit und Lentsphan, die auch hier anzureihen wären, find bereits oben bei Glimmer und nach Bhenakit erwähnt worden.

# Riefelfanre Verbindungen mit Chlorverbindungen.

Cobalith, von soda und Acoos, Soda Stein, wegen bes Ratrumgehaltes.

Der grönländische Sodalith ift von Eteberg und Thomson (1811) analysirt worden, ber vom Befun von Dunin:Bortowety

(1816) und Arfvedson (1821), der vom Ilmengebirg von E. Hofmann (1830) und G. Rose (1839). Ferner haben ihn Whitney (1847), Borc (1849), Rammelsberg u. a. untersucht. Die Mischung ist wesentlich: Kieselerbe 37,60, Thonerde 31,37, Natrum 19,09, Ratrium 4,74, Chlor 7,2. — Das Gelatiniren mit Säuren wurde zuerst von Haup bemerkt. — Ueber die eigenthümlichen Zwillingskrostalle des Sodalith haben Naumann (1830) und Hessenberg (1856) geschrieben, das Rhombendodekaeder giebt schon Graf Bournon an.

Endialyt, von evdickurog, leicht aufzulösen, von Strome per benannt und analysirt (1819), wobei der Gehalt an Chlor zuerst dargethan wurde. Trommsdorf hatte schon (1801) die Zirkonerde darin aufgefunden und ebenso Gruner (1803), welcher das Mineral für einen eigenthümlichen Granat hielt. Pfaff analysirte ihn (1820) und glaubte einen neuen, dem Tantal ähnlichen Stoff darin gefunden zu haben, welchen er Lantaline nannte, sich später aber überzeugte, daß es Kieselerde gewesen seh. Rammelsberg untersuchte ihn (1844) und zeigte, daß das Sisen als Oxydul enthalten seh. Die Mischung ist: Riefelerde 49,92, Zirkonerde 16,88, Sisenoxydul 6,97, Manganoxydul 1,15, Kalkerde 11,11, Natrum 12,28, Kali 0,65, Chlor 1,19.

Nach 2. Svanberg enthält bie Zirkonerbe bes Gubialpt zwei eigenthumliche Erben, die er aber nicht vollständig untersucht hat (1845).

Rach N. B. Möller und Damour, der (1857) betreffende Analysen anstellte, gehört der Eufolit auch zum Eudialyt. Der Gutolit ist von Scheerer (1847) als eine eigenthümliche Species bezeich net und von Euxolog, leicht zufrieden gestellt, getauft worden, weil das Mineral im Vergleich mit dem ähnlichen Wöhlerit mit der Gisensoph Basis sich begnügt, da die Zirkonerde Basis nicht ausreichend vorhanden ist. Scheerer giebt bei seiner Analyse kein Chlor an, wie Damour es nachgewiesen hat.

Die Arhstallisation des Eudialyt ist von Beiß, Brooke, Levy, und aussührlich von Miller (1841) untersucht worden.

Borcellanit, Porcellanspath, aus welchem die Porcellanerde von Baffau entstanden, von Fuchs benannt und bestimmt (1818). Fuchs

pat ihn zuerst analhsirt und einen Berlust von 2 Procent von einem größeren Wassergehalt hergeleitet, als er sich durch gewöhnliches Ausselühen sinden lasse. Ich analhsirte eine derbe Barietät (1834) mit ihnlichem Berlust und habe weder Fluor noch Chlor darin auffinden önnen. Schafhäutl hat ihn (1844) analhsirt und 1,94 Chlorkalium zefunden, welches in starler Rothglübhitze entweicht. Außerdem stimnen die Analhsis überein. Rach der von Schafhäutl ist die Rischung: Lieselerde 49,20, Thonerde 27,30, Kalkerde 15,48, Ratrum 4,53, Kali 1,23, Wasser 1,20, Chlor 0,92.

Obernzell bei Paffau. Reistens in anfangender Zersetzung ober zang zu Kaolin zersetzt, wie Fuchs gezeigt hat.

## Riefelfanere Verbindungen mit Schwefel- und schwefelfanern Verbindungen.

hann, nach hauh benannt, von Bruun: Reergaard (1807); Sismondi und Moricchini hatten ihn vom Monte Lazio Latialith zetauft. Bauquelin und L. Gmelin (1814) haben ihn zuerst ana: wsirt. F. Barrentrapp analysirte ihn 1840, Whitney 1847 und Rammelsberg. Die Analyse von Gmelin differirt von den späteren namentlich im Alfali: Gehalt, welchen sie zu 15 Brocent Kali angiebt, während diese fast nur Natrum angeben.

Wesentlich ist die Mischung: Rieselerde 34,19, Thonerde 28,51, Ralserde 10,37, Ratrum 11,48, Kali 4,35, Schweselsäure 11,10. — Monte Somma. Laven des Laacher: See's. — L. Gmelin: Observationes oryctognosticae et chemicae de Hauyna. 1814.

Von sehr abnlicher Mischung, mit etwas weniger Schwefelfaure, ist ber Rosin ober Rosean, nach dem braunschweigischen Bergrath R. B. Rose, benannt von Rlaproth (1815). Rose hatte ihn 1808 beschrieben und wegen einer vermutheten Aehnlichkeit mit Spinell — Spinellan genannt. Rlaproth hat ihn zuerst analysirt, giebt

1 Brocent Schwefel, aber feine Schwefelfäure an; biefe ift von Bergemann, Barrentrapp und Bhitney gefunden worden. — Laacher See.

Rasurstein; lasur, lasurd oder Azul soll im Arabischen blau bebeuten. Früher führte er den Ramen Lapis lazuli und besteht schon eine Abhandlung de lapide lazuli von Sebis vom Jahr 1668. Marggraff untersuchte ihn zuerst (1768) und Rinmann (1785) doch nur unvollsommen, sie erwiesen, daß er kein Rupser Schalte, wie man früher geglaubt hatte. Klaproth analysirte ihn (1795), doch ist die Analyse ebenfalls mangelhaft und giebt kein Alfali an. Daß der Lasurstein in Rhombendodekaedern krystallisire, haben zuerst Clement und Desormes (1807) beobachtet, sie haben auch das Ultramarin genauer analysirt und den Gehalt an Natrum und Schwefel (1806) ausgefunden. — Bei Wallerius wird der Lasurstein zu den Zeolithen gerechnet, er erwähnt, dieser Stein seh der Sapphirus des Plinius gewesen, auch daß Boetius von Boot (Histor. Lapid.) über die Art, das Ultramarin zu präpariren, geschrieben habe.

Die Analhsen von L. Smelin, Varrentrapp (1840), Köhler und andern differiren so merklich, daß die Mischung nicht auf eine Formel gebracht werden kann. Die Rieselerde beträgt gegen 45 Procent, die Schweselsaure die 5,9 Procent, die Basen sind Thonerde, Kalkerde und Ratrum. — Den ersten gelungenen Bersuch, den Lasurstein, als Ultramarin, künstlich darzustellen, verdankt man C. G. Gmelin (1827).

Nach Breunlin (1856) ift die Farbe des kunftlichen Ultramarins von Fünffach: Schwefelnatrium herrührend und dieses mit einer nephelinähnlichen Mischung verbunden. Wilkens, Gentele u. a. haben darüber Arbeiten publicirt (1856).

Nach Nordenstiöld ist die blaue Farbe des Lafursteins von einem sehr ungleich vertheilten Bigment herrührend und das Mineral selbst an sich farblos (1857). — Sibirien, Tibet, China, der Besud x.

Ittnerit, nach dem Entdeder v. Ittner, von C. G. Gmelin (1822) benannt und analysirt, mit ähnlichen Resultaten von Whiteney (1847). Die Mischung ist wesentlich: Rieselerbe 35, Thonerbe 29,

Stallerde 6. Ratrum 12, Kali 1,2, Schwefelfäure 4,6, Chlor 1,3, Wasser 10...— Bis jest nur auf dem Kaiserstuhl im Breisgau vorschehmmen.

Stolapfit, von oxólow, Splitter, wegen bes splittrigen Bruches, von mir bestimmt (1849). Die Mischung ist wesentlich: Kieselerbe 44, Thonerbe 18, Gisenoryd 2,5, Kalt 15,5, Natrum 12, Kali 1,3, Schweselsäure \$1,1, Chlor 0,56. — Bis jest nur auf dem Kaiserstuhl im Breisgau vorgetommen.

### Riefelfanere Verbindungen mit borfanern Verbindungen.

Datslith, von Sareoual, theilen, vertheilen, und Misos, Stein, twegen der körnigen Absonderung der derben Barietäten. Das Mineral wurde (um 1805) von Esmark entdedt und bestimmt. Es ist auch von ihm eine Analyse angegeben, wonach der Borsäuregehalt 31 Procent betrüge. Klaproth hat ihn (1806) analysirt und mit ähnlichen Resultaten Stromeyer, Du Menil, Rammelsberg, Bechiu. a. Die Mischung ist: Rieselerde 38,15, Borsäure 21,60, Kalkerde 34,67, Wasser 5,58.

Die Arhstallsation wurde von Hauy als rhombisch bestimmt, von Levy, Mobs und Haidinger als klinorhombisch, nach Brooke und Miller (1852) ist sie rhombisch (mit klinorhombischem Typus), ebenso nach den Messungen von P. Heß (1854), dagegen klinorhombisch nach F. H. Schröder (1856) und Dauber (1858). Nach Senarmont deutet das optische Berhalten auf das klinorhombische, nach meinen Untersuchungen das Verhalten im Staurostop auf das rhombische System. — Arendal, Andreasberg, Toggiana in Modena 2c. Hieber der Humboldtit, nach Humboldt benannt von Levy. — Ibeiß in Tvrol.

Betrweith, von Bousmann beftimmt (um 1808). Esmart

vermuthete nach dem Berhalten vor dem Löthrohr einen Sehalt an Borsäure und Gahn und Hausmann haben ihn nachgewiesen. Eine vollständige Analyse hat Klaproth (1810) gegeben und Rammelsberg hat ihn (1840) wiederholt analysirt. Er hat nach ihm die Mischung des Datoliths mit der doppelten Renge Wasser. — Arendal.

Danburit, nach Danbury in Connecticut, benannt und bestimmt von Ch. U. Shepard (1840), der das Mineral auch analysirte, ohne die Borsäure zu sinden. Diese wurde zuerst von Erni nachgewiesen, dazu Kali und Natrum (1850). Smith und Brush haben ihn (1853) analysirt und eine größere Wenge Borsäure, aber keine Alkalien gestunden. Nach ihren Analysen besteht das Mineral wesentlich aus kieselborsaurer Kalkerde mit 48 Kieselerde, 27,7 Borsäure und 22,4 Kalkerde.

Dana hat (1850) die Krystallisation als klinorhomboidisch bestimmt.

Axinit, von aglon, Beil, in Beziehung auf die Arpstallform, von Saub.

Der Azinit wurde von Romé de l'Isele unter dem Ramen Schörl transparent lenticulaire angeführt, Werner nannte ihn nach dem Fundort Thum bei Ehrenfriedersdorf Thumerstein. Klaproth hat ihn zuerst (1787) analysitt, ohne die Borsäure zu sinden, ebensowenig fand sie Bauquelin und Klaproth bei einer zweiten Analyse im Jahr 1810. Die Borsäure wurde darin zuerst von A. Bogel im Jahr 1818 nachgewiesen und Wiegmann bestätigte (1821) diesen Wischungstheil durch eine Analyse der Barietät von Tresedurg am Harz und gab sie zu 2 Procent an. Die ersten genauen Analysen sind die von Rammelsberg (1841).

Die Barietät von Disans gab: Rieselerbe 44,57, Borsäure 4,50, Thonerbe 16,37, Eisenoph 9,67, Manganoph 2,91, Kalkerbe 20,19, Talkerbe 1,73, Kali\_0,11.

Die Arhstallisation ist von Haut bestimmt worden, von Phillips, Mohs, Haibinger und Reumann, welcher auch versucht hat ben Arhstallen ein rechtwinkliges Agentreuz zu Grunde zu legen. Deutlichen Trichroismus hat haibinger am Aginit beobachtet 345). — Rieß und Rose zeigten, daß beffen Krystalle zwei elektiche Agen haben, welche mit keiner krystallographischen Age zusammafallen.

Gruppe bes Turmaline.

Der Rame Turmalin, von Turmale, ift zeilanischen Ursprungs. ie erfte Nachricht babon giebt eine Schrift mit bem Titel "Curiose Deculationes bei Schlaflosen Rächten - von einem Liebhaber, ber rumer Gern Speculirt." Chemnit und Leitzig 1707. 8. Es wird rin ergählt, daß anno 1703 bie Hollander einen aus Oftindien von zilon kommenden Edelstein, Turmalin ober Turmale, auch Trip mannt, jum erstenmal nach Solland gebracht batten, welcher die igenschaft babe, daß er bie Torfasche auf ber beifen ober alübenben orfloble nicht allein, wie ein Magnet bas Gifen, angiebe, fonbern uch wieber abstoke. Er werbe baber von ben hollandern Afchentreder. i. Afchenzieber genannt. - In Frankreich machte Lemert (1717) iefen Stein zuerft befannt, bielt aber feine Anziehungetraft fur magetifd. Erft Linné (1747), Aepinus (1756), Bilfon (1759), nd Wilke (1766) erkannten bie Electricität an ibm und bestimmten ie Lage ber Bole. Bergmann bat (1766) barüber Experimente ingeftellt. (Bergl. ben allgemeinen Theil biefer Geschichte ber Mine: alogie.) Beiter untersuchte ibn mineralogisch Rinmann (1766) und reschrieb ibn Ballerius (1778) unter bem Ramen Zeolithes elecricus und ftellte ibn mit bem Bafalt, beffen Arpftallform er babe, n ein Benus jufammen. - Bei Berner bieg er Strablichorl, bann Ecorl, electrischer Schorl. Das Wort Schorl ftammt vom fowebipifden Ctorl, fprobe, und wurde querft von- Cronftedt gebraucht. Romé de l'Isle bat einige seiner Rrystallformen beschrieben; eine ziemlich ausführliche Arbeit barüber haben wir von Saup (1801), welcher zwölf Combinationen erwähnt. Er machte zuerst barauf auf: mertfam, bag bie Brismen an ben beiben Enben meiftens mit verfchie: benen Alächen ausgebildet find und bag ber electrische pofitive Bol mit bem Enbe jufammenfalle, welches bie meisten Flächen zeige, ber negative Pol bagegen mit bem entgegengesetten. Er bespricht aussährlich, wie die betreffenden Experimente anzustellen sehen und bevbachtete auch, daß Fragmente eines im electrischen Zustand besindlichen und zerbrochenen Arhstalls dieselbe Polarität zeigen wie der ganze ungetheilte Arhstall. Er zeigt auch, daß der sog. Aphrizit, von Expecio, ich schäume (wegen des Berhaltens vor dem Löthrohr), welchen d'Andrada als eine besondere Species ausgestellt hatte, weil er glaubte, es sehle ihm die Eigenschaft der Phro-Electricität, vom Turmalin nicht verschieden seh und gehörig behandelt, wie andere Barietäten dieses Minerals electrisch werde.

Hauh unterschied ben Rubellit, von rubellus, roth, unter diesem Namen schon bei Kirwan (1796) erwähnt, als Tourmaline appre (feuerfest) und erwähnt, daß dieser Turmalin im Jahre 1790 aus Sibirien nach Mossau gebracht worden seh und daß ihn zuerst Lhermina genauer beschrieben habe. Ueber die Stellung des Rubellit von Rozena (des sog. trostallisierten Lepidolith von Estener und Lenz) ist er noch zweiselhaft.

Die eigenthümliche Lichtabsorbtion in der Richtung der optischen Axe, welche der Turmalin zeigt, ist schon von Wallerius (1778) beobachtet worden, aber nicht genau. "Id peculiare nonnulli habent, sagt er, quod dum transversim inspiciuntur, sint opaci, secundum longitudinem vero, vel secundum polos dum inspiciuntur, sunt pellucidi, quod euriosum phaenomenon non omnibus competere dicitur, ansam tamen cogitandi praedet, peculiarem in hoc lapide esse particularum connexionem et ab illo nexu vim electricam, attractivam et repulsivam, per materiam calorisicam agitatam saltem ad partem dependere." — Man sieht, das die Richtungen verwechselt sind.

Die älteren Analysen von Bergmann, Bauquelin, Klaproth und Bucholz (bis 1811) find mangelhaft. Die Borfäure als Mischungstheil wurde von Lampadius und A. Bogel entdeckt (1818), !

1 Breithaupt hatte nach einer von ihm angenommenen Gestaltungetheorie bie Bermuthung ansgesprochen, bag ber Turmalin wie ber Boracit

Sithion in ben betreffenden Species von Arfvebson und Gru-

Die ersten genaueren Analysen sind von E. G. Gmelin (1821  $\ge$  1827). Er theilte (1827) die Turmaline in drei Alassen: 1. Lithion: Itige Turmaline. 2. Rali: und Natrumhaltige Turmaline. 3. Talk: Dehaltige Turmaline. Hermann veröffentlichte (1846) eine Reihe in Analysen und glaubte als einen wesentlichen Mischungstheil auch Dhlensaure annehmen zu müssen, die er fast in allen dis zu 2,5 Prozet gesunden hatte. Er theilt die Turmaline in Schörl, Achroit und abellit. Sie haben nach ihm zwar dieselbe Arhstallisation, aber versiedene Mischung, die durch die gewöhnliche isomorphe Bertretung icht auf dieselbe Formel gebracht werden können.

Eine noch umfassendere Arbeit hierüber haben wir von RamLelsberg (1850), welcher Fluortieselgas als die Ursache des Aus-Lähens vieler Turmaline bei heftigem Glühen nachwies und daß dieses icht von entweichender Rohlensäure herrühre, wie Hermann, der in Fluor sand, angenommen hatte. Er sindet übrigens auch bei en mit 30 Turmalinen verschiedener Fundorte angestellten Analysen erschiedene Mischungen. Er unterscheidet zwei Hauptgruppen und zehrere Unterarten:

- I. Lithionfreie Turmaline.
  - 1. Magnefia : Turmalin.
  - 2. Magnefia : Gifen : Turmalin.
  - 3. Gifen : Turmalin.
- II. Lithionbaltige Turmaline.
  - 1. Eifen : Mangan : Turmalin.
  - 2. Mangan Turmalin.

Dafür ware wohl besser zu setzen gewesen eisenhaltiger und eisenstreier Lithionturmalin, oder biese Unterscheidung überhaupt aufzugeben, benn die Mangan: Turmaline enthalten gewöhnlich kaum 3 Brocent Manganophd. — Rammelsberg hat auch in mehreren Turmalinen Borsaure enthalte. Das Butreffen war aber nur zufällig, benn Breith qupt hatte biese Saure auch im Anatas, Anbasust, Dioptas u. a. verklindigt (1819).

Spuren von Phosphorsaure gefunden. Als allgemeinsten Ausbruck giebt er in seiner Mineralchemie (von 1860) die Formel R'2 Si + n  $\frac{H}{B}$  Si. — Bergl. Renngott, Sipungsberichte der Wiener Addemie 1854.

Ueber die Beziehung der Electricität zur Arhstallsorm des Turma lin's sind, außer von Hauh, Untersuchungen angestellt worden von Erman (1829), Fr. Köhler (1830), G. Rose (1836), welcher besobachtete, daß das Ende der Turmalinprismen, bei welchen die Flächen des Hauptrhomboeders (von 133°) auf die Flächen des gewöhnlich vorkommenden dreiseitigen Prisma's aufgesetzt sind, dei abnehmender Temperatur immer negativ electrisch wird, das andere Ende, wo die Rhomboederslächen auf den Kanten dieses dreiseitigen Prisma's ruhen, dagegen positiv electrisch; serner von Hankel (1839), P. Rieß und G. Rose (1843), und von J. M. Gaugain u. a.

Die Eigenschaft bes Turmalins, das Licht zu polaristren, wurde von Seebed 1813 und Biot 1814 entdedt; daß bei der Lichtabsorbtion bei rechtwinklich gekreuzten Aren auch etwas weniger Barme durchgehe, beobachtete Forbes (1835) und Melloni (1836).

Die siberischen Rubellite find geschätzte Ebelsteine, sie gelten, von 5 Linien Länge und entsprechender Breite 70—200 Rubel. Die grünen, meistens aus Brafilien, gelten bas Karat 3—4 Gulben.

## Chonerde und thonsaure Verbindungen.

Rorund, nach einem indischen Bort. Die blauen Barietäten heißen Sapphir, die rothen Aubin. Schon bei den Griechen Zangerpog. Hieber auch der Aftrios, über welchen Guthe (1810. Ueber den Aftrios:Ebelstein) eine Abhandlung schrieb. Als saphirus bei allen Mineralogen erwähnt, daneben auch rudinus bei A. Boetius v. Boot (1609), S. A. Forsius (1613), Dl. Wormius (1655) u. s. w. Die Barietäten, welche Korund genannt wurden und noch bei Berner eine eigene Species bilbeten, hat man vorzäglich durch einen Herrn

Breville tennen gelernt, welcher eine groke Menge babon aus Da: abar nach Europa brachte und 1798 eine Abbandlung barüber schrieb. Der Graf von Bournon und Sauv erhielten von ihm bas Material u ihren froftallograpbifden Bestimmungen und Rlaproth jur demiden Analbie. Graf Bournon bestimmte icon 8 Beragonboramiben. Daß Rubin und Korund wesentlich einerlei seben, erkannte, mit Bezützung einiger Beobachtungen von Brodant, Saub (1801), ba er ich von ber Bleichheit ihrer Spaltungsform überzeugte, auch ben Sapphir stellte er bazu, obwohl ihm bamals noch einige Zweifel über Diese Bereinigung blieben, benn abgeseben von andern Berbältniffen glaubte er auch bemerkt zu haben, bag bie boppelte Strahlenbrechung Des Rorunds feinem Telesie, wie er Rubin und Sapphir jufammen nannte, nicht aufomme. Er fagt von bem Ramen "Telesie, c'est-adire, corps parfait, leitete ibn baber von redeoic, Bollenbung, ab. -Romé be l'Asle batte übrigens icon Andeutungen gegeben, bak Rorund, Sapphir, Rubin und ber sog, orientalische Topas ausammen: geboren. - Der Korund wurde von englischen Mineralogen, seiner Barte wegen, auch Adamantine-Spat genannt, Diamanifvatb. und Berner bat einige Barietaten unter biefem Ramen als eine besondere Gattung aufgeführt. Solden Diamantsbath ober Demantspath analysirte zuerst Rlaproth (1787). Es war dinesischer Korund. Die Analyse, namentlich bas Aufschließen bes Minerals, machte bie größten Schwierigkeiten und selbst bei wiederholtem elfmaligen Schmel: gen mit tauftischem Rali konnte eine Probe von 240 Gran nicht voll: ftändig aufgeschloffen werden. Dabei zeigte fich ein Gemenge von Riefel: und Thonerbe so eigenthumlich im demischen Berhalten, bag er die Bermuthung aussbrach, es fonne aufer ber gefundenen Thon: erbe vielleicht noch eine eigenthümliche Erbe in bem Mineral enthalten fepn, welches feine weiteren Arbeiten aber widerlegten. Gleichwohl nahmen andere Chemiker die angebeutete Erde als erwiesen an und nannten fie Demantspatherbe ober Rorunberbe. Den Sapphir hatte icon Bergmann (1777) analofirt und ebenfo ben Rubin. Nach ibm enthielten fie außer Thonerbe etwas Ralf und Gifen, auch 35-39

Brocent Rieseletde. Klaproth zeigte, daß diese Analysen unrichtig sehen und fand im orientalischen Sapphir 98,5 Brocent Thonerde und keine Rieselerde. Die späteren Analysen von Muir (1835), Hose u. a. haben ebenfalls gezeigt, daß im reinen Korund keine Rieselerde vorhanden und daß die bei den Analysen gefundene von der gebrauchten Reibschale aus Chalcedon bergekommen seh.

Die Farbe des Rubin und Cappbir ist bisber des kostbaren Da: terials wegen nicht genau untersucht worden. Sie rührt ohne Aweisel von einem Chromaehalt ber, wie die künftlichen Bildungen biefer Mineralien von Gaubin (1837). Elener (1840) und namentlich pon Sainte-Claire-Deville und B. Caron (1858) erweisen. Lettere stellten durch Glüben von Fluoraluminium mit etwas Fluorchrom unter Mitwirfung von Borfaure violettrothe Rubine bar und ebenfo blaue Sapphire manchmal beibe qualeich nebeneinander. Warum ein: mal die rothe und bann auch die blaue Karbe erschien, ist nicht auf: geklärt. — Die Krystallisation bes Korunds ift nach Bournon und Saun, weiter von Phillips, Dobs, Broote u. a. bestimmt morben. v. Rolfcarom hat (1853) bie Formen ber Barietaten vom Ural beschrieben. — Mancher Sapphir zeigt in reflektirtem Licht einen sechostrabligen Schein. Babines bat ibn burch eine gitterformige Structur feiner Schichten in ben Arbstallen erklärt, welche bie Richtung ber Diagonalen bes hexagonalen Prisma's ober seiner basischen Fläche hat. — Die schönften Rubine und Sapphire finden sich im Reiche ber Birmanen, auf Ceplon, in ber Tatarei.

Der Preis eines larätigen Sapphirs als Schmucktein ist ungefähr 15 fl., der Rubin koftet das Doppelte. Haben die Korunde in der Farbe Aehnlichkeit mit Topas oder Amethyst, so werden sie durch den Beisah "orientalisch," also orientalischer Topas 2c. von den Juwelieren unterschieden und bezeichnet. — Die größten Krystalle von Korund, zum Schleisen übrigens nicht geeignet, sinden sich im Ural. Im Museum des Berginstituts zu Betersburg wird unter andern ein Krystall von 3 Decimeter Länge und 2 Decimeter Dicke ausbewahrt. Der Korund des Urals im anstehenden Gestein ist im J. 1828 von

nn Stabs-Capitan bes Betg-Ingenieur Corps Barbot be Marni tbedt worden, in bortigen Geröllen fand ihn Professor Fuchs von 1823 und benannte ihn ju Ehren bes Senators Soimonow Soimonit."

Der Smirgel, wahrscheinlich ber ouvoes ber Griechen, ift ein areiner Korund. Ein berühmter Jundort besselben ift die Insel Raros. Grupbe bes Spinells.

Die Spinelle find Berbindungen von Thonerbe ober einem isovorphen Oxyd, mit Talkerbe ober einem sie vertretenden isomorphen Rischungstheil, A + K.

Mit vorwaltend nichtmetallischen Dijdungstheilen geboren bieber:

1. Der gewöhnliche Spinell (Talferbe: Spinell). Die Abstammung co Ramens ift unbefannt. Rach Sausmann gebort bieber ber 10000 bes Theophrastus und ber Carbunculus bes Blinius. Der Rame Spinellus findet fich bei Boetius v. Boot (1647), bei pateren wieber feltener bis 3. Th. Klein (1758), Bald (1762) 1. f. w. Er wurde als eine Abarf bes Rubin angeseben, bis Romé e l'Asle auf ben Unterschied in ber Rroftallisation aufmertfam nachte. Alaproth hat ibn querft (1789) analysirt, die Analyse aber ale nicht genügend (1797) wiederholt und babei erft bie Bittererbe gefunden, die ihm bei der erften Anglyse entgangen war. Er fand 3,25 Procent biefer Erbe und giebt außer ber Thonerbe ju 74,5, noch 15,5 Brocent Riefelerbe an. Bauguelin, ber ihn um 1800 analy: firte, fand teine Riefelerbe und erwähnt ben Chromgehalt, giebt aber auch nur 8,5 Procent Talkerbe an, ba man biefe noch nicht scharf von ber Thonerbe ju trennen verftand. Erft Abich (Dissert. chem. de Spinello, Berol. 1831) zeigte bie mabre Rusammensetzung, wonach ber Spinell wefentlich: Thonerbe 72, Tallerbe 28.

Daß der rothe Spinell mit Borag geschmolzen ein smaragbgrunes Glas gebe, hat schon Ballerius beobachtet.

Die Arpstallisation ift von Rome be l'Isle, Saup und Graf Bournon bestimmt worden.

Der als Chelstein bienende Spinell tommt meistens aus Oftindien und Robell, Geichichte ber Mineralogie.

Ceplon. Schöne Steine von 5 Karat werben zu 1000 Fres. und auch höher bezahlt. — Der hochrosenrothe heißt bei den Juwelieren Rubin-Spinell, der blaßrosenrothe Rubin-Balais (Rubis-balais), der gelblichrothe Rubicell.

Wie der Spinell vom ähnlichen gebrannten Topas mit dem Staurostop leicht zu unterscheiden seh, habe ich gezeigt (Staurostop. Unterf. 1855).

2. Der Plevnest, von Aléonaupos, Ueberfluß, wegen der mit dem Oktaeder vorkommenden Trapezoederflächen; von Hauy, wurde zuerst von Delametherie (1793) unter dem Namen Zeilanit als eigene Species angeführt. Collet-Descotils hat ihn (1797) zuerst analysirt, mit Resultaten, welche mit einigen späteren Analysen von Laugier und Abich (1830) ziemlich übereinstimmen. Neuere Analysen von Erdmann, Bogel, Scheerer zeigen, daß der Gehalt an Talkerde und Gisenogydul mannigfaltig wechselt. Der letztere beträgt von 8—18 Procent. Die Krystalle von Franklin enthalten wesentlich: Thonerde 66, Eisenogydul 11, Talkerde 22.

Fundorte sind Tyrol (Montsoni), der Besud und Warwick in Neu-York, wo im J. 1825 von S. Fowler sehr große Krystalle entdeckt wurden; man fand Oktaeder von 3—4 Zoll Kantenlänge.

- 3. Der Chlerespinell, von xlwoo's grün und Spinell, von G. Rose zuerst bestimmt (1842), im Ural aufgefunden von dem Berg-Ingenieur-Capitan Barbott. de Marni (1833). Rach H. Rose's Analysen (1842) ist das Mineral ein Talkspinell, in welchem eine kleine Menge Thonerde durch Eisenoryd (8,7—14,7 Proc.) vertreten ist. Slatoust im Ural.
- 4. Der hercinit, vom lateinischen Namen des Böhmerwaldes, silva hercinia, bestimmt von M. Zippe (1839). Ist nach der Anathse von Quadrat (1845) fast reiner Thoneisenspinell: Thonerde 61,17, Eisenorydul 35,67, Talkerde 2,92. Findet sich die jest nur zu Natschein und Hoslau in Böhmen.

Rach Breithaupt war bieses Mineral schon früher unter dem Namen Chrysomelan bekannt.

Undere Spinellartige Berbindungen werden in der Rlaffe ber Wetalle erwähnt werden, Gabnit, Magnetit 2c.

Die Species ber Spinellgruppe, welche in ber Natur vorkommen und noch mehrere andere, namentlich Chrommangan: Eisenorhbtalt: Spinelle 2c. find von Ebelmen (1851) fünftlich dargestellt worden, indem er die betreffenden Mischungstheile mit Borsaure zusammenschmolz und diese durch anhaltendes, oft mehrere Tage andauerndes Erhipen wieder durch Berflüchtigen trennte.

Als zersetzte ober in Bersetzung begriffene Talkspinelle werden von Dana nachstehende Mineralien angesehen. Es sind Berbindungen von Talkerde-Aluminat mit Talkerdehydrat und scheinen wesentlich dieselbe Mischung zu baben:

Soughit, nach bem Entbeder Dr. Hough, benannt und beftimmt von C. U. Shepard (1851). — Sommerville.

Böldnerit, nach dem Capitan Böldner, benannt und analofirt von Hermann (1847). Thonerde 17,65, Talkerde 38,59, Wasser 43,76. — Ural.

Hobrotalkit, Waffertalk, bestimmt von Hochstetter (1843). Hochstetter fand barin noch Roblenfäure, die er auch für wesentlich bielt. Nach hermann (1849) ist das Mineral Böldnerit. — Snarum in Norwegen.

Chrysoberill, von Xovoos Gold und Berill, von Werner. Der Name findet sich schon bei Plinius angeblich für eine Barietät des Berills. Die nächsten an den werthvollsten meergrünen, sagt er, sehen die Chrysoberylli, — paulo pallidiores, sed in aureum colorem exeunte sulgore. — Roch zu Klaproth's Zeit wurde er von den Mineralogen zum Theil mit dem Chrysolith verwechselt. Klaproth analysirte (1795) den brasilianischen Chrysoberill, ebenso Arsvedson (1822). Sie übersahen die Berillerde, welche zuerst von H. Sepbert (1824) im Chrysoberill von Haddam in Connecticut sowohl als im brasilianischen ausgesunden wurde. Sie gaben auch Riefelerde an, deren Ihomson (1835) nicht erwähnt. H. Rose und Awdezew (1843) baben dann gezeigt, daß die Riefelerde unwesentlich ist und

baß die Mischung des Minerals: Thonerde 80,28, Berillerde 19,72; ein Theil der Thonerde durch Eisenoryd und eine Spur von Chromoryd vertreten. Hauy, der ihn Chmophan nannte, von xvµa, Welle und pavós leuchtend, wegen des Opalisirens, bestimmte zuerst seine Krystallisation, G. Rose (1839) und Descloizeaux haben sie ausstübrlich untersucht.

Der Chrhsoberill von Habdam in Connecticut ift zuerst von Bruce im Jahr 1810 an Haup geschickt worden, er wurde damals in Amerika für Korund gehalten. Der Ural'sche Chrhsoberill wurde im Jahr 1833 entbeckt. Den eigenthümlichen Farbenwechsel von dunkelsmaragdstün und colombinroth, je nachdem ein Krystall bei restectirtem oder transmittirtem Lichte (besonders Kerzenlicht) betrachtet wird, entbeckte v. Perowsky im Jahr 1834. Im polarisirten Licht untersuchte diese Erscheinung und den Pleochroismus der Krystalle v. Lenz und Haiz dinger zeigte dann (1849), daß ihnen ein deutlicher Trichroismus zusomme.

Da biese Farbenerscheinung ben Ural'schen Chrysoberill besonders tennzeichnet, so machte der D.-B.:Intendant von Nordenstistlb ben Borschlag, benselben Alexandrit zu nennen, da das Mineral gerade am Tage der Bolljährigkeit des Großfürsten Alexander Nicolaje: witsch in Sibirien entdeckt wurde, wozu noch kommt, daß grün und roth die militärischen Hauptsarben des rufsischen Reiches sind. Die Drillingsktystalle haben öfters 1—2 Zoll im Durchmesser.

Reine Chrysoberille find sehr geschätzte Ebelsteine und werden von 5—6 Linien Größe mit 600 Fres. bezahlt. Die meisten dazu brauchbaren kommen aus Brafilien.

Eine eigenthümliche Berbindung des Spinell-Aluminat's mit einem Thonfilicat scheint der Saphirin von Stromeper zu seyn, wegen der Aehnlichkeit mit Saphir so benannt. Er findet sich in Grönland und ist im Jahr 1819 von Stromeper und (1849) mit gleichen Resultaten von Damour analysirt worden. Die Wischung ist wesentlich: Rieselerde 14,83, Thonerde 65,92, Talkerde 19,25.

#### Eis und tindrate.

Gis. Die Eisbildung und bie Gigenschaften bes Gifes find icon rübzeitig studirt worden. Die dabei stattfindende Ausbehnung bat randerlei Erverimente mit staunenswertben Resultaten veranlaft. u babens füllte im 3. 1667 ein fingerbides eifernes Robr mit Baffer. ericblok es forafältig und fette es ftarfer Ralte aus: er fand nach 2 Stunden bas Robr an zwei Stellen geborften. Es batte fich bas is mit einer Kraft ausgebehnt, wie fie etwa entzundetem Schiekpulver Aebnliche Verfuche mit kugelförmigen Gefäßen aus Metall. Mas 2c. wurden von der Afademie del Cimento in Florenz auseführt. Muschen broet berechnete bie Rraft, mit ber ein foldbes befak von Rupfer gerfprengt murbe, auf 27,720 Bfunde. Dair an at barüber eine umfassende Abhandlung geschrieben (Diss. sur la lace. Baris 1735 und 1749). Daß rubig ftebendes Baffer unter en Gefriervunkt erkaltet werben konne, ohne fich in Gis ju berwaneln und die Gisbildung erst bei Bewegung eintrete, ift querft von ahrenheit (1724) beobachtet worden. Ueber bie Schneefroftalle hat fon Reppler berichtet (1619), Erasmus Bartholin (1660), ir. Martens (1671), Scheuchzer (1721), Engelmann (1747), wilder 420 Schneefiguren abbilbete, 2B. Scoresby (1820), welcher 5 bergleichen Figuren befannt machte, u. a. Clarke gibt an, baß e im Winter 1821 große Eistroftalle von Rhomboeberform mit Binkeln von 1200 und nach ben Flächen spaltbar, beobachtet habe. ine aute Abhandlung über bie Bilbung ber Giefrhstalle bat Darr eschrieben (Schweigger u. Schwag, Sbl. 1828 B. 54). Das schwarze reug im polarisirten Lichte bat er am Gis 1827 beobachtet; bamit var bie von Mobs (1824) ausgesprochene Meinung, bag bie Schnee: mitalle vielleicht abnliche Bildungen feben, wie fie vom Ceruffit bekannt nd, beseitiget. Bremfter beobachtete (1834) febr ftumpfe Rhomocber, Breithaupt auch bie Glachen von Beragonppramiben und immt eine folde von 800 Randftw. als Stammform an (1832).

Wallerius, Souhmader (Die Rroftallifation bes Gifes 1844)

und J. F. A. Franke (Schneekrystalle 2c. 1860) geben auch Formen von Schneesternen an, welche, wenn sie wie die gewöhnlichen der bassischen Fläche entsprechen, nicht auf das bezagonale System, sondern eher auf das quadratische beziehbar sind. Bernhard hat (1821) die Bereinigung solcher Formen nachzuweisen gesucht.

Die ganz eigenthümliche Stellung ber Individuen in den Gebilden der Eiszapfen und daß fie gewöhnlich alle über einander in derfelben Richtung mit unter sich parallelen und zur Zapfenage rechtwinklichen Agen liegen, habe ich im polarifirten Lichte nachgewiesen (1858). — Eine sehr vollständige Zusammenstellung der Analysen von Mineralwässern geben die Jahresberichte von Kenngott.

#### Sybrate.

Brucit, nach Dr. Bruce in Neu York, benannt von Brewster, von Arch. Bruce bestimmt (1810) und analhsirt, und mit ähnlichen Resultaten von Ihfe, Stromeyer, Burt, Smith, Brush u. a.

Die Mischung ist Talkerbe 69, Wasser 31. — Findet sich zu Hoboken in Neu-Jersey, Texas, Insel Unft.

Der Name Brucit ist von Gibbs auch dem Chondrodit gegeben worden.

Hieher gehört der Nemalith, von vipae, Faden, und Mos, Stein, von Nuttal bestimmt und analysirt (1823). Whitney zeigte (1849), daß der sog. Nemalith nur eine mit etwas kohlensaurer Magnesia gemengte fasrige Barietät von Brucit sep. Die Analysen von Rammelsberg und Smith und Brush (1853) führten zu bemselben Resultat. Die letzteren Chemiker zeigten auch, daß der Lancasterit, nach Lancaster County in Pennsplvanien, welchen Silliman b. j. (1850) als eigene Species aufgestellt hat, nur ein Gemenge von Brucit und Hydromagnesit sep.

Diaspor, von διάσπειρω, zerstreuen, d. i. vor dem Löthrohr zerstäuben, von Haup. Das Mineral wurde zuerst von Lelievre beobachtet und von Haup 1801 näher untersucht. Bauquelin hat es zuerst analysirt. Seine Resultate stimmen wesentlich mit denen

späterer Analytiker, Chilbren, Dufrenop, Löwe u. a. überein. Aus Chilbren's Analyse berechnete Berzelius (1823) die noch geltende Formel Alt, wonach die Mischung: Thonerde 85, Basser 15. — Die Arhstallisation wurde von Haup und Phillips, genauer von G. Rose (1837), Haidinger (1845), Marignac, Kenngott und von Koksatow (1858) bestimmt.

Der Diaspor, von welchem lange kein Fundort bekannt war, wurde im J. 1830 von Dr. K. G. Fiedler im Ural entbeckt, nachebem G. Rose (1829) ein aus Beresowsk stammendes Mineral im Besitze des Bergmeisters Böllner als Diaspor erkannt hatte. Um 1845 wurde er in Schemnitz aufgefunden.

Sibbst, nach bem Oberst Gibbs benannt, von Ebeneger Emmons (1828). Torren hat die zuerst bekannt gewordene Bartetät von Richmond in Massachusetts analysiert, wonach das Mineral Al H 3 = Thonerde 65,54, Wasser 34,46.

Im J. 1840 entbeckte G. Rose unter Mineralien bes Ural ein Thonerbehybrat, welches ihm von dem Diaspor und Gibbsit verschieden schien und tauste es als eine neue Species Hydrargillit, von How, Basser, und Äpyiddos, Thonerde. Nach der Analyse von Hermann (1848) ist aber das Mineral dasselbe Thonerdehydrat, welches Torrey Gibbsit genannt hat, dagegen sand er, daß dieser Gibbsit von Nickmond ein Thonerdephosphat seh (1848): Somit schien es geeignet, das angebliche Phosphat Gibbsit zu nennen und das Thonerdehydrat Hydrargillit. Im J. 1853 zeigten aber L. Smith und G. J. Brush, daß reine Proben von Gibbsit von Nickmond allerdings die von Torrey gefundene Zusammensehung haben und daß von Hermann wohl ein unreines Gemenge analysirt worden seh. Somit gebührt dem zuerst gegebenen Namen Gibbsit die Geltung.

In Brasilien habe ich ben Gibbsit in bem früher sogenannten Bavellit von Billa ricca erkannt und (1847) eine Analyse besselben publicirt, welche v. Hauer (1853) bestätigt hat.

Riefelerbehydrate, die sich dem Opal anschließen, sind: Der Randanit, von Randan am Buy de Dome, von Salvetat (1848). Ift nach beffen Analyfe 2 Si + # = Baffer 9,04, Riefelerbe 90,96. — Rommt auch in Mgier vor.

Der Michaelit, von ber azorischen Insel St. Michael, von Bebfter (1835) bestimmt, Si # = Baffer 16,35, Rieselerbe 83,65.
— Ein abnliches Sybrat scheint ber Glossecollit Shepard's zu seyn.

An die Gruppe der nicht metallischen Mineralien schließt sich ein bis jest vereinzelntes Vorkommen einer ungebundenen alkalischen Erde an, der Perikas, von nege, ringsum und nach, spaken, benannt und bestimmt von A. Scacchi (1841). Besteht nach seiner Analyse und einer von Damour (1849) aus Bittererde mit etwas Sisensphul. — Besud. — Ebelmen (1851) hat ihn bei hoher Temperatur durch Sinwirkung von Kalk auf borsaure Bittererde künstlich krostalisser erhalten, Daubrée (1854) durch Sinwirkung von Chlormagnessium auf Kalk.

# II. Gruppen ber metallischen Mincralien.

## Arfenik und Arfenikverbindungen.

Sediegen Arfents, arsenicum, άρύενικον, άρύενικος heißt mannlich; bas arabifche arsa naki bedeutet "tief in ben Körper eindringendes Unglückgift." Bei ben alteren Mineralogen auch Scherbenkobalt.

Die ältesten Angaben über Arsenit betreffen bessen Schwefelverbindungen und die atsenichte Säure, so bei Aristoteles, Theophrast (welcher ¿¿¿¿evixov ober ¿¿quevixóv gebraucht), Geber (im 8. Jahrh.), Avicenna (im 11. Jahrh.), Basilius Balentinus im (15. Jahrh.) u. s. w.

Bom metallischen Arfenit spricht Albertus Magnus (im 13. Jahrh.). hentel lehrte ihn burch Sublimation barftellen (1725). Brandt (1783), Marggraf und hahnemann haben Untersuchungen barüber angestellt, serner Raquer, Scheele, & Rose,

Berzelius u. a. (Vergl. Bergmann Opusc. II. 272). Die rhomboedrische Krystallisation hat zuerst Breithaupt (1828) beschrieben. —
Erzgebirge, Harz. — Hieher gehört der Arsenitglanz Breithaupt's,
welcher von Kersten (1828) analysist worden ist. Er enthält 3 Procent
Wismuth. Sein merkwürdiges Verhalten vor dem Löthrohr habe ich
ausführlich (1831 Charakteristik 20.) beschrieben. — Grube Palmbaum
bei Marienberg in Sachsen.

Realgar, ein von den Alchimisten gebrauchtes Wort unbefannter Abstammung, auch risigalium, Σανδαράχη, Sandarach.

Ueber ben Sandarach ber Alten schrieb Lehmann (1761 Physical. chym. Schriften). Bei Berner "Aothes Rauschgelb," letteres angeblich vom italienischen rosso gelo, woraus Roßgel, Rauschgeel und endlich Rauschgelb, womit man das Operment bezeichnete; um dann die rothe Verbindung zu benennen gebrauchte Werner das angeführte seltsam lautende "Rothes Rauschgelb," welches Spätere in Rauschroth umgeändert haben.

Die Mischung des Realgars ist von den älteren Chemitern verschieden angegeben worden. Bergmann (1786) bestimmt den Schwefel im Realgar von Puzzuoli zu 16,67 Procent, Sage wie im Operment zu 33,33 Procent, Westrumb zu 20 Procent u. s. w. Klaproth (1810) und Laugier sanden die Mischung nahezu wie sie gegenwärtig angenommen ist Schwefel 30. Arsenit 70.

Hauh (1801) beftimmte die Kryftallisation ähnlich wie Romé de l'Isle als rhombisch; sie wurde als klinorhombisch zuerst richtig bestimmt von Mohs (1820). Die Krystallreihe ist ausführlich bearbeitet worden von Philipps, Levy, Miller (1852), Descloizeaux, Scacchi, heffenberg u. a.

Dem Realgar nähert sich in der Mischung der Dimorphin, von dipologos doppelgestaltig, von A. Scacchi (1842); nach dessen Analyse bestehend aus Schwefel 24,55, Arsenik 74,55; die Arystallisation ist rhombisch und zeigt zweierlei Arystallreiben, worauf sich der Name bezieht. — Solsatara von Puzzuli bei Reapel.

Operment, von auripigmentum, icon bei Plinius, orpiment

ber Franzosen. Werner's "Gelbes Rauschgelb." Die älteren Analhsen find unrichtig. Westrumb bestimmt den Schwefel (1785) zu 20 Procent, später (1801) nur zu 10 Procent, Kirwan zu 20 Procent, Thenard zu 42,8. Klaproth (1810) bestimmte ihn zuerst der geltenden Annahme nahe, zu 38 Procent.

Die Mischung ift als analoges Sulphuret gegenüber ber arfenichten Saure: Schwefel 39, Arfenit 61.

Die Arpftallifation ift von Dobs und Levy bestimmt worben.

Raghag in Siebenburgen, Felfobanya, Tajowa zc. in Ungarn find bekannte Funborte für schöne Bilbungen von Realgar und Operment.

Arfenit, arsenichte Säure. Schon bei Avicenna im 11. Jahrh. als arsenicum album besonders beschrieben; er macht auch auf seine giftigen Wirkungen ausmerksam. — Bon Karsten (1800) Arsenikblüthe genannt.

Die genauere chemische Zusammensetzung erwies zuerst Proust (1803), Thenard (1814); Berzelius (1811), bestimmte den Sauerstoffgehalt im Jahr 1817 zu 32 Procent, später wieder zu 24,2. Die Mischung ist, Proust's Bestimmung sehr nahe kommend: Arsenik 75,81, Sauerstoff 24,19.

Die oftaedrischen Arpstalle haben schon Bergmann und Romé be l'Jele beschrieben. Die interessante Dimorphie der arsenichten Säure wonach sie auch in den rhombischen Formen des Antimonophe vorkommt, ist von Wöhler (1833) entdeckt und durch Mitscherlich festaestellt worden.

Die Umwandlungen ber sog. glasigen arfenichten Säure sind zuerst von Fuchs (1833) burch ben Uebergang vom amorphen zum krystallisirten Zustand richtig erklärt worden, und hausmann hat sehr merkwürdige Beobachtungen darüber mitgetheilt. (Ueber Molekularbewegungen 1856). — Beim Arhstallisiren einer im Rochen bereiteten salzsauern Lösung der glasartigen (amorphen) arsenichten Säure zeigt sich nach Hose ein startes Leuchten, welches von einer Lösung der porcellanartigen (krystallisirten) Säure nicht bemerkt wird. Pogg. Ann. 35. 1835. Pharmatolith, von φάρμακον, Gift, und λίβος, Stein. Dieses Mineral ift zuerst von Selb beobachtet und von Karsten (1800) benannt worden. Klaproth hat (1802) die Barietät von Bittichen im Fürstenbergischen analysirt mit ähnlichen Resultaten, wie sie Rammelsberg (1845) von einer Varietät von Glückbrunn in Thüringen erhielt. Die Mischung ist:

Arfenitfäure 51,16, Kalferde 24,87, Baffer 23,97. Die Arpstallifation ist von Haidinger bestimmt worden.

Hieher gehört ber Pikropharmakolith, welchen Stromeper (1818) analysirt und benannt hat. Es ist in seiner Mischung nur ein kleiner Theil der Kalkerde durch Bittererde vertreten, worauf sich auch das Pikro-, von nexpos, bitter, bezieht. — Riegelsdorf in Hessen.

haibingerit, nach haibinger, vom Brongniart benannt. Haibinger hat das Mineral, dessen Fundort unbekannt, krystals lographisch zuerst (1825) bestimmt und Turner hat es analysirt. Die Mischung ist: Arseniksäure 56,87, Kalkerde 28,81, Wasser 14,32.

Bergelit, nach Bergelius benannt und beftimmt von Kühn (1841). Rach beffen Analyse:

Arfenitsäure 56—58, Ralkerbe 21—23, Talkerbe 15,6, Manganorvbul 2—4, Wasser 0.3—2.95. Langbansbytta in Schweden.

Der Name Berzelit, Berzeliit, Berzelin und Berzelianit findet sich außerdem als Synonymum für Petalith, Mendipit, Thorit, einem Spinell von la Niccia bei Rom, einer Barietät von Haupn und für das Selentupfer.

Hornest, nach bem Director ber Staatssammlung in Wien M. Hornes, benannt von Haibinger. Bestimmt von Kenngott und Haibinger (1858). Die Krystallisation hat letterer bestimmt und v. Hauer hat ihn analysirt = Arsenissäure 46,33, Talkerde 24,54, Basser 29,07. — Banat.

Andere Arfenikverbindungen werden beim Rupfer, Blei, Gifen 2c. erwähnt werden.

## Antimon und Antimonverbindungen.

Gediegen Antimon. Das Antimonmetall heißt arabisch Athimab, artst bei den Griechen, stidium bei den Römern. Der Name Antimonium kommt bereits bei Constantinus Africanus, welcher um 1100 lebte, vor, daher eine Ableitung von Antimonschum, gegen den Mönch, in Bezug auf eine Anekote bei Basilius Balentinus (im 15. Jahrh.) wenig Wahrscheinlichkeit hat. Danach habe Basilius Balentinus beobachtet, daß seine Antimonialien den Schweinen sehr gut bekommen und sie sett gemacht hätten und babe zu gleichem Zwecksolche Präparate seinen Klosterbrübern gegeben, die aber davon gestorben sehen. — Bon ihm wurde schon das metallische Antimon aus den Erzen geschieden. — Spießglanz.

Das natürlich vorkommende gediegen Antimon ist zuerst von Swab in der Silbergrube zu Sala in Schweben entdeckt worden (1748). Im Jahre 1780 fand man davon eine Quantität von gegen 2 Etr. an zwei verschiedenen Stellen in den Gruben von Chalanches bei Allemont im Departement de l'Isère. Dieses dat Sage (1781) untersucht und für eine Verdindung von Antimon mit 16 Procent Arsenik erklärt. Klaproth hat dann das von Andreasberg am Harz (1802) untersucht und wesentlich nur Antimon gesunden.

Haup hielt die Arpstallisation für tesseral, Mohs zeigte zuerst die rhomboedrische Form. — Zusammengesetzte Zwillingsbildungen besichrieb G. Rose. (Ueber die Arpstallisation der rhomboedrischen Metalle. Bogg. Ann. 77. 1849.)

Balentinit, nach Bafilius Balentinus, von Saidinger benannt. Antimonogyd. Antimonbluthe. Bei Werner Weißfpieß-glangerg. — Antimonphyllit.

Die erste Nachricht von dem Borkommen dieses Minerals ward von Mongez d. j. mitgetheilt, welcher es (1783) zu Chalanches ent deckte, dann vom Bergrath Rößler in Brag (1787) und vom Brosessor Hacquet in Lemberg (1788). Rlaproth hat es (1789) untersucht und als Antimonoph erkannt.

Die Arpstallisation bes gebiegen Tellurs ist zuerst von Phillips 823), bann von Mohs, Breithaupt, G. Rose (1849) u. a. unterstund als beragonal bestimmt worden. — Kacebab in Siebenbürgen.

Die Berbindungen bes Tellurs mit Gold, Silber, Blei 2c. fiehe i diesen Metallen.

#### Molybdan.

Molybbantt. Bei Werner Wasserblei. Burde lange für ein leierz gehalten und auch mit dem Graphit verwechselt. So von ott (1740), Duist u. a., wozu nicht nur eine gewisse physitalische chnlichteit, sondern auch der Umstand beitrug, daß das Mineral mit alpeter verpusst wie der Graphit. Wallerius stellte es zu den isenerzen. Scheele erwies (1778 und 1779), daß es von Graphit Reisblei) verschieden seh und stellte daraus eine erdige Säure dar, die r acidum molybdaenae nannte. Bergmann vermuthete (1781), aß diese Säure ein Metallfall seh und Hellte (1780 und 1790) as Molybdänmetall her, der Name von μολύβδαινα, eine Bleinasse. — Scheele hatte auch Schwesel im Molybdänit gefunden (55 Brocent), von Bucholz wurde (1805) die Mischung zuerst richtig betimmt, noch genauer durch Svanderg und Struve (1848). Schwesel 11, Molybdän 59.

Die tafelförmigen heragonalen Brismen find icon von Romé de l'Isle beobachtet worden, welcher beschalb und wegen der Spaltbarkeit den Molybbanit mit dem Glimmer und Talk vereinigte. — Mehrere Fundorte in Böhmen, Sachsen, Schweden 2c.

Molybbit (Molybbanoder), von Karsten zuerst (1800) als Wassyrbleioder erwähnt. Durch die Untersuchungen von Berzelius vor dem Löthrohr und die von mir (1831) angestellten, auf nassem Wege ergab sich dieser Oder als unreine Molybbansäure. — Breithaupt, welcher den Ramen Molybbit vorschlägt, fand haarförmige Krystalle davon zu Altenberg in Sachsen und nimmt die Krystallisation als rhombisch, homöomorph mit der des Valentinit. 1858.

und Haup bestimmt, nach genaueren Ressungen Bernbardi (1809) und Robs. — Der Antimonit ist bas wichtigste Antimonerz und seine reichsten Fundorte sind in Ungarn. Die jährliche Ausbeute beträgt über 4000 Centner (nach einem 25jährigen Durchschnitt von 1823 bis 1847).

Byroftibit, von nio. Feuer; und orise, Antimon, wegen ber rothen Farbe und wegen bes Antimongehaltes. Antimonblenbe. Rothspießglangerg.

Wallerius erwähnt das Mineral (1778) unter dem Namen Antimonium sulphure et arsenico mineralisatum, rubrum, die rothe Farbe schrieb er einem Arsenikgehalt zu, ebenso Bergmann (1780). Klaproth hat es (1802) zuerst analosiert, er gab den Sauerstoffgehalt zu 10,8, den Schwefel zu 19,7 Procent an. H. Rose zeigte (1825), daß die wesentliche Mischung: Schwefel 19,96, Antimon 75,05, Sauerstoff 4,99.

Allemontit, nach bem Fundort Allemont, von Rammelsberg (1843). Nach seiner Analyse: Arsenik 62,15, Antimon 37,85. — Der Name Allemontit ist von Haibinger für den Diskrasit gebraucht.

Die übrigen Antimonverbindungen mit Silber, Blei, Rupfer x. fiebe bei diefen Metallen. Bergl. Hofe im Bogg. Ann. Bd. XXVIII. 1833.

#### Cellnr.

Gebiegen Tellur. Müller von Reichenstein untersuchte er zuerst im Jahre 1782 und vermuthete, daß es ein neues Metall set, ohne dieses aber entschieden nachweisen zu können. Bergmann, der es auch untersuchte, erklärte nur, daß es vom Antimon verschieden set. Man nannte es Aurum paradoxum oder auch Metallum problematieum. Klaproth erwies (1798) daß es ein eigenthümliches Metall set und gab ihm den "von der alten Muttererde entlehnten Namen Tellurium."

### Cantal-, Niob- und Dienverbindungen.

Tantelit, nach bem enthaltenen Metall Tantafmm, bon Sat-Dett (1801) entheit und Columbium genannt, bon Edebera 302) entbedt und . Tantalum genannt "um auf Die Unfabigkeit Welben, mitten in einem Ueberfluß von Caure etwas babon an fich reißen und sich bamit zu sättigen, eine Ansvielung zu machen" arch bie Mothe bes Tantalus). Bollafton zeigte (1809), baß bas untalum Edebera's mit bem Columbium bon. Satfcbett überein: rime. Satidett batte fein Columbium ibenannt; jum Anbenfen Chriftobb Columbus) in einem Mineral aus Maffachulette in proamerila gefunden, Edeberg in einem von ibm Attertantal gerauten ichwebischen Mineral und in einem andern von Rimito in ranland, welches er Tantalit benannte. Diefer Tantalit war icon 2 1746 in ben mineralogischen Rabinetten befannt und wurde, bald r Binnstein, balb für Wolfram gebalten. Bollafton fand im zerikanischen Tantalit (Columbit) 80 Tantalordb. 15 Eisenordb und Manganoryd und einen ähnlichen Gehalt im finnländischen Tanlit; Rlaproth fand (1809) im finnländischen 88 Brocent Tantal: pd, welches er aber nicht für ein Metallored bielt, und baber ben amen Tantalerbe (Tantalea) bafür vorschlug. Bergelius ana: firte im Rabr 1817 die Tantalite von Findo und Broddbo in chweben und fant in jenem außer ben Oxuben von Tantal, Gifen rb Mangan 16,75 Procent Zinnogyb, in biefem -8,4 Zinnogyb und 12 Bolframfaure. Das Tantal wurde bann als Caure Ta enthaln betrachtet, in einem Rimito : Tantalit nabm aber Bergelius 825) auch ein Orvo Ta an. Diefen bat Thomson (1836) Ferntalit genannt. S. Rofe zeigte (1845), daß die Detallfauren r fog. Tantalite verschiebener Art seven und es ergab fich aus feinen nterfuchungen und aus ben von Ambejem, Jacobson, Broots, ichlieber und Bornum, bag nur bie Saute ber Tantalite vom ecifischen Gewicht = 7,1 - 7,5 ber Edeberg'ichen Tantalfaure ent: rechen. Rach feinen Analysen sowie nach ben folde Tantalite be-Robell, Gefdicte ber Mineralogie. 35

#### Wolfram.

Ecetit, nach Scheele, als bem Entbeder ber Bolframfaure, benanut von Beubant. — Scheelerg, Tungftein, Schwerstein.

Dieses Mineral ist zuerst von Cronftedt (1758) als Tungsten, d. i. schwerer Stein, beschrieben und zu den Eisenerzen gezählt worden, als Ferrum calcisorme terra quadam incognita intime mixtum. Er erwähnt, daß es dem Granatstein und den Zinngraupen ähnlich sein und fast so schwer als reines Zinn, und sehr schwierig zu reduciren, daß man aber doch aus demselben mehr als 30 Procent Eisen herausgebracht. Das bedeutende specifische Gewicht stel daran besonders aus, Wallerius giebt es zu 5—5,8 an. Die erste Analyse ist von Scheele (1781), welcher dabei die Scheelsaure oder Wolframsäure entdeckte, er gab aber den Kalkgehalt zu groß, 31 Procent, und den Gehalt an Wolframsäure zu klein an, 65 Procent. Die richtigen Verhältnisse zeigte Klaproth (1800) und weiter Verzelius, Bowen, Delesse u. a.

Die Mifdung ift: Wolframfaure 80,56, Ralferde 19,44.

Hauy nahm (1801) mit Rome de l'Isle die Krhstallisation als tesseral an. Graf Bournon beobachtete zuerst, daß das vermeintliche Oktaeder eine Quadratppramide sep. Die Krystallisation wurde weiter durch Levy, Phillips und Mohs bestimmt und von ihnen der eigenthümliche hemiedrische Charakter (Auftreten der Byramiden von abnormer Stellung) dargethan.

Manroß hat (1852) unter Wöhler's Leitung ben Scheelit fünstlich in Krhstallen bargestellt, indem er wasserfreies wolframsaures Natrum mit überschüssigem Chlorcalcium schmolz und die Masse mit Wasser auslaugte.

Ciebe Wolfram und Stoltzit beim Gifen und Blei.

# Cantal-, Miob- und Dianverbindungen.

Tantalit, nach bem enthaltenen Metall Tantafinm, bon Satibett (1801) entbedt und Columbium genannt, bon Edeberg (1802) entbedt und Tantalum genannt "um auf Die Unfähigfeit beffelben, mitten in einem leberffuß von Caure etwas babon an fich zu reiken und sich damit zu sättigen, eine Ansvielung zu machen" (burch die Mothe des Tantalus). Bollafton zeigte (1809), bag bas Zantalum Edebera's mit bem Columbium bon Satfchett überein: tomme. Satichett batte fein Columbium (benannt: jum Andenken an Chriftoph Columbus) in einem Mineral aus Maffachulette in Rorbamerila gefunden. Edeberg in einem von ihm Attertantal genanuten schwebischen Mineral und in einem anbern von Rimito in Finnland, welches er Tantalit benannte. Dieser Tantalit war schon seit 1746 in ben mineralogischen Rabinetten befannt und wurde, balb für Binnftein, balb für Wolfram gehalten. Bollafton fant im amerikanischen Tantalit (Columbit) 80 Tantalorbb, 15 Eisenorbb und 5 Manganogyb und einen ähnlichen Gehalt im finnländischen Tantalit; Rlabroth fand (1809) im finnländischen 88 Brocent- Tantal: orbb. welches er aber nicht für ein Metallorbb bielt, und baber ben Ramen Tantalerbe (Tantalea) bafür vorfchlug. Bergelius ana: lbfirte im Rabr 1817 die Tantalite von Findo und Broddbo in Schweben und fand in jenem außer ben Orbben von Tantal, Gifen und Mangan 16,75 Brocent Rinnogyd, in diesem -8,4 Rinnogyd und 6.12 Bolframiaure. Das Tantal wurde bann als Saure Ta enthalten betrachtet, in einem Rimito : Tantalit nahm aber Bergelius (1825) auch ein Orbb Ta an. Diesen hat Thomfon (1836) Ferrotantalit genannt. S. Rofe zeigte (1845), daß die Metalfauren ber sog. Tantalite verschiedener Art seven und es ergab fich aus seinen Unterfuchungen und aus ben von Ambejew, Jacobson, Brooks, Schlieber und Bornum, bag nur die Sauce ber Tantalite vom specifischen Gewicht = 7,1 - 7,5 ber Edeberg'schen Tantalfaure ent: Rach seinen Analysen sowie nach ben folde Tantalite be-Robell, Gefdicte ber Mineralogie. 35

treffenden von Nordenstiöld, Hermann u. a. ist die Mischung wesentlich: Tantalsaure 82,49, Gisenogydul 17,54, ein Theil des letteren durch Manganogydul ersett. — Das öfters vorkommende Zinnogyd ist nach H. Rose (1858) ein. Bertreter für die Tantalsaure, das ber zu schließen, daß diese jenem analog (Ta) zusammengesett seh.

Die Repftallisation wurde zuerst am Tantalit von Tamela und Rimito in Finnland von Rorbenfliold (1832) bestimmt, frühere Bestimmungen von Haub und Hausmann waren mit sehr ungenügenden Krystallen angestellt.

Schon Hausmann (1847) hat je nach dem Fehlen ober Bortommen des Zinnozyds zwei Arten des Tantalits unterschieden, die er Siderotantal und Kassisterotantal neunt. Rorbenstill bat letteren (1857) Friolith genannt und glaubt, daß bessen Arpstallsstill eine eigenthümliche seh.

Außer in Finuland und Schweden kommt noch Tantalit zu Chanteloube bei Limoges 1 vor, welchen Damour (1847) entbeckt und analyfirt hat, dann Chandler (1856) und Jenzsch (1857). — Die Tantalite sind im Ganzen sehr selten. Das größte Stück von Broddobbo bei Fahlun wog nur 11 Loth.

Riebit, von Riobium nach der Riobe, einer Tochter des Tantalus, benannt von H. Rose, um damit die Achnlichkeit dieses Metalls mit dem Tantalum anzudeuten. H. Rose entdeckte dieses Metalls (1844) in einem bis dahin für Tantalit gehaltenen Mineral von Bobenmais in Bapern, und glaubte damals noch ein anderes neues Metall darin gefunden zu haben, welches er Pelopium nannte, von Belops, einem Sohne des Tantalus. Im Jahre 1853 erkannte aber H. Rose, daß das Pelopium identisch seh mit dem Niobium, und baß die die dahin gekannten Säuren von beiden nur verschiedene Orphationsstufen desselben Metalles sehen, für welches er den Ramen Riobium beibehielt.

Der Riebit von Bobenmais murbe vom Bergwerksoberverwefer Brunner (1812) entbedt, früher theils für Uranpecherz, theils für 1 Die Gaure blefes fegenannten Tantalit fceint Dianfanre zu fenn.

340) ein Mineral von Miast Uranotantal genannt, &. Rose lärte es (1847) für ibentisch mit hermann's Pttroilmenit und gite, daß es keine Tantalfäure enthalte, sondern hielt die Säure für ie mit Wolframsäure gemengte Riobsäure (Unterniobsäure), welches einenge hermann getäuscht und bestimmt habe, eine eigene Säure, Ilmensäure anzunehmen. Da wegen des Fehlens der Tantalsäure name Uranotantal nicht mehr passend war, so nannte Rose das ineral Samarskit, nach dem russischen Bergbeamten v. Samarskit ermann suchte (1850) zu zeigen, daß sein Ottroilmenit vom Sareskit verschieden seh, indem dieser als Metallsäure vorzüglich Riobure und sehr wenig Ilmensäure enthalte, 1855 bestimmt er aber Wetallsäure des Samarskit als aus Ilmensäure und ilmeniger äure bestehend, und so falle der Unterschied von seinem Ottroilmenit 29. 1856 nimmt er diese Säuren, wie oben angesührt wurde, als sondere Orvbe des Riobiums an.

Rach meinen Untersuchungen (1860) enthält ber Samarstit tweber ne Saure bes Tantals, noch eine bes Riobs, sonbern bie im Dianit on mir aufgefundene Dianfäure. Die Basen find nach ben Anafen von Perez, Chandler und hermann wesentlich: Uranoppb Brocent, Eisenoppbul 16, Pttererde 9; dazu die Metallfäure als liansaure 56 Procent.

Nach meinen Untersuchungen kommt zu Atterby ein schwarzer Otterintal vor, welcher keine Diansaure, sondern Tantalfaure enthält, ie h. Rose angegeben; ein anderes Mineral busses Namens von aber zeigte Diansaure.

3ch habe ben Attertantal und Samarolit nur wegen bes hiftoriben Zusammenhanges neben einander angeführt. Die Krystallisation es Ittertantal ist zur Zeit unbekannt; was Mohs (1824) bavon nführte, bezieht sich auf den Fergusonit.

Die Arnstalle bes Camarelit find nach hermann (1846) ifororph mit benen bes Riobit und Bolfram.

Fergusonit, nach Robert Ferguson benannt und bestimmt on haibinger (1826). Er ift von hartwall (1828) analysirt

Nordamerika und vom Ural, beobachtet wurde. Ich konnte vergleiches weise nur den Riobit von Bodenmais untersuchen and mich überzeusgen, daß bessen Säure nicht Dlansäure seh. Die Natur der übrigen sogenannten Riobite von ähnlichem specifischem Gewicht bleibt daher vorläusig zweiselhaft, um so mehr, als Hermann angibt, daß die uralschen sog. Tantalite und auch der von Middletown die 1846 von ihm als Imensäure bezeichnete Säure enthalten, welche theilweise Diansäure sehn dürste, obwohl er sie (1856) für ein Oryd des Riobiums erslärt hat, nämlich für niobsaure niobige Säure, mit der Angabe, daß es ihm auch gelungen, diese Imensäure auf dem Wege der Reduction in niobige Säure (Kd) umzuwandeln. (S. Erdmaus J. f. vr. Ch. 1856, B. 5, p. 71.)

Die Arhstallisation des bayerischen Riodies hat Leonhard (1818) als schief rectangulär bestimmt und einige Winkelmessungen gegeben, 1826 bestimmte er sie mit Hessel als rhombisch, aussührlicher ebenso Dana (1850); Mohs nahm sie (1839) als klinorhombisch, ebenso G. Rose (1838), später (1845) als rhombisch und isomorph mit Wolfram. Ob der grönländische Columbit, dessen Arhstallsormen Descloizeaux (1856) ausstührlich beschrieben hat, ein reiner Riobit sen, ist noch zweiselhaft.

Stiertantal, vom Gehalt an Pttererbe und Tantalfäure-benannt, von Edeberg (1802) zu Ptterby in Schweben entbeckt. Bon Berzelius wurden (1815) drei Abänderungen besselben analysirt; im Jahre 1844 glaubte ihn Hermann unter den Borkommnissen des Ural entdeckt zu haben, im Jahr 1847 wurde der schwarze Pttertantal von Ptterby unter H. Rose's Leitung von Beretz analysirt, und 1856 von Chandler und 1859 von Botyka. Die neueren Analysien geben: Tantalsaure 56, Pttererde 19—25, Uranoxydul 3—7, Kalkerde 3,6—7, Eisenoxydul 0,8—5,9, Basser 4—6, kleine Mengen von Wolframisture und Zinnoxyd, Talkerde, Kupseroxyd.

hermann hat (1846) bie Saure bes fiberischen Pttertantals für eine eigenthümliche, seine 31mensaure, erklärt und bas betreffenbe Mineral beshalb Pttroilmenit genannt. G. Rose hatte

urbe, und Titanfäure. Die Rroftqlifation ift von Scheerer, For: es und Dabl bestimmt worben.

Rach Scheerer ist ein nahestehendes Mineral ber Polytras, on modés, viel und modes, Mischung, welchen er (1844) als gene Species aufstellte. Findet sich zu hitters in Norwegen, und t bis jest chemisch nicht hinlänglich untersucht. Rach meinen neuern Bersuchen enthält er auch Diansäure.

Acfornt, von alaxiva, ich beschäme, weil man zur Zeit die Litansäure von der Zirkonerde noch nicht genau trennen kann. Berelius hat das Mineral (1829) so getaust. Es wurde von Men ge on Miast im Ural mitgebracht. Die Schwierigkeiten der Analyse aben sehr verschiedene und wechselnde Ansichten der Chemiker über ieses Mineral veranlaßt. Hartwall bestimmte die Säure (1829) ils Titansäure zu 56 Procent, Hermann (1845) gibt nur 11,9 Titansäure an, dagegen 33,8 Tantalsäure, welche später (1847) als Riobsäure bezeichnet ist, (1855) erkennt er sie als Imensäure, welche nach seinen Bestimmungen von 1856 niobsaure niobige Säure ist. — Auch in Betress des Gehaltes der übrigen Wischungstheile schwanken die Analysen. Hartwall hatte 20 Procent Zirkonerde und 15 Cervydul und Lanthanoryd, zulest (1850) keine Zirkonerde und 7—26 Cervydul und Lanthanoryd, zulest (1850) keine Zirkonerde und 22 Cervydd.

Ich habe (1860) die Metallfanren als Dianfaure und Titansaure erkannt und somit find neue Analysen diefes Minerals zu erwarten, um seine Mischung beurtheilen zu können.

Die Arpstallisation ist von G. Rose, Brooke und Deselois zeaug bestimmt worben.

Burschler, von nup, Feuer, und zdwoos, grün, weil er vor bem Löthrohr mit Phosphorsalz ein grünes Glas gibt, von Böhler (1827) bestimmt. Das Rineral war von Friedrichswärn in Rorwegen. Wöhler konnte die erste Analyse nur mit sehr wenig Material anstellen, die Säure bestimmte er als Titansäure zu 62,75 Procent. Später (1839) fand er im Phrochlor von Miast 5 Procent Thorerde und überzeugte sich, daß die Säure größtentheils Tantalsäure sep. Die

worben und von Beber (1859). Hartwall bestimmte die Saure als Antalfäure, Weber als Unterniobsaure; ihr Charakter bleibt vorläusig zweiselhaft, da eine Brobe auf Diansaure noch zu erwarten steht. In Betreff der Basen stimmen die beiden Analysen ziemlich überein. Sie geben wesentlich: Metallsaure 48, Ottererde 40, Zirkonerde 3—7, Cerophuk 3—4,6, geringe Mengen von Zinnoph, Uranophuk, Gisenophuk. — Die Arhstallsation (quadratisch und durch parallelskächige Hemiedrie ausgezeichnet) ist von Mohs und Haidinger bestimmt worden. Gisede hat dieses seltene Mineral am Cap Farewell in Grönland entdedt.

Rach Renngott's trystallographischen Beobachtungen (1855) gehört hieher der Thrit von D. Forbes und T. Dahl (1855). Sie benannten dieses Mineral, welches sie zu Tromos u. a. Orten der Arendal entdeckten, nach dem norwegischen Kriegsgotte Tyr, weil die Entdeckung in die Zeit des damaligen Krieges siel. Rach der Analyse von Forbes ist die Mischung von der des Fergusonits abweichend. Er sand: Metallsäure 44,9, Pttererde 29,72, Thonerde 5,66, Cersephul 5,35, Uranoxydul 3,03, Eisenoxydul 6,26, Wasser 4,52, Kallerde 0,81. — Mit ähnlichen Resultaten ist das Mineral von Potyta (1859) analysiert worden.

Enzenit, von eckerog, gastfreundlich, wegen der vielen seltenen Bestandtheile, die er beherbergt, von Th. Scheerer bestimmt (1841). Nach Scheerer's erster Analyse enthält das Mineral: Tantalsäure 49,66, Titansäure 7,94, Pttererde 25,09, Uranogydul 6,34, Gerogydul 2,18, Lanthanogyd 0,96, Kallerde 2,47, Talkerde 0,29, Wasser 3,97.— Später (1846) bestimmte er die Säure als Rose's Niobsäure. H. Streeder analysirte ihn (1854) und Forbes und Dahl (1856). Sie geben die Säuren zu 37 Procent Niobsäure und 15 Procent Titansäure an.

Rach meinen Berfuchen (1860) enthält ber Gugenit (ich unterfuchte ben von Alve) Dianfäure, welche für Riobfäure genommen

<sup>1 36</sup> habe bie Saure neuerlich filr Dianfaure ertanut, ebenjo bie im Torit.

wurde, und Titanfäure. Die Arpstallisation ift von Scheerer, For-

Rach Scheerer ist ein nahestehendes Mineral der Bolykras, von volde, viel und sosses, Mischung, welchen er (1844) als eigene Species aufstellte. Findet sich zu hitters in Norwegen, und ist die jetzt chemisch nicht hinlänglich untersucht. Nach meinen neuesten Versuchen enthält er auch Diansäure.

Aeldunit, von alaxivo, ich beschäme, weil man zur Zeit die Titansäure von der Zirkonerde noch nicht genau trennen kann. Berzellus hat das Mineral (1829) so getaust. Es wurde von Men ge von Miast im Ural mitgebracht. Die Schwierigkeiten der Analyse haben sehr verschiedene und wechselnde Ansichten der Chemiker über dieses Mineral veranlaßt. Hartwall bestimmte die Säure (1829) als Titansäure zu 56 Brocent, Hermann (1845) gibt nur 11,9 Titansäure an, dagegen 33,8 Tantalsäure, welche später (1847) als Riobsäure bezeichnet ist, (1855) erkennt er sie als Imensäure, welche nach seinen Bestimmungen von 1856 niobsaure niobige Säure ist. — Auch in Betress des Gehaltes der übrigen Wischungstheile schwanken die Analysen. Hartwall hatte 20 Brocent Zirkonerde und 15 Cervord angegeben, Hermann ansangs 17 Zirkonerde und 7—26 Cervord angegeben, Hermann ansangs 17 Zirkonerde und 22 Ceroryd.

Ich habe (1860) die Metallsäuren als Diansäure und Titansäure erkannt und somit find neue Analysen dieses Minerals zu erwarten, um seine Mischung beurtheilen zu können.

Die Arpstallisation ift von G. Rofe, Brooke und Deseloi-

Byrochler, von Avo, Feuer, und xdwoos, grün, weil er vor bem Löthrohr mit Phosphorsalz ein grünes Glas gibt, von Wöhler (1827) bestimmt. Das Mineral war von Friedrichswärn in Rorwegen. Wöhler konnte die erste Analyse nur mit sehr wenig Material anstellen, die Säure bestimmte er als Titansäure zu 62,75 Procent. Später (1839) fand er im Phrochlor von Miast 5 Procent Thorerde und überzeugte sich, daß die Säure größtentheils Tantalsäure seb. Die

genauere Anathse dieses Byrochlor und des von Brewig in Rorwegen gab Tantalsäure 67, Thorerde und Geroxyd 5—13, Kalkerde 10, Ittererde, Ratrium, Fluor, Wasser: — Dann wurde (1844) der Phrochlor von Miast von Hermann analysier, welcher 62 Tantalsäure, 2,23 Titansäure z. angab, aber keine Thorerde sand, wogegen (1846) Wöhler die Thorerde in dem Mineral bestätigte, Hapes aber sand im Phrochlor von Friedrichswärn 53—59 Tantalsäure und 18—20 Titansäure. Hermann hatte (1846) die Säuren des Phrochlor vom Ural für Gemenge von Ilmensäure und Riobsäure erklärt, und H. Rose sür Riobsäure mit Titansäure, etwas Belop und Wolframsaure. Rach meinen Untersuchungen scheint auch Diansäure im Phrochlor von Miast vorzukommen, und ist daher zur Zeit die Mischung noch als problematisch anzusehen.

Bum Byrochlor gehört nach Teschemacher (1845) ber Mikrolith, von wixeos, klein und AlGos, Stein, wegen ber mikrosstopisch kleinen Krystalle, von Shepard (1835) als eigene Species aufgestellt. Nach den Analysen von Shepard und Hapes scheint die Mischung mit der des Pyrochlor nicht vereindar zu sein, da das Mineral 76—79 Procent Wetallfäure enthält, außerdem vorzüglich Kalkerde, 11 Procent.

Findet fich zu Chefterfield in Massachusetts.

Hermann betrachtet als nahestehend auch den Aprrhit, von woode, röthlichgelb, von G. Rose (1840) beschrieben. Findet sich Allabaschka bei Mursinsk. Ferner den Azorit, nach den Azoren benannt, von J. E. Teschemacher (1846). Beide nicht analysirt. Der Azorit soll im quadratischen System krystallistren, der Physichlor ist tesseral.

Biblerit, zu Shren Böhler's, von Th. Scheerer benannt und bestimmt (1843). Rach bessen Analyse enthält das Mineral: Kieselerde 30,62, Metallsäure 14,47, Zirkonerde 15,17, Kalkerde 26,19, Natrum 7,78, Cisenogyd 2,12, Manganogydul 1,55, Talkerde 0,40, Wasser 2,24.

Scheerer beftimmte die Metallfäure zuerst als-Tantaffäure, später

als Riobfaure; nach meinen Berfuchen scheint bas Mineral auch Dian- faure zu enthalten.

Die Arpftallifdtion ift zuerft von Beibbe (1849), ausführlich von Descloizeaux und Dauber (1864) bestimmt worben. — Brevig in Norwegen.

Hieber gehört wahrscheinlich ber Eutolit, von eduodog, leicht zufrieden gestellt, weil das Mineral im Bergleich mit dem ähnlichen Wöhlerit sich mit der Sisenorph-Basis begnügt, da die Zirkonerde-Basis nicht genügend vorhanden ist. Von Scheerer bestimmt und benannt (1848).

Rach Weibne (1840) find bie Krestalle bes Eufolit mit benen bes Böbserit wesenkich gleich, nach R. B. Möller (1856) und auch nach Damour ware ber Eufolit ein Gubialpt. — Ein Gutolit, welchen ich von Scheerer erhielt, verhielt fich fast ganz wie Boblerit.

# Citau - Verbindungen.

Ruttl, von rutilus, roth, von Werner benannt. Ehe Klaproth die chemische Zusammensetzung bargethan hat, wurde das Mineral in dem unbestimmten Begriff des Schörl untergebracht, als rother Schörl oder wie ihn Estner (1795) tauste, als schörlartiger Granat. Klaproth analysirte (1795) eine Varietät aus Ungarn, und erkannte daran einen neuen Metallkalk, dessen Radikal er nach den Titanen, den Ursöhnen der Erde, Titanium nannte. Dasselbe Dryd hatte, ohne Wissen Klaproth's, bereits William Gregor im Jahre 1789 in einem Mineral von Menachan in Cornwallis, welches Menachanit, Menakanit genannt wurde, entdest und Klaproth erwies im Jahre 1797, daß in diesem Mineral sein Titankalk enthalten und dieser identisch sein won Gregor gesundenen metallischen Kalk.

Das Titanoryb, welchen Klaproth und dann Bauquelin und Hecht aus dem Rutil darstellten, war talihaltig; wie es win zu erstalten, zeigte erft 5. Rose (1821).

bestimmt von G. Rose (1840), welcher auch durch chemiste den: bestimmte, daß das Mineral aus Titansäure und Kallene der H. Rose analysirte ihn (1844) und zeigte, daß die Michaus welich: Titansäure 58,82, Kallerde 41,18. Die Krystallisation it :: G. Rose und ausstührlich von Descloize aux (1845) bestimmt ben, nach ausgezeichneten Krystallen, welche Leplay, Prosesser den, nach ausgezeichneten Krystallen, welche Leplay, Prosesser den, das dies mines 1844 vom Ural mitgebracht hatte. Descloizion hat damit die bekannten tesseralen Gestalten mit mehreren nur reichert, später zeigte sich aber, daß die Krystalle eine andere Desenbachtete.

Hugard hat ben Perowskit 1854 bei Bermatt in ber Strentbedt und Seneca (1858) am Kaiserstuhl in Baben. Bate ber erstere von Damour, ber lettere (mit 6 Procent Ciention Seneca analysist worden.

Ebelmen hat durch Zusammenschmelzen von Titanjam Ralterde und kohlensaurem Kali im Porcellanosen kanftliche kweinen Berowskit dargestellt (1851).

Bergelius bestimmt (1824). Nach seiner Analyse enthält er: Institute 46,30, Zirkonerbe 14,14, Eisenopyb 12,20, Ralkerte Ranganopyb 2,70, Ceropyb 5,00, Pitererbe 11,50, Spuren ven Talkerbe 2c.

Die Kryftallisation ist von Haidinger und G. Rose :bestimmt worden. Rach Hermann (1846) ist ber **Bolymians** morph mit Riobit und Wolfram.

Das Mineral findet fich im Zirkonspenit von Friedrichswir ! Norwegen.

Sphen, von opie, bet Reil, in Beziehung auf die Form Kryftalle. Eine Barietät dieser Species hat Professor Hunge: Passausschen im Bayern im Jahre 1794 aufgefunden und beschwund diese ist zuerst von Klaproth (1795) analysirt worden. Er Stieselerde 35, Titankall 33, Ralkerde 33. Klaproth namme:

ineral Titanit. Der Sphen vom St. Gotthard wurde nach Hauh nur Bizard entbedt, und von Sauffure und Cordier beschrieben. ordier hat ihn analhsirt und 33,3 Procent Titanvyd ungegeben, Rieselerbe und 32,2 Kalkerde. Erst die Analhsen von Fuchs (1843) id H. Rose, welcher sie 1845, die daraus abgeleitete Formel aber on vor der Fuchs'schen Analhse publicirte, gaben die Mischung genauer und übereinkommend mit den späteren Untersuchungen von Delesse, rppe, Hunt u. a. Die Mischung ist wesentlich: Rieselerde 31,13, tansäure 40,49, Kalkerde 28,38, letztere zum Theil durch etwas senordaul vertreten.

Die Arpstallisation ist in wenigen Formen von Haup, zuerst aushrlicher von G. Rose (1820) bestimmt worden. (De Sphenis atque tanitae systemate crystallino. Dissert. inaugur.). Hessenberg t dazu (1860) reichliche Beiträge geliefert.

Hieher gehört der Greenovit, nach Lord Greenough benannt m Dufrenoh (1840). Rach einer-Analyse von Caccarié wäre Wineral ein Mangantitanat gewesen. Breithaupt erkannte es 844) als Sphen und weitere krystallographische Vergleichungen von escloizeaux, sowie die Analysen von Delesse und Marignac seitigten alle Zweisel. — St. Marcel in Biemont.

Ein Mineral, welches nahezu die Mischung bes Sphen hat, aber n quadratischen Spstem krystallisiert, hat Guiscardi (1858) am donte Somma entdeckt und Guarinit genannt, nach dem Prosesser huarini in Neapel:

Reilhanit. Axel Erdmann und Th. Scheerer haben (1844 nd 1845) ein von Weibpe im Jahre 1841 bei Arndal gefundenes tineral bestimmt. Erdmann benannte es dem Professor Keilhaut Ehren Reilhauit, Scheerer nach der Mischung Pttrotitanit. 1868 Mineral ist zuerst (1844) von Erdmann, dann ziemlich überznstimmend, von D. Fordes (1855) und Rammelsberg (1859) nalysirt worden. Die Mischung ist wesentlich: Rieselerde 29,73, itansäure 25,73, Thonerde 6,19, Eisendyd 6,44, Pitererde 10,81, allerde 21,10.

bestimmt von G. Rose (1840), welcher auch durch chemische Bersuche bestimmte, daß das Mineral aus Titansäure und Rallerde bestehe. Hose analysirte ihn (1844) und zeigte, daß die Mischung wesentlich: Titansäure 58,82, Rallerde 41,18. Die Arystallisation ist von G. Rose und ausschhrich von Descloizeaux (1845) bestimmt worden, nach ausgezeichneten Krhstallen, welche Leplah, Prosessor an der Koole des mines 1844 vom Ural mitgebracht hatte. Descloizeaux hat damit die bestannten tesseralen Gestalten mit mehreren neuen dereichert, später zeigte sich aber, daß die Krystalle eine andere Deutung verlangen, da er an ihnen Doppelbrechung und zwei optische Azen beobachtete.

Hugard hat den Perowskit 1854 bei Zermatt in der Schweiz entdedt und Seneca (1858) am Raiserstubl in Baden. Beide sind, der erstere von Damour, der letztere (mit 6 Procent Cisenogydul) von Seneca analysist worden.

Sbelmen hat durch Zusammenschmelzen von Titansäure mit Kalterbe und kohlensaurem Kali im Porcellanosen künftliche Krustalle von Berowstit dargestellt (1851).

Berzelius bestimmt (1824). Nach seiner Analyse enthält er: Titansäure 46,30, Zirkonerde 14,14, Eisenopyd 12,20, Ralkerde 4,20, Ranganopyd 2,70, Geropyd 5,00, Pttererde 11,50, Spuren von Kali, Talkerde 2c.

Die Krystallisation ist von Haibinger und G. Rose (1827) bestimmt worden. Rach Hermann (1846) ist der Polymignit isomorph mit Niobit und Wolfram.

Das Mineral findet sich im Zirkonspenit von Friedrichswärn in Norwegen.

Sphen, von opip, ber Reil, in Beziehung auf die Form der Kryftalle. Eine Barietät dieser Species hat Professor Hunger im Passausschen in Bayern im Jahre 1794 aufgefunden und beschrieben, und diese ist zuerst von Klaprath (1795) analysirt worden. Er fand: Kieselerde 35, Titankall 33, Kalkerde 33. Klaproth nannte das

Mineral Titanit. Der Sphen vom St. Gotthard wurde nach Hauh von Bizard entbeckt, und von Sauffure und Cordier beschrieben. Cordier hat ihn analysirt und 33,3 Procent Titanoxyd ungegeben, 28 Riefelerde und 32,2 Kalkerde. Erst die Analysen von Fuchs (1843) und H. Rose, welcher sie 1845, die daraus abgeleitete Formel aber schon vor der Fuchs'schen Analyse publicirte, gaben die Mischung genauer an und übereinsommend mit den späteren Untersuchungen von Delesse, Arppe, Hunt u. a. Die Mischung ist wesentlich: Rieselerde 31,13, Titansäure 40,49, Kalkerde 28,38, lettere zum Theil durch etwas Sissenordul vertreten.

Die Arpstallisation ist in wenigen Formen von Haub, zuerst ausführlicher von G. Rose (1880) bestimmt worden. (De Sphenis atque Titanitae systemate crystallino. Dissert. inaugur.). Heffenberg hat dazu (1860) reichliche Beiträge geliefert.

Hieher gehört der Greenovit, nach Lord Greenough benannt von Dufrenop (1840). Rach einer-Analyse von Caccarié wäre das Mineral ein Mangantitanat gewesen. Breithaupt erkannte es (1844) als Sphen und weitere trystallographische Bergleichungen von Descloizeaux, sowie die Analysen von Delesse und Marignac beseitigten alle Zweisel. — St. Marcel in Piemont.

Gin Mineral, welches nahezu die Mischung des Sphen hat, aber im quadratischen System krystallisirt, hat Guiscardi (1858) am Monte Somma entdeckt und Guarinit genannt, nach dem Prosessier Guarini in Neapel:

Relient. Arel Erdmann und Th. Scheerer haben (1844 und 1845) ein von Weibpe im Jahre 1841 bei Arendal gefundenes Mineral bestimme. Erdmann benannte es dem Prosessor Reilhau zu Scherrer nach der Mischung Pttrotitanit. Das Mineral ist zuerst (1844) von Erdmann, dann ziemlich übereinstimmend, von D. Forbes (1855) und Rammelsberg (1859) analysirt worden. Die Mischung ist wesentlich: Rieselerde 29,73, Titansäure 25,73, Thonerde 6,19, Eisenord 6,44, Pttererde 10,81, Kallerde 21,10.

Rach den frystallographischen Beobachtungen von Dana, Forbes und Dahll, Miller und Dauber ist der Keilhauit isomorph mit dem Sphen.

Rach Dana und Forbes läßt sich für beibe Mineralien eine gemeinschaftliche Formel geben, wenn man Titanoppb annimmt und 3 ft isomorph mit K sett.

Forbes und Dahll fanden bei Arenhal ein berbes Stud Reilbauit von 15—20 Pfund, mit beutlicher Spaltbarkeit, bei Arkeib Arbstalle von 2—24, Pfund.

Schorlamit, (Schorlomit) von Schörl (Turmalin), dem Schörl ähnlich, von Shepard (1848) bestimmt. Er wurde von Crossleh, Rammelsberg (1849) und Whitney analysirt. Die Analysen geben annähernd: Kieselerde 26, Titansäure 21, Eisenoppd 22, Kallerde 30, Talkerde 1,5.

Nach Shepard's erster Angabe trostallisiert bas Mineral bezagonal, nach Dauber tefferal. Auch Shepard hat nun die tefferale Arhstallisation angenommen. — Dzarkgebirg in Arkansas.

Hieher gehört vielleicht der Iwaarit, nach dem Fundort Jwaara in Finnland, benannt von Rutorga (1851), und von R. Rorden stiöld (1855). Er frestallisirt tesseral und nach Nordenstiöld's Formel (der übrigens Ti Ti annimmt) ist auch die Mischung der des Schorlamit sehr ähnlich.

Wenig gekannt ist ein Borotitanat, welches Shepard (1839) Warwickit genannt hat, von Warwick in New York. Shepard's Analyse (1840) gab wesentlich Fluortitan und Fluor Ittrium. Nach Smith und Brush (1858) ist aber bas Wineral ein Borotitanat von Talkerde und Essencydul und enthält 20 Procent Borsaure. Bom Gebalt an Titansaure und Borsauge babe ich mick selbst überzeugt.

Hieher soll als ein Bersetzungsprodukt der Enceladit gehören, welchen hunt (1848)- beschrieben und nach Enceladus, einem der Titanen, benannt hat. Hunt stellt nun selbst (1858), wie schon Dana gethan hat, den Enceladit zum Warwickt.

Derftebtit, nach Derftebt benannt von Fordhammer (1835),

Derstebtin bei Berzelius, ist eine unvolktommen gekannte wasseraltige Berbindung von kieseltitansaurer Zirkonerde. Forch ammer at die Titansäuse nicht von der Zirkonerde geschieden und giebt beide usammen zu 69 Procent an, die Kieselerde zu 19,7 Procent w. Die Erhstallisation ist nach ihm der des Zirkon's sehr ähnlich. — Arendal. Andere Berbindungen der Titansäure s. beim Eisen und Cerum.

# Chrom - Verbindungen.

Wolfsnsteit, nach dem Fürsten P. M. v. Wolfonstoi, benannt on A. B. Kämmerer (1831). Kämmerer nennt ihn Wolchonstoit. Die erste vollständige Analyse gab Berthier (1833). Er fand: dieselerde 27,2, Chromogyd 34,0, Wasser 23,2, Cisenogyd 7,2, Talkrde 7,2. Mit verschiedenem Resultat analysite ihn Kersten (1839), velder nur 17,93 Chromogyd angiebt, 6,47 Thonerde 2c. und 37 dieselerde. Dann wurde das Mineral von Flimow (1842) und von 3 wanow (1851) ebenfalls mit verschiedenen Resultaten analysite, senn der erstere sand 31 Chromogyd und 12 Wasser, der letztere nur 18,8 Chromogyd und 22 Wasser. — Das Mineral scheint demnach in Gemenge zu seyn. — Im Gouvernement Verm seit 1830 ber kannt.

Andere Berbindungen bes Chroms f. beim Blei und Eisen.

# Gold und Gold-Derbindungen.

Seblegen Gold und Gold-Gilber. Bekanntlich reicht die Kenntniß des gediegenen Goldes dis in die ältesten Zeiten zurück und als Schmuck und Tauschmittel stand es immer in hohem Werth und wurde schon im 7. Jahrh, vor Chr. Geburt zu Münzen geprägt. Dieser Geltung wegen hat man sich frühzeitig mit Versuchen beschäftigt, das eble Metall künstlich darzustellen und diesen Versuchen verdankt man, zunächst

von chemischer Seite, einen großen Theil der Kenniniß seiner Sigenschaften. Ueber die Alchemie (auch hermetische und spagirssche Kunst) hat man bestimmte Nachrichten schon im 4. Jahrh. und früher. Im 18. Jahrh. war sie bereits in Europa verbreitet und um 1700 wurde sie überall getrieben, obwohl allmählig durch die aufblithende Chemie verdalbtiat und anaearissen.

Der Widerstand des Goldes gegen die meisten chemischen Agentien, seine Unveränderlichkeit im Feuer zc. wird schon von Plinius bervorgehoben, ebenso die Eigenschaft seiner außerordentlichen Ochnbarkeit. 1621 gab Mersenne an, daß die Pariser Goldschläger aus einer Unze Gold 1600 Blätter schlagen, welche eine Fläche von 105 Quadratsuß bededen, 1686 Halley, daß ein Gran Gold einen 98 Ellen langen Orath vergolde; 1711 Reaumur, daß eine Unze Gold so dunn geschlagen werden könne, daß sie eine Fläche von 146 Quadratsuß bedede und nach neueren Beobachtungen können damit 189 Quadratsuß gedeckt und kann mit einem Gran ein Silberdraht von 1/2 Meile Länge vergoldet werden.

Die Löslichkeit bes Goldes in Königswaffer (Salpeterfalzfäure) konnte schon Geber im 8. Jahrh., die Präcipitation mit Eisenvitriol Kunfel (um 1670), daß eine Goldaufkösung die Haut purpurroth fürbe, besprach Bohle (1668), den Goldpurpur stellte Andreas Caffius dar und dessen Sohn (1685), das durch Gold roth gefärbte Glas Kunfel (1679). Das Knällgold war um 1648 bereits bekannt.

Daß das gediegene Gold immer mehr ober weniger filberhaltig sep, erwähnt schon Plinius "Omni auro inest argentum vario pondere." Er sagt weiter, daß man Gold mit 1/5 Silber electrum nenne. Eine Art von solchem Electrum vom Schlangenberg in Sibirien hat Rlaproth (1807) analysier und schloß aus dem Umstand, daß es filt sich weder von Salpeterfäure noch Salpetersalzsäure angegrissen werde, sondern erst nach dem Zusammenschmelzen mit der dreisachen Menge Silber eine Zersetung durch Salpetersäure erfolge, daß Gold und Silber darin nicht mechanisch gemengt, sondern chemisch verbunden sehen. Lampadius sand in einem gediegenen Gold von Gula in

öhmen nur 2 Procent Silber, die zahlreichen Analhsen aber, welche oufsingault (1828 und 1837) vorzüglich von südamerikanischem old und G. Rose (1831) über das Gold des Ural angestellt baben, stätigen, daß bei weitem das meiste Gold in allen Berhältnissen ischen 5 und 38 Procent Silber enthalte. Boufsingault hatte glaubt darunter bestimmte Berbindungen von 1 Ag mit 2, 3, 5, 8 und 12 An annehmen zu dürsen, G. Rose erkannte die beiden letalle als isomorph und in unbestimmten Berhältnissen sich mischend. Die Analysen von Californischem Gold geben den Silbergehalt cht über 12 Procent nach Henry, Teschemacher, Oswald, ivot 20.

Die Arpstallisation ist von Romé de l'Jele und Haup (1801) ix in wenigen Formen, Oktaeder und Trapezoeder, bestimmt worden, Rose hat (1831) die Arpstallreihe vollständiger beschrieben (dabei & Rhombendodelaeder, den Würsel und 2 Hegalisoktaeder, serner ermitropieen). Raumann beobachtete (1833) das Tetralishezaeder. Bergl. Dusrénoy, Truité de Minéralogie. T. III.

Unter die goldreichsten Länder gehört Afien, Indien mit der Sabite des himalaya, das chinesische Punnan, Ava, Begu und die
iunda-Inseln, serner das affatische Rußland. Es ist anzunehmen,
zh die Renntnih des Goldes zuerst aus Rleinasien nach Griechenland
ekommen sey.

Das erste Gold im Ural ist (nach Helmersen) im Jahre 1745 tibedt worben, die Goldseisen am Flusse Beresoffa im Jahr 1774, ndere 1819 und 1829.

Afrika war im Alterthum eine reiche Goldquelle und noch gegensärtig liefern die Länder des alten Aethiopiens und Abissikiens viel bold, ebenso Guinea und das Gebiet der Goldfüste.

In Europa war Spanien bis zur Entbedung von Amerika als mes der goldreichsten Länder berühmt, ferner Siebenbürgen, Ungarn nd Böhmen in früherer Zeit. Das böhmische Goldbergwert zu Eula nurde schon 752 n. Chr. aufgenommen und galt als ein Brafilien des Rittelalters.

Rach Balbinus wurden im Jahr 946 in dem Toblergang 100,000 Mark Goldes gewonnen. Deutschland lieserte im Berhältnis zu anderen Ländern niemals viel Gold und ist nur der Harz und das Flußbeet des Rheins als von einigem Ertrag zu nennen. Die Gewinnung aus dem Rheinsand dauert seit dem 7. Jahrhundert. Die Production von Frankreich und England ist ebenfalls sehr undebeutend. Mit der Entdedung von Amerika haben sich die Fundstätten des Goldes außerordentlich vermehrt, Mexiko, Beru, Chili, Brasilien lieserten und liesern noch erhebliche Goldmassen. Die Goldausbeute Brasiliens hat man vom Jahre-1600 die 1800 auf mehr als 1 Million Pfund berechnet. Die reichen Seisen und Gruben Calisorniens sind im Jahr 1848 entdeckt worden. In Nord-Carolina ist Gold um 1829, in Carnada um 1837 entdeckt worden.

In Auftralien hat man um das Jahr 1850 reiche Goldlager entbedt. Im Jahre 1852 war die Ausbeute 14 Millionen Pfund Sterling.

Die jährliche Ausbeute an Gold stellt sich in ben verschiedenen Ländern etwa in folgender Weise:

Die österreichische Monarchie 5600 Mart ober 450,000 Dulaten. Breugen (in Schlesien) 2000 Dulaten.

Baben (am Rhein) 3200 Dufaten.

Der Hary 640 Dutaten, Braunschweig 160 Dutaten.

Frankreich in ben Golbwäschen am Abein zwischen Basel und Strafburg 5300 Dukaten.

Das asiatische Außland 31/2 Millionen Pfund Sterling.

Afrika gegen 7650 Mark ober 615,000 Dukaten.

Sübamerika gegen 42,000 Mark.

Californien 50 Millionen Dollars.

Die füblichen der vereinigten Staaten 1 Million Dollars.

Auftralien 80 Millionen Dollars.

Die jährliche Ausbeute an Gold auf der ganzen Erde dürfte zu 4006 Centner anzuschlagen sehn. (Der Preis eines Pfund Goldes beträgt 900 fl.)

Bergl. Geschichte bes Golbes von A. v. Ungern Sternberg. iben. 1835. — Geschichte ber Metalle von Dr. F. A. M. Zippe. n. 1857. — Jacob historical inquiry into the production and sumption of the precious metals. London. 1831.

Große Goldgeschiebe sind aus mehreren goldsührenden Alluvionen nnt. Dan a erwähnt unter andern eine Masse aus RordsCarolina  $25^2/_5$  Pfund, 8—9 Boll lang bei 4 bis 5 Boll breit und einen dick; eine Masse von Calisornien von 20 Pssund; in Baraguah se dis zu 50 Pssund, am Ural dergleichen einige von 16 Pssund, von 20 Pssund und aus dem Thal von Taschku Targanka, vom se 1842, eine Masse von nahe 100 Pssunden (nach anderen Ansun wog sie nur 36,02 Kilogr.). In Australien wurde im Jahre 1852 ein Bäschereien am ForestsCred in der BictoriasColonie ein Klumpen 27 Pssund gefunden, welchem man den Ramen "King of the igets" oder "King of Lumps" (Klumpen:König) gegeben hat. ist 11 Boll lang und hat an der breitesten Stelle 5 Boll. Eine ere Masse aus Australien hatte das außerordentliche Gewicht von Pso. mit 109 Pssund sein Gold.

Sylvanit, nach dem Fundort Transsplvanien (Siebenbürgen). Werner Schrifterz. Aurum graphicum. Rlaproth hat dieses zuerst (1798) analysist und sand: Tellur 60, Gold 80, Silber 10. einer aussührlichen Arbeit über die Tellurerze von BB. Pet (1848 1d. LVII.) ist der Goldgehalt des Sylvanit etwas geringer, zu 26,9 egeben, serner gegen 0,6 Antimon. Die Mischung ist nabe (Ag) Te 2.

Die Arpstallisation ift von Broote, Phillips, Mobs und iller (als rhombisch) bestimmt worden. — Offenbanya in Stebengen.

hier schließt fich ber Mallerin an, von Beubant nach bem ibeder bes Tellurs benannt, Gelberg, Beißtellur. Dieses Erz erscheibet sich wesentlich vom Splvanit baburch, baß ein Theil bes lbers burch Blei vertreten ist, ferner ein Theil Tellur nach ben alvsen von Bes burch Antimon. Rach Saidinger ift feine Arpstallisation abweichend von ber bes Sylvanit. — Ragbag.

Eine Mischung mit vorwaltendem Silber hat Haidinger (1845) Besit, genannt nach dem Analytiker Bes. S. b. Silber.

Pallabiumgelb, Porpezit nach dem Fundort Porpez in Sübamerika, dort Ouro poudre genannt, ist von Berzelius (1835) analositt worden. Er giebt an: Gold 85,98, Palladium 9,86. Silber 4,17.

. Rhobiumgold. Del Rio hat ein foldes analysirt mit 34-43 Brocent Rhobium.

Geldamalgam. Sin solches, in Platinerz aus Columbia eingewachsen, wurde von Schneiber (1848) analysirt. Er fand: Quedsilber 57,40, Gold 38,39, Silber 5,0. — Ein anderes von Mariposa im süblichen Californien hat Sonnenschein (1854) analysirt. Er fand nahezu Quecksilber 60, Gold 40.

#### Bridinmverbindungen.

Platin-Iribium. Das Iribium wurde als ein eigenthümliches Metall im Jahr 1804 von Smithson-Tennant erkannt und nach der Iris getauft, weil seine verschiedenen Dryde in Berbindung mit Salzsture verschiedene Farben haben. Breithaupt entdeckte (1833) im Platinsand von Rischne-Tagilsk Metallkörner von einem specifischen Gewicht von 23, welche nach L. Svanberg's Analyse (1834) auß 76,8 Iribium, 19,64 Platin, 0,89 Palladium und 1,78 Kupser bestehen. Svanberg hat auch eine dergl. Berbindung aus Brasilien analystrt, welche 55 Platin und 27,8 Iribium enthält.

Remjenstit, nach dem Fundort Newjanst in Siberien. Ind Osmin. G. Rose hat (1833) zwei Berbindungen von Demium und Iridium beschrieben, welche im Platinsand des Urals vorkommen und sich durch größeren und geringeren Gehalt an Osmium unterscheiden. Die Analyse einer solchen Berbindung von Berzelius (1883) gab: ium 75, Fridium 25. Eine andere von ihm (1838) analysirt, ielt: Osmium 49,34, Fridium 46,77, Rhodium 3,15, Eisen 0,74. dinger hat erstere Sisserskit genannt, von Sisserski in Sin, lettere Rewjanskit. Beide sind isomorph wie G. Rose iden hat und da nach seinen Beobachtungen (1849) auch das reine ium, welches rhomboedrisch trystallistet, isomorph mit Osmium o scheinen beide Retalle in dem Berhältniß zu einander zu stehen Gold und Silber.

Diese Berbindungen sind auch (1850) von Patterfon und demacher, und (1852) von A. Genth im Goldsand von Calicien nachgetwiesen worden.

Rach Claus (1846) ift fein Ruthenium ein Bestandtheil bes nium-Fridium und barin bis zu 5 und 6 Brocent enthalten.

Das Osmium wurde im Jahre 1804 von Smithson : Tennant edt und von oaus, Geruch, wegen bes ftarten Geruches seines Berflüchtigung erhisten Drobs, benannt.

Iri, von Hermann (1841) benannt und analystet. Er hat specifisches Gewicht von 6,5 und enthält nach Hermann: Iri-, nsesquivzydul 62,86. Osmiumozydul 10,80, Cisenozydul 12,50, omozydul 13,70. Rach Rammelsberg dürste es eine Berbindung Ir, Ös, Er, als isomorph, mit den unter sich ebenfalls isomorphen Os, Fo, sepn. — Findet sich in Höhlungen von gediegen Platin Ural.

## Platin.

Seblegen Platin. Das gebiegene Platin wurde durch Don Amtio de Ulloa im Jahre 1748 in Europa bekannt. Man fand es ist in den Goldwäschen des Flusses Pinto in Reus Granada und unte es Platina, d. i. das Diminutivum von Plata, spanisch Silber, Platina del Pinto. Als ein eigenthümliches Metall beschrieb es ist Wollaston (1750). Scheffer lieferte (1752) eine genaue tersuchung desselben, dann Lewis (1753), Marggraf (1757).

Beramann (1777), Tennant, Bollafton, Bergelius u. a. Bon Bergelius find Die ersten genaueren Anglosen (vom Sabr 1828). Sie geben annähernd für das ruffische Watin 84 Brocent Blatin und 8-10 Brocent Effen, den Rest bilden fleine Mengen von Rhobium, Aribium, Domium, Ballabium und Kupfer. Aehnliche Refultate geben bie Analysen bes Blatins von Reu: Granada und Borneo nach Ber: gelius, Claus, Boding und Bleeferobe. Svanberg bat wegen bes ziemlich beständigen Gifengebalts ein Blatineifen bafür an: genommen. Sausmann bat es Bolbren genannt von solis, viel und Beroc Gaft, wegen ber vielen dem Blatin beigemischten Metalle: als gediegen Platin bezeichnet er nur ein von Bolla fon (1809) untersuchtes, welches nur einen febr geringen Gebalt Gold baben foll. Das im gewöhnlichen Blatin portommende Abo: bium wurde 1804 von Wollaston entbedt. Der Rame, von jodosic, rofig bezieht sich auf beffen rothgefarbte faure Lo fungen.

Im Jahre 1809 hat man Blatin auf St. Domingo entbedt und 1822 am westlichen Abhange des Urals sehr reiche Riederlagen, in denen Stüde von mehreren Lothen nicht selten sind und eines sogar von 20 russischen Psunden gefunden wurde. Im Jahre 1831 ist das Platin von Borneo von Hartmann bekannt gemacht worden, es wurde im Jahre 1839 noch nicht benützt. Die beim Goldwaschen ausgeschiedene Menge soll jährlich gegen 625 Psunde betragen. Nach Bleeferde (1858) sind in den 27 Jahren nach der Entdedung mindestens 8100 Kilogramme unbenutzt dei Seite geworsen worden.

— 1833 ist Platin in einem Bleiglanz des Departement Charente durch d'Argy und Billain ausgesunden worden. 1849 wurde es in Nordearolina entdedt und in demselben Jahre hat Pettenloser gezeigt, daß alles im Handel vorkommende Silber keine Mengen Platin enthalte und daher seine Berbreitung sehr allgemein sev.

Rußland liefert bei weitem das meiste Platin und kann die Ausbeute jährlich auf 2000 Pfunde angeschlagen werden, das Zehnsache von dem was Amerika liefert.

ŀ

Daß fein zertheiltes Platin, sogenannter Platinschwamm, bie Benschaft besithe, barauf ftromenbes Bafferstoffgas zu entzünden, ift 35 von Dobereiner beobachtet und zu Feuerzeugen benutt worben.

Die Berarbeitung des Platins war früher mit großen Schwierigten verbunden, da man kleinere Stüde und Körner durch Schmelzen Ht vereinigen konnte. In neuerer Zeit (1859) ist es Saintes laire-Deville und Devray gelungen, mit einem Gebläse von zuchtgas und Sauerstoff in Gefässen von Gaskoble Rassen von Platin zu 12 Kilogramm zu schmelzen.

Ofann glaubte (1828) im Platin brei neue Metalle entbedt zu ben, welche er Ruthenium, Pluran und Polin nannte, ersteres ver bann als eine Berbindung von Kiefelerbe, Titanfäure und Birruerbe erflärte. Claus entbedte im Jahre 1846 im Platin ein neues tetall, welchem er wieber ben Ramen Ruthenium gab. Es sindet h barin nur zu 1—1½ Brocent.

Ofann erklärte biefes für sein Bolin, Claus zeigte (1846), daß eses Bolin unreines Fridiumoghd war und bezweiselt auch die Existenz Blurans. — Ofann glaubt (1846) in Betreff des Plurans und olins bei seinen früheren Behauptungen bleiben zu können. Das klatin ist in Rusland dis 1845 zu Münzen gewägt worden, welches ann aufgehört hat. Der Werth der vom Jahre 1826 bis 1844 gerägten Platinmlingen betrug nach Dana nahe an 5 Millionen Gulden.

Ein Pfund robes Blatin toftet ungefähr 180 fl., verarbeitet 250 fl.

# Dalladinm.

Gebiegen Palladium. Das Palladium wurde, im Jahre 1808 von Bollaston entbedt, diese Entbedung aber erst 1804 bestannt emacht.

Der Rame ist von bem burch Olbers 1802 aufgefundenen und 16 Ballas bezeichneten Planeten entlehnt. Die Geschichte ber Befanntverdung bieses Metalls hat etwas Cigenthumliches. Im Jahre 1803

erfuhr ber engl. Chemiter Chenevir aus einer gebrudten ibn mein: Radricht, bak bei Berrn Forfter in Gerrard Street ein nen 3: unter dem Ramen Balladium ober Reufilber in fleinen Stidda. 5 Schillinge bis zu einer Buinee perkauft werbe. Er kuir -Quantität, ohne von bem Berläufer erfahren ju tonnen, mer tomme und stellte eine Unterfuchung an, wobei er fant, bis & in Salveterfaure mit bunkelrather Karbe lofe x. Daranf wet gefunden baben, daß biefes Metall aus 61 Quedfilber und 31 !bestehe und glaubte auch, baffelbe burch geeignetes Reiben und bevon fein gertbeiltem Blatin mit Quedfilber ffinftlich bargeftellt 2 :: Ruerst äuserte Bollafton einige Ameifel über die Anfict mi nebir und bann tam ein anonbmes Schreiben in Umlauf, mer bieg, daß bei ber Dab. Forfter 20 Bfund Sterling ale & benjenigen binterlegt feben, ber wahres Ballabium, wenn me 20 Gran, in Gegenwart irgend breier Chemifer verfertigen tom. bieß weiter, "bie Urfache, warum ich nicht angebe, wie ich bes .bium gefunden babe, ift weil ich einigen Bortbeil baraus u wünsche, ba ich ein Recht bagu babe." Riemand melbete fie Bal. Rofe b. j., Geblen und Richter verfuchten vergeben -Chenevir Angabe Ballabium barguftellen. 1804 nannte fo lafton als ben Entbeder und warb (1805) bekannt, bag in anonyme Antunbigung von ihm gewefen feb. (Roud Geich. ) Gr B. IV. und Gilberts Ann. B. 24. 1806.)

Wollaston fand 1809 bas Palladium gediegen in Kinner Blätteben im Goldsande von Brasilien, Breithaupt giet in an, dasselbe im siberischen Platinsand gefunden zu baben.

Binken (mit Benneke und Rieneder) entbedte es in !
glanz des harzes im Jahr 1829 und hielt es anjangs für !
vallabium.

#### Onechfilber nud Queckfilberverbindungen.

Rettur, gediegen Quedfilber. Schon Theophraft (300 vor Chr.) abnt bas Quedfilber als xuror äpyugor, fluffiges Silber, wels aus Zinnober bargeftellt werde. Der Name üöpápyugog, von Baffer und äpyugog, Silber, findet fich bei Diostorides

1. Jahrh. n. Chr.). Plinius nennt bas natürlich vorkommenbe eckfilber argentum vivum und erwähnt, daß alle Körper auf ihm vimmen, mit Ausnahme des Goldes. — Der Rame Mercurius 22mt bei Geber im 8. Jahrh. vor, Queckfilber bezieht sich auf die jerischaft des Metalls, andere in sich aufzunehmen. Dieses Aufveren beist verquiden oder anquiden.

Das Quedfilber war bei den Aldomisten ein vorzüglicher Gegennd der Untersuchung, da sie es als einen Bestandtheil der Metalle
aben und mit dessen hilfe solche darzustellen versuchten. Zum Theil
r aber ihr Quedfilber auch eine eingebildete Substanz. — Dem
taueren chemischen Studium des Quedfilbers bat man zunächst die
nntniß des Sauerstoffs zu danken, womit durch Lavvisier eine
naliche Umgestaltung der Chemie erfolgt ist. Priestley, der Entsker des Sauerstoffs (1774), stellte ihn zuerst aus dem rothen-Quediberogyd dar.

Das Gefrieren bes Quedfilbers wurde zuerst von Braune zu etersburg im Binter 1759 auf 1760 bevbachtet, bann von hutchins de Cavendish (1783), welche die Temperatur zu 39,44° C. bemmten. — Das Barometer wurde im Jahre 1648 burch Evangessta Torricelli erfunden.

Das Amalgamiren von Golb und Silber war schon ben Alten fannt. — Das Knallquedfilber wurde 1799 von howard entbedt.

Die Menge bes natürlich vorlommenden gediegenen Quedfilber ift enig bedeutend, das meiste Quedfilber wird aus bem Zinnober ge-onnen. -- Ein Pfund Quedfilber loftet 4 fl. bis 4 fl. 30 fr.

Binnsber, nervasage, in ber Bebeutung Drachenblut, arabisch onou. apar, b. i. ein febr rother Staub. - Die Renntnig bes

Zinnobers ist so alt, wie die des Quedfilbers, bei Plinis wunter bem Ramen Minium erwähnt, womit spater das webe Bebeseichnet wurde.

Daß der Zinnober aus Schwesel und Queskilber beickt ichon im 16. Jahrhundert bekannt, und daß man duch Setzubon Schwesel mit Quecksilber Zinnober künstlich darstellen könnt. Ichon bei Geber im 8. Jahrhundert vor. Eine quantitative mensetzung bestimmte der dänische Leibarzt J. S. Carl ille Echwesel, welches den Reiber späteren Analysen von Klaproth u. a., sowie der gegengeltenden Mischung sehr nahe kommt. Diese ist: Schwesel Quecksilber 86,21.

Die Krystalle hielt Romé de l'Isle für tetraedische bestimmte sie (1801) als hexagonal und beschreibt schon die fix kommende Combination zweier Rhomboeder mit der basische und dem Prisma. I. Schabus hat (1851 in dem Sipment kais. Akad. d. W. B. VI) eine Monographie der Krystalliaun Zinnobers gegeben. — Descloizeaux hat (1857) die inche Beobachtung gemacht, daß dem Zinnober, wie dem Quay, Spolarisation zukomme; tetartoedrische Flächen sind die jest an der vorgekommen.

Die berühmten Quedfilber: (Zinnober:) Gruben von Andere Spanien find sehon 700 v. Ch. von den Griechen ausgebeumt: die von Ibria in Krain sind seit 1497 bekannt. Die pfahlen Quedfilbergruben lieferten im Jahre 1807 gegen 600 Centra. wärtig ist der Ertrag gering. Man kennt sie seit 1776.

In Amerika find reiche Gruben in Mexiko und Chike und find bergleichen in Californien entbedt worden.

Spanien liefert jährlich gegen 20,000 Centner Quedfilber, steils aus Zinnober gewonnen; Desterreich lieferte im Jahr gegen 3378 Centner. Das sog. Quedfilberlebererz und filberbranderz von Ivria ist ein Gemenge von Zinnober und Zersetzungsproduct einer organischen Substanz, welche punt

umas (1893) analyfirt und Ibrialin genannt worben ift. Es ift ch ibm und Schrötter ein Roblenwasserftoff mit 5,26 Bafferftoff.

Ralsmet, von xadoc, schön und uele, Honig, gleichbebeutend mit ereurius dulcie. Hornquedfilber. Quedfilberhornerz. — Ift nach nem chemischen Berhalten Quedfilberchlorur: Chlor 15,06, Quedber 84,94.

Rach haup ist biese Species in ben zweibrud'schen Quedfilberuben von Woulf im Jahre 1776 entbedt worben. Die Arpftallis . tion ist von Brooke bestimmt worben.

Der sog. Quedfilberfalpeter John's (1811) ift nach beffen Anabe nicht genügend beftimmt; er fagt, daß mit dem Quedfilber eine säure verbunden sen, welche mit der Salpeterfäure viel Aehnlicheit babe.

Ammistit, von äumer, Zinnober, wegen ber rothen Farbe, sennt Dana die von Domeyko (1845) analysirte Berbindung von intimonsaurem Antimonogyd mit Quecksilberogyd, welche er, mit Eisengydhydrat verunreinigt, in den Quecksilbergruben von Chile ausgewunden bat.

Onsfrit, nach bem Fundort St. Onofre in Mexito, benannt von Haid in ger, ist von Kersten (1828) bestimmt und Selenschwefelquedssilber genannt worden. Rach H. Rose (1840) enthält es: Selen 6,49, Schwefel 10,30, Quedfilber 81,33.

Diemannit, nach dem Entdeder Tiemann benannt. Tiemann bat das Mineral (1828) zu Zorge am Harz entdedt und Marz hat es als Selenquedfilder bestimmt. F. A. Römer hat es (1852) zu Clausthal auf der Halde der Grube Charlotte gesunden und B. Kerl dieses analysiet. Die Analyse gibt nabezu: Selen 25, Quedfilder 75.

Lerbachit, nach bem Fundort Lerbach am Harz. Rach den Analysen von H. Rofe (1825) sind die Mischungstheile Selen, Blei und Dueckfilder, doch in wechselnden Berhältnissen, so daß das Mineral wohl ein Gemenge von Tiemannit und Clausthalit (Selenblei) ist. — Die Selenverbindungen des Harzes wurden nach dem Bericht des Bergraths Zinken zuerst um 1805 auf der Grube Brummerjahn bei

Borge, auf dem Harz, gefördert; damals aber, weil das Edu :nicht entdedt war; als folche nicht erkannt.

Rach Zinken (1842) kommt zu Tilkerobe am han and Berbindung von Selenqueckfilder mit Selenkupfer vor, und kan nagel hat Berbindungen von Zorge am harz analysist, welde -Selenblei, Selenkupfer und Selenqueckfilder besteben. (Raumelin Mineralchemie 1860.) — Ein Selenqueckfilderzink, Culebrut -Brooke, mit 24 Zink und 19 Queckfilder hat del Rio (1853) schrieben. Culebras in Meriko.

## Silber und Bilberverbindungen.

Gebiegen Silber. Seit den ältesten Beiten bekannt und wir Chemikern namentlich seit dem 16. Jahrhundert studiert. Die kepitation aus der salpetersauren Lösung durch Quedfilder und Kochsalzwasser waren in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundenstannt. Daß salpetersaure Silberlösung die Haut schwärze, war schoon Albertus Magnus (im 13. Jahrhundert), die Schwindes Chlorsilders beobachtete Bople (1663), schrieb aber die lied nicht dem Licht, sondern der Luft zu; die Reduction des hard durch Schmelzen mit schwarzem Fluß gibt Lemery an (1675. Das gediegen Silber enthält fast immer Spuren von Gold, kresisen. Antimon 20.

Die Arpstallisation haben Romé be l'Isle und haut bestimmt; sie geben Oktaeber und Bürfel an und beren Combant Mohs fügt das Trapezoeber dazu, Naumann Tetralisberader Rhombendobekaeber. Merkwürdige Zwillingsbildungen, durch mart, mäßige Ausbehnung prismatisch erscheinend, mit pyramidaler Inntbat G. Rose am Kongsberger Silber beobachtet (Poggd. Ann. 1845).

Berühmte Funbstätten für gebiegen Silber und Silbank bas Erzgebirg, ber Harz, Wittichen im Schwarzwald, Schwar

ryarn, Kongsberg in Rorwegen, Beru, Mexiko, Chile 2c. Auf ber rube Himmelsfürst bei Freiberg in Sachsen wurden öfters Massen von ehr als einem Centner Gewicht gefördert, zu Schneeberg im sächssichen ragebirg im 15. Jahrhundert eine Masse von gegen 100 Centner ilber; zu Kongsberg im J. 1666 eine Masse von 560 Pfund und 1 Jahre 1834 eine dergleichen von 7 ½ Centner, im Jahre 1848 ein lumpen von 208 und ein anderer von 436 Pfund. — Der Werth nes Pfundes Silbers ist 60 Gulden.

Im Alterthum war Spanien wegen seines Silberreichthums beihmt und wurde dasselbe schon von den Phöniciern ausgebeutet, dann on den Karthaginensern und weiter von den Mauren. Im Jahre 571 wurden die karthaginensischen Silbergruben von Guadaleanal durch ie deutsche Familie Fugger wieder ausgenommen und gaben durch 6 Jahre eine so reiche Ausbeute, daß sie in einzelnen Jahren mehr 1s 7 Millionen Thaler betrug. — Daneben war Böhmen berühmt. die Sagen über die ersten Funde an Gold und Silber geben die 1's 7. Jahrhundert zurück. Auf dem Harz wurden die Silbererze m Rammelsberg im 10. Jahrhundert entdeckt, in Sachsen begann arauf der Bergdau im 12. Jahrhundert, später in Ungarn, Rorvoegen 20.

Die Silbergewinnung aus ben verschiedenen eigentlichen Silberrzen und aus Bleiglang, ber mit folden gemengt ift, gibt Bippe ür die Silber producirenden Länder an, wie folgt:

Rufland (Ural, Altai) 65,000 Mart;

Desterreich (vorzüglich Ungarn und Böhmen) im Jahre 1851 gegen 123.000 Mart:

England 77,700 Mart;

Sachsen (Erzgebirge) 53,000 Mart, im Berhältniß seiner Flächengroße bas filberreichste Land in Curopa;

Breufen (bie Gruben am Barg) 45,134 Darf;

hannover und Braunschweig (die Gruben am Harz) 45,000 Mart; Frankreich 26,800 Mart;

Schweben und Rorwegen 6000 Mark;

Raffau 3800 Mart;

Spanien (im Sabre 1849) 99,403 Mart.

Mit Ausschluß von Rußland kann die Silberproduction in Europa auf jährlich 400,000 Mark (2000 Centner) angeschlagen werden. Die Production von Central- und Südamerika liefert aber das zehnsache, nämlich mehr als 4 Millionen Mark. (Die Mark ist 16 Loth.)

Argentit, von argentum; Glaserz Werners. Schon im 16. Jahrhundert bekannt und bei Lazarus Erker (1598) erwähnt. Henkel gibt an (1734), daß man durch Berbindung von Silber und Schwefel eine Gemeng bekomme, welches in Farbe und Biegfamkeit dem "Glas-Erzt" vollkommen gleich seh. Sage gab (1776) die Mischung an: Schwefel 16, Silber 84. Klaproth fand (1795) 15 Schwefel und 85 Silber. Die reine Mischung enthält 13 Schwefel und 87 Silber.

Die Krystallisation ist schon von Romé de l'Isle und Haup beschrieben worden. Naumann erwähnt ein Trapezoeder und Triatisottaeder.

Die Dimorphie des Argentit und seine Jomorphie mit Chalkosin (Kupferglanz) ist von Mitscherlich, G. und H. Rose (1833) besobachtet worden. — Ein, wesentlich als Schweselsilber erkanntes Mineral von Joachimsthal in Böhmen, krostallisirt nach Kenngott rhombisch. Er hat es Akanthit genannt, von Exas Den, Stadel; Dauber hat die Krostallisation ausstübrlich beschrieben (1859).

Stromeyerit (Silberkupferglanz), nach Stromeyer benannt, ber das Mineral (1816) zuerst analysiete. Seine Analyse, einer derben Barietät vom Schlangenberg am Altai, stimmt mit der des itysstallisirten Stromeyerit von Rudolstadt in Schlesien von Sander (1837) überein. Die Mischung ist: Schwefel 15,73, Silber 53,08, Rupfer 31,19.

Die Species ist eine Berbindung gleicher Mischungsgewichte von Argenit und Chalkofin, und hat nach G. Rose und Kenngott die Form des letteren. Domento und Taplor haben Barietäten aus Chile analosiert.

Jalpait, nach bem Funbort Jalpa in Megito, benannt und

mmt von Breithaupt (1858), ist nach ihm tesseral trystallisirt.

der Analyse von R. Richter enthält er wesentlich: Schwesel

8, Silber 71,76, Rupser 14,06.

Stephanit, nach dem Erzberzog Stephan von Desterreich, nnt von Haidinger. Sprödglaserz. Sprödglanzerz. ist von Klaproth analysirt (1787), genauer von H. Rose und l (1853); die Wischung ist wesentlich: Schwesel 16,24, Antimon 7. Silber 68,49.

Die Arbstallisation ist von Mobs, Sausmann und Raumann mmt worden, eine Monographie der Andreasberger Arpstalle gab röber (Boggd. Ann. 1855. 95). — Freiberg in Sachsen, Schemin Ungarn, Sarz n.

Belpbafit, von modes, viel und Beste, Grundlage, chemische is, von H. Rose (1829) benannt und bestimmt. Gleichzeitig von eithaupt unter dem Ramen Eugenglanz vom Stephanit gemt. H. Kose analysirte Proben von Freiberg, Schemnit und arisamet in Mexiso. Die Analyse der Barietät von Freiberg gab: weefel 16,85, Antimon 8,89, Arsenit 1,17, Silber 69,99, Rupfer 1, Eisen 0,29. In der Probe von Schemnit sand er das Antimonst von Arsenit vertreten. Joy-hat (1853) eine Barietät von Cornslis analysirt.

Die Arpstallisation ift burch Rose und Breithaupt (als hega-1al) bestimmt worden.

Proust, nach dem französischen Chemiter J. L. Broust, benannt a Beubant. Lichtes Rothgültigerz Werners. Der Name thgültigerz wird schon bei Basilius Balentinus (im 15. Jahrndert) erwähnt. Hentel erwähnt zuerst des Arsenitgehaltes dieses, Wallerius und Cronstedt führen auch Schwesel als Miungstheil an, ebenso Bergmann (1777), welcher angibt, daß es 60 Silber, 27 Arsenit und 13 Schwesel bestehe. Er bestimmte r den bei der Zersehung mit Salpetersäure ausgeschiedenen Schwesel. & Klaproth (1794) ein lichtes Rothgültigerz von Andreasberg und i äbnliches von Freiberg analhsirte, war er verwundert, keinen

Arfenit zu finden, fondern flatt besten Antimon und bemerkt, bak biefes die gangbaren Sypothesen wiberlege, nach welchen ber Arsenik als ein jur Erzeugung und Reitigung ber Metalle, namentlich bes Gilbers, nothwendiger Grundstoff betrachtet wurde. Es batte darauf berüglich Die Alabemie der Wiffenschaften in Berlin im Jahre 1773 eine Breisfrage gegeben, nämlich: "Wozu die Ratur ben. in ben Erzen vorbanbenen Arfenik anwende? ob durch fichere Erfahrungen auszumitteln feb. bak er wirklich die Metalle zur Reife bringe? und wenn diesem also fet: auf welche Art und in wiefern biefes geschehe." Donnet gewann ben Breis, indem er bewies, das der Arfenik zur Erzeugung ber Mc talle wesentlich nichts beitrage, und Rlaproth meint seiner Analik zu Folge, daß Monnet, wenn er sie unternommen, wohl ben fürzesten Beweis gegen die fragliche Eigenschaft bes Arseniks a priori batte führen können. Brouft machte aber (1804) werft aufmerkam, baf es zwei Species von Rothgültigerz gebe, wovon die eine Antimon und die andere Arfenik enthalte. Die arfenikhaltige Species ift von B. Rose analyfirt worben. (Barietät von Joachimsthal.) Die Ana: lyfe ftimmt wefentlich mit ber Mischung: Schwefel 19,40, Arfenit 15,19, Silber 65,41, b. i. Schwefelarsenit 24,9, Schwefelfilber 75,4. Brouft batte nabezu baffelbe Refultat erbalten, nämlich Schwefelarfenit 25,00, Schwefelfilber 74,35, Sand 2c. 0,65.

Werner hatte schon (1800) lichtes und dunkles Rothgültigerz unterschieden und Fuchs (1827) wieder auf den vorkommenden Arsenisgehalt ausmerksam gemacht, worauf Breithaupt (1828) die Species physikalisch genauer bestimmte und durch die Ramen Arseniksliber blende und Antimonsilberblende unterschied. Beide wurden als isomorph erkannt. Beiträge zur Kenntniß der Krystallisation gaben Romé de l'Isle, Haup, Mohs, und eine Uebersicht der Flächen G. Sella!

Byrargyrit, von no, Feuer und corvoos, Silber. Ber ner's bunkles Rothgültigerz. Breithaupt's Antimonfilber blenbe. Die ersten Analysen find, wie bei ber vorhergehenden

<sup>1</sup> Quadro delle forme cristalline del argento rosso, del quarzo e del calcare. Nuovo Cimento, III. 1856.

Species erwähnt wurde, von Klaproth (1795). Er fand, da das Mineral mit Salpetersäure zersetzt wurde, neben dem Schwefel auch Schwefelsaure, glaubte aber, daß der Schwefel nur in einerlei Zustand, als eine Schwefel Halbsäure im Grze enthalten seh. Bonsdorff (1821) zeigte die Abwesenheit des Sauerstoffs und gab eine Analyse der Barietät von Andreasderg, mit welcher die späteren von Wöhler und Böttger (1842) übereinstimmen. Danach ist die Mischung weisentlich: Schwefel 17,77, Antimon 22,28, Silber 59,95.

Die Arhstallisation wurde vorzüglich durch Breithaupt bestimmt. Myarzyrit, von µelwr, weniger und ¿gyvoóc, Silber, weil er weniger Silber enthält als der Pyrargyrit. Die Species wurde von Rohs (1824) als hemiprismatische Rubinblende bestimmt. Hofe hat das Mineral (1830) analysirt und den Ramen Myarzyrit gegeben. Die Wischung ist wesentlich: Schwesel 21,89, Antimon 41,16, Silber 36,95.

Der Mpargyrit wurde früher für Phrangyrit gehalten. Er ift selten und findet fich ju Braunsborf bei Freiberg.

Sine nahestehende Species ist der Kenngottit Haibingers (1856) nach Prof. Kenngott benannt, welcher ihn zuerst untersucht hat. Ist nur qualitativ analysist. Felsobanya in Ungarn-

Tanthelen, von Eardos, gelb und zones, Pulver, wegen des Striches, von Breithaupt (1840) bestimmt und von Plattner analysirt. Die Mischung ist wesentlich (mit einem Arsenikulphuret von 3 und 5 At. Schwefel): Schwesel 21,09, Arsenik 14,86, Silber 64,06.

— Erdisdorf dei Freiberg:

Rahestebend ist der Rittingerit, nach dem bsterreichischen Socionsrath B. Rittinger benannt und bestimmt von Zippe (1852). Die Krostalle hat Schabus gemessen; es sohlt eine quantitative Analyse. — Joachimsthal in Böhmen.

Freieslebenit, nach bom Entbeder J. C. Freiesleben, ber es zuerft (1817) unter bem Ramen Schilfglaserz boschrieben hat. hausmann- und Levy haben seine Arpfmilisation bestimmt und Böhler hat es (1838) analysitt (Barietät vom himmelsfürst bei Lobell, Geschichte ber Mineralogie.

Freiberg.) Escosura hat (1856). eine Barietät von hinderin Spanien analysist. Beibe Analysien geben weientich: Sie 19,01, Antimon 27,24, Blei 29,30, Silber 24,45.

Rach den neueren Bestimmungen von Miller (1852) it: stallisation nicht rhombisch, wie früher angenommen wade, er klinorhombisch.

Brougniardit bezeichnet Damour (1849) ein Kinend in Stelnau in Mexito, welches nach seinen damit angestellen du jusammengesetzt ist aus: Schwefel 19,08, Antimon 30,66, Ba. Silber 25,65. Es steht also dem Freiedlebenit sehr nacht wesentlich verschieden.

Sternbergit, nach bem Grafen Stern berg benannt und im graphisch bestimmt von Haidinger (1827). Er wurde (1827) Zippe analysirt und besteht wesentlich aus: Schwesel 30,8 ? 34,18, Gisen 35,44. — Ist zu Joachimsthal in Böhmen wegen

Rerargyr, von newas, horn und apropos, Sike filber. Hornerz. Diese Species wird schon von Agricola und Mathefius Sarepta (1562) erwähnt und Ballerini giebt an, duß oft ein kunftlich durch Fällung einer sahren Silberlösung mit Rochsalzlösung erhaltenes und dann geine Hornerz betrügerischerweise für natürliches verkauft werde.

Die chemischen Untersuchungen aus älterer Zeit sind sen wie 20 mm er (1776) schätzt in dem reinen Hornerz das Silber pricent, Woulfe (1778) glaubte neben der Salzsäure noch Schwegesunden zu haben, Sage (1786) analysiste das Hornerz wit gefunden zu haben, Sage (1786) analysiste das Hornerz wit Salzsäure wie besonderen settigen Materie, Laxmann (1774) behauptet. Toet analysiste mehrere Barietäten und sand (1807) in dem in scheligen Hornerz aus Peru, welches Karsten beschrieb, Silve Sauerstoff 7,6, Salzsäure 16,4, welches Resultat mit den Wintersuchungen von Berzelius über das Chlorsilber und Killenmit. Danach ist die Mischung: Chlor 24,75, Silver 75,20

Rlaproth erwähnt, daß dieses Erz im 16. Jahrhundert in den bsischen und böhmischen Bergwerken oft zu mehreren hundert Marksgebeutet worden, und in Stüden bis zu einigen Pfunden vorgenmen seh. Gegenwärtig ist es da sehr selten geworden. In großen affen sindet es sich in Peru, Chile und Mexiko mit gediegen Silber. 1 Chile ist es ein gewöhnliches Silbererz.

Jodit, nach dem Jodgehalt. Jodarghrit, Jodfilber. Bautelin hat es zuerst (1825) qualitativ analysirt, del, Rio hat es
mals in Mexito aufgefunden. Die Analysen von Damour und
L. Smith (1854) geben die Mischung: Jod 54, Silber 46. —
er analysirte Jodit stammt aus Chile. Descloizeaux dat (1854)
ne als hexagonal erkannte Arpstallisation (daran drei hexagonale Phimiden) bestimmt und gezeigt, daß sie der des Greenockit sehr ahnh sey.

Das Job ist im Jahre 1811 von Courtois entbedt worben. er Rame von lweidis, veilchenfardig, bezieht sich auf die violette arbe seines Dambses.

Bromargheit, von Brom und Egypog. Brom, von Sompac, r Gestant, wegen seines erstidenden Geruchs. Das Brom ift 1896 m Balard in der Mutterlauge des Meerwassers entbedt worden.

Der Bromargyrit ober bas natürliche Bromfilber wurde von berthiet (1841) in Mexiko und huelgoeth in Frankreich entbedt. lach seiner Analyse bes mexikanischen, und nach ber bes chilenischen on Kielb (1857) ift die Mischung: Brom 42,55, Silber 57,45.

Embolith, von dusoder, bas Eingeschobene, nämlich zwischen hlor- und Bromfilber. Bestimmt und benaunt von Breithaupt 1849) und analysist von Plattner, Domeylo und Field (1867). die Analysen zeigen isomorphe Mischung von Chlor- und Bromfilber. drom 20, Chlor 13, Silber 67.

hieber gehören die ähnlichen von Breithaupt (1869) Megaromit und Mikrobromit benannten Mischungen, welche von Rüller analysist wurden. Der Megabromit enthält 26,5 Brom und 13 Chlor mit 64,2 Silber, der Mikrobromit 12,4 Brom und 18,56 Chlor mit 70 Silber — Diese Berbindungen finden fich in Chile zu Copiapo 2c.

Amelgam, von auados, weich und yauos, Berbindung, nach andern von uadayua, erweichender oder weicher Körper. Die Berbindung des Queckfilbers mit den Metallen war schon den Alten de kannt und wird die Amalgamation des Goldes von Plinius erwähnt, die des Silbers von Geber u. a. Zur Ausbringung des Silbers wurde der Amalgamationsproceh zuerst in Mexiko um 1557 angewendet, in Europa zuerst durch den ksterreichischen Bergrath von Born, welcher die ersten Bersuche 1780 und 1785 zu Schemnis anstellte.

Das nathrliche Amalgam wird von Ferber (1776) erwähnt. Heher analysitte es 1790, Klaproth 1798. Heher fand 74 Duecksilber und 26 Silber; Klaproth 64 Quecksilber und 36 Silber. Die Proben waren von Moschellandsberg in Rheinbahern. Domehlo analysitte (1842) ein Amalgam, welches den vorzüglichsten Silberreichthum von Arqueros in Chile hilbet. Es ist von Berthier nach dem Hundorte Arquerit genannt worden und enthält 13,5 Quecksilber und 86,5 Silber. — Es sind also drei Berbindungen bekannt Ag Hg<sup>3</sup>, Ag Hg<sup>2</sup> und Ag <sup>6</sup> Hg.

Ihre Achstallisation ist dieselbe. Diese ist zum Theil schon von Romé de l'Isle und hand bestimmt worden, welcher (1801) die Formen des Ottaebers, Ahombendodelnebers und Trapozoeders angiebt, Rohs fügt (1824) noch ein Tetralisbergeder und heralisdieder hinzu.

Die schönsten Arpstalle sind sonst zu Moschellandsberg in der Abeinpfalz vorgekommen und finden sich auch in Chile.

Distraft, von Sie, doppelt, und sepass Mischung, benannt von Beubant, Antimonfilber, Spiesglad Silber Werners. Bon Widenmann (1794) beschrieben. Daß diese Erz aus Antimon und Silber bestehe, haben schon Bergmann und Selb beobachtet, der letztere gab 70 bis 75 Procent-Silber an. Klaproth analysirte (1797) zwei Proben von Wolfach im Fürstenberg'schen mit 84 und 76 Silber und 16 und 24 Antimon. Diese-Mischungen entsprechen Ag<sup>6</sup> 8b und Ag<sup>4</sup> 8b. Die letztere Berbindung (mit 78 Silber) gab auch

e Analyse von Bauquelin (Probe von Andreasberg) und ansernd eine von Abich (1798); die erstene von einer Probe von dreasberg am harz eine Analyse von Plattner.

Die Arpstallisation ist von haup als bezagonal, boch nicht sicher, i hausmann ausführlich als rhombisch bestimmt worden. — hair ger nennt die Species Allemontit.

Raumannit, nach dem Mineralogen und Arpstallographen Brof. Fr. Raumann, benannt von Haidinger. Diese Species wurde rft bestimmt und analysist von G. Rose (1828). Er sand sie ter den Selenerzen von Tillevode am Harz. Die Mischung ist Selen ,85, Silber 73,15.

Entleit, von Evenios, zur rechten Zeit, nämlich zur Zeit: Entbedung des Selens aufgefunden, von Berzelius (1818). e Mischung ist wesentlich, nach Rammelsberg ein Analogon zum romeyerit, Selen 31,61, Silver 43,08, Rupfer 25,34. — Bis sept ir zu Skriferum in Schweden vorgekommen.

Hefftt, nach dem ruffischen Shemilet G. Heß, benannt von Frobel, stimmt und analysist von G. Rose (1829). Die Analyse der Bazität von Savodinskoi am Altai gab wesentlich: Tellur 37,27, Silber 2,73. Dieselbe Mischung fanden Pet (1843) zu Raghag in Siebenürgen und Rammelsberg zu Rethanda in Ungarn.

hier schließt sich an ber Besit von Haidinger, nach bem Cheiler Pes, der die Berbindung zuerst (1843) analysiste; ein Theil ilber ist durch Gold vertreten. Wesenklich: Tellux 33,79, Silber 5,50, Gold 20,71. — Ragyng in Siebenbürgen.

## Anpfer und Anpferverbindungen.

Sedlegen Aupfer. Das Rupfer wat schon in ben altesten Zeiten clannt und kommt unter bem Namen zalude und nes vor. Der tame Rupfer stammt vielleicht von Chpern, benn bei Plinius heißt es

nin Cypro prima fuit aeris inventio. Aach Solinus wäre zuerst in Challis auf Eubsa Aupfer gefunden worden und stamme daher der Rame 2012sof.

Die Bildung bes Cementkupfers zu Schmölnit in Ungarn bespricht zuerst Basilius Balentinus im 15. Jahrhundert. — Die blaue Färbung des Ammonials durch Rupfer giebt Libavius an (1597) und Boble (1663).

Die Arbstallisation ift jum Theil icon von Born und Romé be I'Asle und von Sauv beschrieben worben. Der letter erwähnt (1801) ben Burfel, das Oftgeber. Rhombenbobelgeber und eine Bbramibe (mit feche feitigem Brisma, trihexaedte) welche aus einer Semitropie bes Tetrafisbergeber & O., bie Ottgeberfläche als Drebungefläche, entftebt, wie Raumann (Mineralogie (1828) angegeben. tereffante Zwillinge mit abnorm ausgebehnten Flachen und aftige Berwachsungen berfelben bat G. Rose in seiner Reise nach bem Ural beschrieben (B. I. 1837). - Die schönften Artykalle tommen zu Bogoslowet vor und am Lake Superior in Rord-Amerika, welche überhaupt ju ben berühmteften Funbftatten für gebiegenes Rupfer geboren. Die ameriknischen vom Obern See ober Late Suberior tannte man foot im Sabr 1689, aber erft 1820 fing man an fie auszubeuten. fand foon im Jahre 1766 einen Blod von 11 Rubitfuß, im Jahre 1853 wurde eine Maffe von 40 Fuß Länge gefunden, beren Gewicht vuf 4000 Centner geschätzt wurde. Diefem Ruthfer ift-offers gebiegen Silber beigemengt. Bon Babia kennt man eine Maffe von 26 Centnern. — In Subauftralien wurde bei bem festlichen Ginzug ber Bergwerksaesellschaft in Abelaide im Jahr 1845 ein Rupferblock von 24 Centnern mitgeführt. — Ein Bfund Rupfer fostet 37 Rreuger, ber arbeitet 1 fl.

Die Rupferproduction aus den verschiedenen Rupfererzen beträgt (Zippe's Gesch. der Metalle):

| in Frank  | ridj |  |    |    |  | ٠. |  |   | 34,353 Centr | et |
|-----------|------|--|----|----|--|----|--|---|--------------|----|
| " Belgier | ι.   |  | ٠, |    |  |    |  |   | 16,400 "     |    |
| " Englar  | ıδ   |  |    | ٠. |  |    |  | _ | 287,400      |    |

ŀ

| ı Preußen                                                       | •     |       |       |      |             |       |     |     |      | 33;200   | Centner    |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------------|-------|-----|-----|------|----------|------------|
| , Schweben                                                      |       |       |       | •    |             |       |     |     |      | 40,000   | m          |
| , Toslana                                                       |       |       |       |      |             | ٠.    |     |     |      | 3,000    | ,,         |
| , Spanien                                                       |       |       |       |      |             |       |     |     |      | 10,000   | <b>"</b> - |
| de öfterreich                                                   | іјфеі | n Eta | ater  | a .  |             |       |     |     |      | 45,265   | . 11       |
| n Baben,                                                        | Beffe | n, 9  | laffe | w,   | фa          | nno   | bet | uı  | tb   |          |            |
| Cachie                                                          | m zu  | famn  | en    | •    |             |       |     |     |      | 5,500    | n          |
| n Rufland                                                       |       |       |       |      |             |       |     |     |      | 88,500   | ,,         |
| de Minen a                                                      | ım C  | bern  | Se.   | e in | <b>9</b> 21 | orba  | mer | ila |      | 36,000   | ,,         |
| Cuprit, vo                                                      | n ou  | prum  | . H   | oth  | lupf        | erer  | , 9 | Bet | ners | . Bon    | Sronftedt  |
| ihnt (1770)                                                     | unb   | bon   | Sa    | ge   | befo        | briel | ien | (1  | 778) | , bei 28 | allerius   |
| era cupri h                                                     | epati | ica,  | toor  | us   | bie         | rot   | þe. | Ruţ | fere | be entit | anden, Er  |
| t bei letterer bie Sage an, bag ein Biegenbod, welcher gufällig |       |       |       |      |             |       |     |     |      |          |            |
| on gefarbt, beobachtet wurde, Beranlaffung jur Entbedung bes    |       |       |       |      |             |       |     |     |      |          |            |
| jen Rupferberges in Daletarlien gegeben habe.                   |       |       |       |      |             |       |     |     |      |          |            |
| Der Cubrit ift werft genau bon Chenepir analpfirt worben        |       |       |       |      |             |       |     |     |      |          |            |

Der Cuprit ist zuerst genau von Chenevix analysist tworben 33), Bauquelin, Fontana, Monnet ze. hatten es theils für setrozyb, theils für kohlensaures Rupserozyb gehalten. Chenevix nnte baran eine bamals noch neue Berbindung von Rupser und uerstoff, das Rupserozybul, beobachtete die Fällung der concentristen sauern Lösung mit Wasser, den gelben Riederschlag mit Kali ze. destimmte die Nischung zu Kupser 88,5, Sauerstoff 11,5. Sie ivricht der Berbindung du

Die Arpstallisation wurde von Romé de l'Isle und Haup immt, sie führen Ottaeber, Bürfel und Rhombendodelaeber ann Rose fand ein Tetralishezaeber und Trialisottaeber; v. Rose arow erwähnt noch ein Trapozoeber und hezatisottaeber, so das imtliche holoedrische hauptsorm des tesseralen Systems vorkommentergl. v. Rossicharow Materialien x., B. I. 1859). — Ausgezeichnete pstalle zu Gumeschewst im Ural, Rischne-Tagilst x. Rersten ubte in dem haarsormigen Cuprit (Rupserblüthe) von Rheinzitendach Spuren von Selen gesunden zu haben und Sukow nahm sen Arpstallisation als bezogonal (1835). Reuere Beobachtungen

machen aber biefe Angaben sehr zweifelhaft. — Renngott balt biefe Arpstalle für rhombisch (1859).

Der Cuprit ist öfters beim Rupferproß in Arpstallen gebildet beobachtet worden.

Tenerit, nach dem Präsidenten der neapolitanischen Aademie der Wissenschaften Tenore, v. Semmola. Rupferschwärze. — Die ältere Rupserschwärze ist ein unreines Zersehungsprodukt von Chalkophrit und ähnlichen Rupsererzen. Der Tenorit sindet sich in krystallinischen Blättchen und wurde von Semmola (1841) auf Laven des Besud beobachtet und als Aupseroryd erkannt — Rupser 79,86, Sauerstoff 20,14.

Dieses Mineral kommt im Allgemeinen nur sehr wenig vor, nach Whitney hat man aber (1849) zu Copper Harbor am Obern See in Nordamerika gegen 40 bis 50,000 Pfund sast reines erdiges, derbes und krystallisirtes Rupseroxyd gefördert und verhüttet. Die Krystalle waren Würfel, vielleicht Pseudomorphosen von Cuprit. Foh sand (1850) darin 99,45 Rupseroxyd.

Ralahit, von packaze, Malve. Der Rame Malachites findet sich zwar schon bei Ulysses Albrowandus († 1605), er scheint aber damit ein anderes Mineral als das gegenwärtige Aupsererz gemeint zu haben, welches nach dem Borgange des Theophrastus bei den älteren Mineralogen Chrysosolla hieß oder wie bei Wallerius (1778) aerugo. Dieser giebt den Gehalt an Aupser zu 20 bis 80 Procent an. Für die seinsafrigen Barietäten führt er schon die Ramen Atlaserz oder Sammeterz an.

Lehmann beschrieb ihn (1761). Die älteren Analysen von Tromsborff waren mit unreinem Material angestellt, Klaproth bestimmte (1797) die Mischung, genauer Bauquelin, Phillips und unter den neueren A. Nordenströld und J. L. Smith (1856). Die Analysen geben wesentlich: Roblensäure 19,91, Kupseroryd 71,94, Wasser 8,15.

Die Artiftallisation bat Dobs bestimmt; ferner Phillips und Belfenberg. Belletier glaubte, ber Malachit- unterfebeibe fich

Lete mit Anwendung bes Phlogistons Gupton (1782) ben Unter-

Berühmt find die Malachite des Ural, welche als Schmuck und Exsteine zu Katharinenburg verarbeitet werden. Die Mineralienerulung des Berglorys in Petersburg bewahrt eine Walachitmasse 3 Fuß 6 Zoll Höhe und Breite, welche durch Berarbeitung einen uth von einer halben Million Rubel erhalten würde. Eine andere ihre von 30,000 Pfunden aus der Rudjansker Grube im Bezirk von all erwähnt der General Tschewkin.

Arpstalle find äußerst felten und fast nur zu Rheinbreitenbach am vein gefunden worden.

Auricateit, von auriehaleum, Meffing, wegen bes Gehaltes an ipfer und Zink; benannt und analpfirt von Th. Böttger (1840). Die ischung ist wesentlich: Rohlensaure 16,18, Aupserozod 29,21, Zinkod 44,69, Baffer 9,92. — Loktewsk am Altai.

Nahe stehend ist der Buratit, nach herrn Burat benannt von elesse und von ihm bestimmt (1847). Er enthält 2—8,6 Procent allerde, welche vielleicht als Calcit eingemengt ist. Delesse hat zwei axietäten analysirt, eine vom Altai und eine vom Chessy bei Lyon. Istere kommt mit einem Malachit überein, in welchem ein Theil des upferoryds durch Zinkopyd ersett ist.

Laferit, nach ber Lasur-Farbe. Rupferlasur Werners. Caeruum montanum bei Cronstedt (1770) und Wallerius. Die teren Analysen von Fontana und Belletier geben die quantitave Zusammensehung nicht genau. Diese hat Rlaproth (1807) kennen lehrt und die Analysen von Bauquelin (1813) und Phillips. anach besteht das Mineral aus: Rohlensäure 25,56, Rupserord 69,22,

Die Arhstallisation ist von Mohs und ausstührlich an ben Arpillen von Cheffy, von M. Zippe (die Arhstallgestalten ber Aupfersur. 1830) bestimmt worden. Ich habe aus Zippe's Beobachtungen zeigt, daß für jedes Augitartige Flächenpaar ein zugehöriges Prisms Ausgezeichnete Fundorte sind: Cheffy bei Lyon, die Edit baselbst wurden 1812 aufgesunden, ber Schlangenberg am Wugarn.

Mysein, nach Mhsore in hindostan benannt von Bentibestimmt von Thomson (1814). Scheint wasserfreier Ralaseyn. — Wurde (1800) von Dr. Benjamin heine bei Kentbeckt.

Chalfanthit, von xálxavidov, Rupferblüthe. Rupferta xálxavidov kommt fcon bei Dioskorives (Mitte bes erften in Chr.) für Aupfervitriol vor. Glauber lehrte ihn (1642) ? Rocen von Schwefelfäure mit Rupfer barftellen.

Cronstedt (1770) giebt sein Borsommen in den Cementvon Neusohl in Ungarn, Fahlun und Wicklow in Irland an (Vitil veneris).

Bergman giebt (1788) bie Mischung bes gereinigten & = Schwefelfaure 46, Rubfer 26, Baffer 28.

Hose hat (1834) das Salz ziemlich rein in Chile vorless gefunden. Seine Mischung ist: Schwefelsäure 32,07, Rupseroryt in Wasser 36,08.

Die Arpstallisation ist nach künftlichen Arpstallen von 3: be l'Jele und Haup bestimmt worden, ausstührlich von Ku: (4827).

Brohantit, nach bem französischen Mineralogen Broches Billiers benannt von Levh (1824). Zuerst von Chilbren litativ untersucht, dann von Magnus analysirt (1829), welches bem Rupfersulphat eine veränderliche Menge von Zinnogyd 3—51 cent-fand, welches sich mit der Probe in Saueren auflöste. Mazi hat eine Barietät von Rezbanha untersucht, eine andere aus 34 zeigte nach der Analyse von Forchhammer (1843) kein Zinz

re ift von ihm nach dem Fundorte Krisuvig — Krisuvigit beit worden. Die Analysen stellen die Mischung heraus: Schwesel:
17,70, Rupferoryd 70,34, Wasser 11,96.

Dahin führen auch die Analysen eines Brochantit, welchen Sandzer (1858) in Raffau fand, nach Risse, und die einer trystalliz Varietät vo Rivot.

Die Kroftallisation ist von Levy und G. Rofe (1838), welcher Barietät von Gumeschewst in Ural beschrieb, bestimmt worden. Ural'schen Kroftalle sind neuerdings von v. Rotscharow gemessen en (1858).

Daß ber Krisubigit mit bem Brochantit übereinkomme, hat Rame. 6 berg (1844) gezeigt, und ebenso Breithaupt (1853) vom igin ober Königit, wie Levy (1826) eine Barietät von Bereiri in Siberien getauft bat.

Ein abnliches, wahrscheinlich auch babin gehörendes basisches ersulphat aus Mexiko ist von Berthier (1833) analysirt worden. Lettswit, nach dem englischen Mineralogen W. G. Lettsom besit, analysirt von J. Berch (1850).

Die Analyse gab: Schwefelfäure 16,75, Rupferoxyd 49,88, Thon: 10,76, Waffer 22,61. Moldawa im Banat. Führt auch ben ien Rupfersammterz und nach Kenngott Chanotrichit.

Libethenit, nach bem Fundort Libethen in Ungarn, benannt von ithaupt. Das Mineral wurde im Jahr 1811 in einem alten issenen Stollen von Rosspiere entbedt. Zuerst beschrieben von nbard (1812), welcher die Winkel der als Grundsorm angemenen Rectangulärppramide gemessen hat, woraus Nohs die mbenppramide berechnete.

Die Analyse von Kühn (1842) und Bergemann (1858) mit tallen von Libethen und eine von Hermann (1849) mit solchen Rischne Tagilot entsprechen wesentlich ber Mischung: Phosphore 29,72, Aupferogyb 66,51, Baffer 3,77.

G. Rose hat (1833) auf die Jomorphie des Libethenit und enit ausmerkam gemacht und gezeigt, daß die Mischung des letzteren

nach meiner Analyse mit der aus Berthiers Analysen war ist den Libethenit stöchiometrisch übereinkomme, wenn der Saferin diesen wie wahrscheinlich etwas zu hoch angegeben seh. Tu deines Rupserphosphats von Shl am Mhein, von Rhobius istimmt aber so genan mit den Analysen von Berthier, was Wassergehalt, welcher 7 Procent beträgt, daß es scheint als zie zwei Species, die zum Theil bisher für Libethenit gegolten baim Rammelsberg schlägt vor, die mit 7 Procent Basser Pielbethenit zu nennen. (Mineralsbemie p. 344.)

Annit, nach bem Chemiter Lunn, von Bernhardi. I bbortubferers Berners, Rfeudomaladit Sausmanns.

Auf biese Species hat zuerst Rose (1788) aufmerkan in und Karsten hat sie (1801) beschrieben. Klaproth andis (1802), die Analyse giebt aber kein Wasser an und setzt ben Giphosphorsäure zu hoch (30,95). Lynn scheint dasselbe Wineral analyset zu haben, eine genauere Analyse gab Kühn (1841 Hermann (1846).

Die Mischung ist wesentlich: Phosphorfaure 21,11, &= 70,87, Baffer 8,02.

Die Arhstallisation ist von Moh's bestimmt worden. — Ki häusig zu Birneberg bei Rheinbreitenbach am Rhein und zu am Ural, wo er nach Hermann mitunter in Rassen von w Bfunden vorkommt.

Bon nachstehenden vier Aupferphosphaten ist die Arbüal nicht oder nur sehr unvollkommen bekannt und da sie chemi vorhergehenden sehr ähnlich sind, so sind die Species noch in stehend.

Tagilit, nach dem Fundort-Nischne-Tagilst, von Hei (1846). Enthält nach seiner Analyse wesentlich: Phosphorfaur. Kupserogyd 62,38, Wasser 19,71.

Dibpbrit, von Sie, zweimal, und Edwe, Baffer in Bei bie 2 Atome Baffer ber Mischung, von hermann (1846) seiner Anathse: Phosphorfaure 25,30, Kupfererhb 68,21, Baik ı

Rifdene : Tagilot. Ein ahnliches Phasphat von Rheinbreitenbach Arfvebfon (1824) analysirt.

Thrembolith, von Hohusog, geronnen, und Mog, Stein, von it haupt bestimmt (1839). Rach ber Analyse von Plattner: sphorsäure 41,0, Rupferorph 39,2, Wasser 16,8. — Regbanha Ingarn.

Stitt, nach bem Fundorte Ehl bei Linz am Rhein, benannt von eithaupt. Bei haup unter dem Namen Cuivre liydro-silicieux puliforme radie erwähnt, ist 1818 zu Shl aufgefunden idorden. i dieses Mineral ein Aupferphosphat-sep, habe ich im Jahf 1828 anben und Bergemann hat es dann analysit (1828) und mit Lunnit nahe übereinstimmend gefunden. Hermann hat ein ahne Mineral von Tagilet analysit.

Bergemann hat (1858) die Analyse des Chlit von Ehl wiederund nun Banadinsäure darin entdedt. Die Analyse gab: Phosjäure 17,89, Banadinsäure 7,34, Rupseroryd 64,09, Basser 8,90. Oliventt, von der olivengrünen Farbe benannt. Olivenerz. Zuerst Klaproth im Jahr 1786 untersucht, quantitativ (1802) und ebenso 1) von mir analysirt. Rlaproth gab seine Phosphorsäure an, and 3,36 Procent. Richardson analysirte (1835) ebensalls den enit, ohne Phosphorsäure anzugeben, übrigens mit meinen Reeten in Rupser- und Bassergehalt übereinstimmend. Die weiteren lysen von Hermann (1844) und Damour (1845) bestätigen te Analyse. Danach enthält das Mineral wesentlich: Arsenissäure 1, Phosphorsäure 3,36, Rupseroryd 56,43, Basser 3,50. twasse.

Die Arpstallisation bat Descloizeaux bestimmt (1845) und bie norphie mit bem Libethenit nachgewiesen.

Tricelcit, in Bezug auf die 3 Atome Aupferoryd in der Formel, unt und bestimmt von Hermann (1858). Seine Analyse gab: mitsaure 38,73, Phosphorsaure 0,67, Aupferoryd 44,19, Baffer 11. — Beresowst im Ural.

Louistaleit, von nowla, Kalt, und galnoc, Rupfer: Bon

Engroit, von edzoooc, von schöner Farbe. Beiter Breithaupt (1823), krostallographisch untersucht von die und analysier von Turner (1825). Die Analyse gab: Inc 38,02, Aupseroryd 47,85, Wasser 18,8. Damit stimmen in won Wöbler und Kübn (1842) nabe überein. — Weter in

Erintt, nach Erin, bem alten Ramen von Frland, mit neral zu Limerik vorkommt. Benannt und bestimmt von Hall und analysist von Turner (1828). Die Analyse gab: Mit 33,78, Rupferoryd 59,44, Basser 5,01, Thonerde 1,77.

Cornvallit, nach Cornwallis benannt und bestimmt w. (1846) und analysirt von Lerch. Die Analyse gab: Arsensaus Phosphorsaure 2,15, Kupferoppd 54,55, Basser 13,02.

Eirelit, nach Tirol benannt, wo er zu Fallenstein is Rame von Haibinger. Bon Werner unter dem Ramen schaum als Species aufgestellt (1817). Ich habe ihn (18 lhsirt und gesunden: Arseniksäure 25,01, Rupserozyd 43,88 loblensaurer Kall 13,65. Der kohlensaure Kall zu Mischung, da ihn die reinsten Krostallblätter des Mineralis

Chaliphthit, von xalxos, Rupfer, und quillor, Rupferglimmer Werners, von ihm als eigene Species (1806). Wurde schon 1798 von Vauquelin analysint, wi Wasser angiebt. Chenevix sand (1801): Arseniksäure 21. oxpb 58, Wasser 21. Reuere Analysen von Damour (1815,5 Phosphorsäure an und den Aupferoxydgehalt zu 52,3—36,2,1 Thonerde.

Die Rryftallisation; ift von Brooke, vollständiger wielligeaux (1845) bestimmt worden.

Dufrenop nennt biefes Species Erinit, bei Bro Miller heißt fie Tamarit. — Cornwallis. þ

Lirstonit, von Leicos, bleich, und novia, Staub, (bleicher ich). Liroton-Malachit von Mohs. Linsenerz Werners. Reuß beschrieben (1806).

Von Chenevig analysirt (1801). Diese Analyse giebt keine merbe an und stimmt überhaupt nicht mit den späteren von Trollesichtmeister (1832), Hermann und Damour (1846). Die eren Analysen geben: Arsenissäure 22—23, Phosphorsäure 3—3,7, Aserozyb 36,4—39, Thonerbe 9—10, Wasser 25. — Die Krystaltion ist von Descloizeaux (1845) als rhombisch, später aber 58) als kinorhombisch bestimmt worden. — Cornwallis.

Abichit, nach bem Geologen Abich, von Bernhardi benannt, rners Strahlerz. Die ältere Analyse von Chenevix (1801) mit unreinem Material angestellt und giebt 27,5 Gisenoxyd. Die ven von Kammelsberg und Damour (1845) geben wesents Arseniksäure 30,27, Rupseroxyd 62,64, Wasser 7,09. — Cornwallis. Der Conductit, nach der Conductagrube in Cornwallis von Fasah (1827) benannt und als wasserbaltiges arsenichtsaures Rupsers bestimmt, ist nach meiner Analyse (1846) ein Gemenge von seroxydul (Cuprit) mit arsenichter Säure, Arsenik und etwas wesellupser. Die späteren Untersuchungen von Rammelsberg Blyth geben wesentlich basselbe Resultat, Rammelsberg sand Arsenikupser in dem Gemenge, welches nach Farabay den Constit begleitet.

Pindaderit, nach dem Analytiker Lindader, nennt Haidinger 53) ein von J. F. Bogl zu Joachimsthal entbedtes Mineral, in Analyke nach Lindader gab: Arfenige Säure 28,58, Schwefelse 6,44, Rupkeroxyd 36,34, Nideloxyd 16,15, Gifenoxydul 2,90, ser 9,32.

Crebnerit, nach bem Entbeder, Bergmeister Crebner in Gotha, unnt von Rammelsberg.

Crebner beschrieb bas Mineral (1847) und gab eine Analyse on, beren Resultate: Manganogyb-Dzybul 55,73, Aupferogyb 43,85. ähnliches Resultat erhielt er bei Wieberholung ber Analyse (1849). Rammelsberg zeigie (1849) daß bas **Mangan als** Ernt wie sein und die Mischung wesentlich Cu. 3. **Na 2 — Rangan**en Rupferoryd 43,31. — Friedrichrode in **Th**üringen.

Bolborthit, nach bem Entbeder Dr. A. Bolborth, benen: | Heg (1838). Besteht nach einer qualitativen Untersuchung wird borth aus vanadinsaurem Rupserorph. — Spseck im line Burbe (1847) von' Crebner auch zu Friedrichtode in Inchaster

won Credner (1849) entbedt und analysirt, wesentlich: Bandellers 36,58, Rüpferoryd 44,15, Kalkerde 12,28, Baffer 4,62.

Diaptes, von Sconrouace, durchsehen, von Haub, weitem Durchsehen die Spaltungsrichtungen eitennt. Aupferin: Werners. Hermann beschrieb ihn (1788) und naunte ibr. und dem Rausmann Achtr Malmed, der das Mineral (1786) nach Europa brachte. Die Analyse von Bauquelin (1825) zi viel Rieselerde, genauer hat ihn Heß (1829) analysitt und 2:11 (1844). Die Mischung ist wesentlich: Rieselerde 38,74, Kurt 49,95, Wasser 11,31.

Die Arhstallisation wurde zuerst durch Haup bestimmt, tw thümliche Hemiedrie (mit Rhomboedern von abnormer Stellum Breithaupt (1831) zuerst gezeigt, setner haben Credner i Hausmann und Kenngott (1850) barüber Mittheilungen ... — Kirgisensteppe.

Rach Sandberger kommt er auch zwischen Oberlahnnen Braubach in Rassau vor.

Crysolol, von zovoóxolla, Goldloth, auch ein dazu geben Rupferoder. Riefelmalachit. Werners Rupfergrün zum In Wurde von Klaproth (1807) und John (1810) analysirt Proben mit Malachit gemengt waren. Ich habe den siderischen analysirt und dafür die gegenwärtig geltende Formel aufgestellt, auch die Analysen von Bowen, Berthier, Scheerer R. kommen. Die Mischung ist: Riefelerde 34,83, Rupferorph

affer 20,58. Daß das sogenannte Rupferpecherzein Gemeng von rhsololl mit Limonit 2c. seh, habe ich (Barietät von Turinsk) gezeigt 346). Die Differenzen der Analhsen des Chrhsololl rühren von opaliger mehr oder weniger eingemengter Kieselerde her. — Ural, Neurseled. Chile 2c.

Atalamit, nach ber Wüste Atalama in Peru, benannt von lumenbach. Ist schon von Berthollet (1786) und Sage (1789) tersucht worden, serner haben ihn Proust und Klaproth (1802) alhsirt, Berthier, Ulex, Field u. a. Nach Rammelsbergs rechnung ist die Mischung eine Berbindung von Chlortupser, Rupser, d und Wasser, für die Nehrzahl der Analysen: Chlor 16,65, wser 14,85, Rupserzyd 55,83, Wasser 12,67.

Die Arpstallisation ift von Levy bestimmt worben. - Chile, ru, Besub.

Die blaue Farbe, welche ber Atalamit ber Löthrohrstamme ertheilt, anlaste mich (1827) zur Anwendung der Salzsäure, um einen pfergehalt in Mineralien zu entbeden und es ergab sich, daß bei en dergleichen, wenn sie vorher geschmolzen und dann mit Salzsäure euchtet und der Löthrohrstamme ausgesetzt werden, die blaue Farbe r charalteristisch zum Borschein komme.

Eine wenig gekannte Berbindung von Chlorkupfer mit Chlorblei, affer 2c. ist von J. Perch (1850) untersucht und von Broote rchlit benannt worden. Er kommt in kleinen Würfeln krystallisirt La Sonora in Mexiko vor.

Gine Berbindung von Chlortupfer, Aupfersulphat und etwas Waffer ber Connellit, nach bem Chemiter Connel benannt. (Broote » Miller). — Sehr selten in Cornwallis vorgetommen.

Challofin, von χαλκός, Rupfer, benannt von Beubant. Rusing la & Berners. Rupferglanz. Schon bei Cronftebt (1770) Cuprum sulphure mineralisatum erwähnt. Grantupfererz.

Rlaproth analhsiere es (1797), ferner Ullmann und Thom: 1 (1835). Die Analhsen führen zu ber Mischung: Schwefel 20,14, pfer 79,86. Die neueren Anaihfen von Schnabel, Scheerer Liftätigen biefe Bufammenfegung.

Die Krystallisation wurde von Hauh für heragenal 2000 Mohs bestimmte sie als rhombisch. Daß der Kupsenzlum 2000 du dimorph, nämlich auch tesseral wie der Argentit trysaliker odurch Zusammenschmelzen von Schwefel und Kupser Mitikalund G. Rose (1833) gezeigt.

Die schönsten Artstalle kommen in Cornwallis vor und und in Connecticut.

Der Harrisit von C. U. Sheparb (1857) scheint till Chalkofin ju sehn. — Canton-Grube in Georgia.

Covellin, nach bem neapolitanischen Mineralogen Covenannt von Beubant. Breithaupts Kupferindig. Bon ileben zuerst beschrieben (um 1816), von Sangerhausen. — Elfand das Mineral (1827) im Krater des Besud und bestimmte Cn. Walchner sand ihn (1828) zu Badenweiler und gab salchwese Schwefelkupfer herausstellende Analyse. Die Middelchwesel 33,52, Rupfer 66,48.

Die Arhstallisation ist von Renngott (1854) als hexagen isomorph mit der des Phrehotin bestimmt worden.

Hieher gehört ber Cantonit von R. A. Pratt (1857) 3 Canton: Grube in Georgia benannt. Die Rroftallisation 3 Sausmann beragonal.

Digenit, von depenie, von boppeltem Geschlecht, wei zweierlei enthaltenen Rupfersulphurete, von Breithaupt in und bestimmt (1844). Enthält nach Plattner annähernd: 3 30, Rupfer 70, was einer Mischung aus 1 Atom Chalkofin und Covellin entsprechen würde. Nach Forbes (1851) gehört das Jum Bornit. — Sangerhausen in Thüringen.

Gruppe ber Fahlerze.

Fahltupfererz, in Ungarn Schwarzerz, wird bei Erit (und Brünnich) erwähnt (1770) und bemerkt, daß bas Aupist burch geschwefeltes Silber, Arsenik und Eisen mineralifirt for

ilbergebalt betrage einige Loth. Rlaprothe Anglyfen von 1795 16 1807 führten gur Unterscheidung atveier Species, bes Graugiltigace mit Schwefel. Antimon, Rubfer, Silber, auch Quedfilber 2c. th bes Rablerges mit Rupfer, Schwefel, Arfenit, Gifen, Silber. Er letteres mar ber Arfenikgebalt besonders darafteristisch. In ber uantität ber Mischungetheile zeigte fich große Berschiebenheit. Die cklärung barüber gab jum Theil die Bervollfommnung der analytischen tethoben, jum Theil aber wie in vielen abnlichen gallen die Erkenntnig r isomorphen Bertretung und S. Rose bat (1830) beibes beruckbtigend querft bie porliegenden Rathfel gelöst. Er zeigte, daß fich . Gebalt an Gilber und Rupfer gegenseitig stochiometrisch bie Mage te wie Antimon und Arfenil, und die entsprechenden Gultburete. bing biefes ausammen mit ben Studien über bie Dischung und pfrallisation ber isolirt porsommenden in den Kablergen vereinigten erbindungen bes Argentit, Challofin, Stromeverit ac. B. Rofe 6 als allgemeine Formel für die Fahlerz-Mischungen: R 4 Å + 2 1 4 H; worin A Schwefelantimon Sb und Schwefelarsenit As; R brefeleisen be und Schwefelgint Zn, und für bas Schwefeltubfer bwefelfilber eintreten fann.

Frankenheim (1842) und Rammelsberg (Mineralchemie 50) betrachten die Fahlerze allgemeiner als eine Gruppe isomorpher schungen von Schwefelfalzen, in welchen der Schwefel von Saure Bafis = 3:4 ift ober als R 4 ft.

Die Arhstallisation dieser Erze ist ziemlich ausstührlich von Rome I'Bele und haup bestimmt worden, ferner von G. Rose, Raunn, hessenberg u. a. Die Species sind:

1) Tennantit, nach bem englischen Chemiker Smithson-Tenit benannt von Phillips (1821). Arsenikalsahlerz. Phil-3 benannte Tennantit ein Mineral aus Cornwallis von der hung eines arsenikhaltigen Fahlerzes; es ist von ihm (1821), aming (1832), Rudernatsch (1837), Wadernagel und Ramsberg arialhsirt worden. Rudernatsch sand: Schwesel 27,76, nik 19,10, Rupser 48,94, Eisen 3,57. Rach Rammelsberg paßen die bezüglichen Mischungen nicht alle zu obige Fruid. schied auch ein K. R darin vorzukommen. — Corntsellis, Frei Schwaß 2c.

Eine Zwischenspecies zwischen Tennantit und dem solgender traedrit ist das Fahlerz von Markirch im Elsaß nach h. Roie. des 12 Antimon und 10 Arsenik enthält. Man könnte dies kirchit nennen.

- 2) Tetraebrit, nach ber vorwaltenden Arhstallsonn & Antimonsahlerz. Bon Klaproth, H. Rose, Kuhler Bromeis, Kerl u. a. analysirt, Schweselkupser und Schweisk vorherrschend. Die Analyse einer Barietät vom Rammelsberg bei von Kerl (1853) gab: Schwesel 25,82, Antimon 28,78, Kupie. Eisen 2,24, Kink 2,52, Silber 0,67. Ungarn, der Harz, L
- 3) Polytellt, von nolvrelýs kostbar, wegen des Silben Weißgültigerz zum Theil. Die Mischung des vorigen, et des Rupfers aber durch Silber vertreten. Bon H. Rose, Rl. Rammelsberg u. a. analhsirt. Die Analhse von H. Reeiner Barietät von Freiberg gab: Schwefel 21,17, Antimos Silber 31,29, Rupfer 14,81, Sisen 5,98, Bink 0,99. In sinkt der Silbergehalt dis 10 und weniger, und steigt im Se der Rupfergehalt. Freiberg, der Harz, Peru.
- 4) Spaniolith, von onéviog, selten. Quedfilberfall: quedfilberhaltiger Tetraedrit. Rlaproth hat (1807) eine Pi Poratsch in Ungarn analhsirt. Andere Barietäten von bar hauer (1852) analhsirt, eine Barietät von Schwaß busch (1849). Letztere gab: Schwefel 22,96, Antimon 21,35, 34,57, Quedfilber 15,57, Gisen 2,24, Zink, 1,34, Bergart Die meisten Barietäten enthalten weniger (4—6 Procent) Die Analhsen geben nur zum Theil die oben erwähnte Forme

Chaltspyrit, von xalxos, Rupfer, und mvolens, in beutung Sisenties. Rupferties, bei Broote und Milli wanit. Sines ber am langften bekannten Rupfererze, von beronftebt, Wallerius zc. beschrieben, aber nur sehr unvol

ĺ

lannt, da Cronstedt einen Rupsergehalt von 40—50 Procent ansbt, Wallerius 30—40 Procent, die Analysen von Sage und mpadius ebenfalls 40 Rupser. Dagegen giebt Gueniveau 307) nur 30½ Rupser an, ähnlich Chenevix, Proust u. a. R. hillips analysirte (1822) einen Challopyrit, dessen Arystallisation. Phillips beschrieb. H. Rose analysirte Barietäten aus dem thuschen und Fürstenbergischen (1822), andere wurden von Berthier 323), Bechi u. a. untersucht.

Diefe neueren Analyfen ftimmen ziemlich überein und geben bie ischung wesentlich: Schwefel 34,89, Rubfer 34,59, Gifen 30,52,

Romé de l'Isle und Saup haben die Arpstallisation für tesal genommen. Breithaupt bemerkt (1818), daß das System ht tesseral sehn könne. Saidinger hat es zuerst als quadratisch vig bestimmt.

Auf ein eigenthümliches Anlaufen bes Challopprit mit bunten rben unter bem Einflusse bes galvanischen Stromes habe ich auferkam gemacht (1843).

Barnhardtit, nach bem Fundort Barnhardts Land in Reu-Caro1, benannt und bestimmt von Genth (1855) ist nach den Analysen
1 Taylor, Genth und Repser wesentlich: Schwefel 30,43,
pser 48,27, Eisen 21,30.

Sehr nahestehend und vielleicht übereinkommend ist der Homichlin eithaupts (1858). Der Rame stammt von duexlo, das Ansien, weil das Mineral messinggelb anlauft. Rach Th. Richs Analyse (1859) enthält er: Schwefel 80,21, Rupfer 43,76, n 25,81. — Röttis im Boigtland, Kamsdorf, Plauen, Lichtens 20.

Renngott ist ber Ansicht, daß diese Mineralien mit dem Chabrit zu vereinigen sehen, dessen Arbstallform sie auch haben und sich die chemische Differenz erkläre, wenn man die Formel des ren Cu schreibe.

Bornit , nach bem öfterreichischen Metallurgen 3. v. Born

(† 1791) benannt von Haidinger. Erubescit nach Dani is erubescere, erröthen, wegen des Anlaufens mit röthiche de Buntkupfererz. Klaproth hat zuerst (1797) zwei Broke ditterbahl in Norwegen und von Rubelstadt in Schleier and und 4—5 Procent Sauerstoff angenommen (für den Berlust, wer als die Ursache der bunten Farbe des Erzes betrachtete. Hier hat (1815) eine genauere Analyse gegeben, wonach die Reschwesel 24,69, Kupfer 63,33, Eisen 11,80.

Eine ähnliche Mischung fand R. Phillips (1822) und sind mehrere Analysen von Plattner (1840) und Barrens (1840) angestellt worden, welche zum Theil mit den vorhergehend einstimmen, zum Theil merklich abweichen. Man hat dis jeht in reichen Analysen, welche noch durch die von Chodnew, Bedi bes (1852), Böding (1855) u. a. vermehrt worden sind, mid einen gemeinschaftlichen Ausdruck bringen können.

Hausmann und henrici haben die Beobachtung gemai die Feuchtigkeit der Luft die Urfache des Buntanlaufens ist völlig trockner Luft der Bornit seine eigenthümliche Farbe behält.

Mohs hat die Arpstallisation als hexagonal (Rhomboel etwa 95%) angegeben, Phillips hat gezeigt daß fie tefferal Die krystallisitren Barietäten sind sehr selten, man kennt der fast nur von Cornwallis.

Cuban vom Fundort Cuba, benannt und krystallograph stimmt von Breithaupt (1843), analysirt von C. H. Scheit (1845). Die Analyse stimmt nach Kenngotts und Rammell Berechnung wesentlich mit der Formel, die für den krystallisisten gegeben werden kann. Die Nischung ist: Schwefel 35,38, Kupic Gisen 41,24. Die Analysen von Eastwick, Ragee und St. (Dana 1854) gaben etwas mehr Schwefel und etwas wenign Krystallisister tesseral.

Enargit, von evapyic, beutlich, fichtbar, wegen ber te Spaltbarteit, benannt und froftallographifch bestimmt von haupt (1850), analosiert von Blattner. Ift wefentlich en

pwefel 32,58, Arfenik 18,88, Rupfer 48,60. — Dauber hat (1854) (rhombische) Artikallisation bestätigt. — Morococha auf den Cordiln von Beru.

Es ist biefes Erz burch sein massiges Bortommen bemerkenswerth wurden in einem Jahre babon für ungefähr 90,000 Thaler Schwarz-fer gewonnen.

Gine, bem Enargit abnliche, aber tefferal froftallifirende Berbinna ift im Binnenthal in Ballis von Sartorius v. Balters ufen aufgefunden und Dufrenopfit, nach bem frangofifchen neralpaen Dufrenov, benannt worben. (1855). Diesen Ramen aber icon im Rabr 1845 Damour einem von ibm analvfirten neral, einer Art von Arfenil-Rintenit, auf welches Biefer querft 39) aufmerkam gemacht und welches er qualitativ chemisch unterit batte, obne einen Ramen ju geben. Dabei bielt Damour ein portommendes tefferal kroftallifirendes Mineral ebenfalls für feinen frenovfit. Sartorius v. Baltershaufen benannte nun (1855) e tefferalen Arpstalle, wie gesagt, Dufrenovsit, dagegen die von mour analvfirte Substang, welche rhombiich fristallifirt. Silers 8. Es scheint biefe Umtaufe nicht begrundet, ba v. Baltersufen bie Analyse Damours tannte und burch eine mit Uhrt b unternommene im wesentlichen bestätigte, also wurte, welches nexal Damour, wenn er sich auch in der Arbstallisation geirrt e, gemeint babe. Dufrenop und Damour nennen nun bas baltige Mineral mit gutem Rechte Dufrenovsit und will man ibnen billia, folgen, so muß man für bas tupferbaltige einen anderen nen wablen. Ungludlicher Beise ift ber Rame Binnit, von nenthal, welchen Descloizeaux bafür vorgefcblagen bat, von effer schon früher auch für das bleibaltige Mineral gebraucht den und so dürfte die leidige Ramensconfusion nur wieder durch neue Taufe bes tupferbaltigen Minerals ein Enbe finden.

Es ift von Sartorius und Uhrlaub und von Stofer-Escher Hirt worden. Die Analysen stimmen nicht zusammen; neben Schwefel Arsenit wird der Aupfergebalt zu 37,7—46,2 Brocent angegeben. Fieldit, von Field analysirt und nach ihm von Artinannt (1862). Schwefel 30,35, Antimon 20,28, Ini: Rupfer 36,72, Zink 7,26, Gisen 1,23, Silber 0,07. — in Chile.

Challskibit, von 2adzoc, Rupfer, und orlse, Inim. Zinken entbedt und Rupferantimonglanz benannt (: G. Rose krystallographisch bestimmt und von H. Rose anaktit bieser Analyse einer Barietät von Bolfsberg am su die einer andern von Guadiz in Spanien, nach Th. Richtberein. Die Mischung ist wesentlich: Schwesel 25,83, Ann Rupfer 25,61.

hemicaleit, von ius, halb, und xalude, Kupfer Mineral mit dem nahestehenden Bittichit verglichen nur die Kupfer enthält. Ich schlage diesen allgemeinen Ramen su pfetwismuthglanz vor, welchen R. Schneider (1853) c analystet hat.

Er ist ein Analogon zur vorigen Species, mit Schwek Die Mischung ist wesentlich: Schwefel 19,08, Wismuth 62.0. 18,91. — Tannenbaum bei Schwarzenberg im Erzgebirg.

Wittist, nach dem Fundorte Wittichen in Fürstender; von Selb beschrieben und von Klaproth analysist (1867) Rupferwismutherz benannte. Genauere Analysist (1853) Schneider und R. Schenk (1854) und E. Tobler (1853) Danach ist die Mischung wesentlich: Schwesel 19,50, Wisser Rupfer 38,42.

Stannin, von stannum, Zinn. Werners Zinn kies. F Rlaproth (1797 und 1810) analysiter. Er hat keinen F angegeben wie die späteren Analytiker Rubernatsch (1837), ston, Rammelsberg (1845 und 1847) und J. W. Mallei Die Mischung ist wesentlich: Schwefel 29,56, Zinn 27,16, 29,30, Gisen 6,47, Zink 7,51. — Cornwallis, Zinnwald: gebirg.

Bergelin, nach Bergelius. Ift (1818) von Bergelit

hapfer bestimmt worben. Die Mischung ift: Selen 38,44, Rupfer
— Strikerum in Schweben.

dem extit, nach bem Chemiker und Mineralogen Domepko, von in ger. Zuerst von Domepko (1844) analysirt, übereinstimmend) von F. Field. Die Mischung ist: Arsenik 28,32, Rupser 71,68. piapo im Chile.

Algebenit, nach dem Fundorte Algodones bei Coquimbo in Chile, mit und bestimmt von F. Field (1857) hat das doppelte an ungegewichten, Kupfer als der vorhergehende: Arfenil 16,5, x 83,5.

Sine ähnliche Mischung mit der Hälfte an Mischungsgewichten Rupfer als im Algodonit ist der Whitnehit, nach dem Prof. J. D. treb benannt von F. A. Genth (1859), von Houghton-County in Ban: Arfenil 11,64, Aupfer 88,36. — Forbes hat ihn Dart genannt.

### Uranverbindungen.

Rufurun, von saoroc, dicht, und wegen des Gehaltes an Uran. er pecherz, Pechblende. Bor Werner scheint das Mineral gekannt gewesen zu sehn, dieser stellte es als Gisenpecherz zu den exzen. Rlaproth entdeckte darin (1787) ein eigenthümliches II, welches er Uranium nannte, "zu einigem Andenken, daß semische Auffindung dieses neuen Metallkörpers in die Spoche der romischen Entdeckung des Planeten Uranus gefallen seh." Das setrachtete er nach seiner Analyse als einen nur mit wenig Sauerserbundenen Metallkalk. Spätere Analysen sind von Pfaff (1822) von Rersten (1882), welcher es als Uranophul betrachtete. Man Lange ein Oxyd des Urans für metallisches Uran, die Peligot 2) darüber bestimmtere Ausschlässe gab und die Oxyde durch ihn undere näher kennen gekernt wurden. Damit ergab sich daß das eran wesentlich Uranophdorydul ist: Uranophd 67,94, Uranophdul 3. — Sämmtliche Analysen von Rammelsberg, Ebelmen,

Hauer (1853), Genth u. a. geben sehr wechselnde Karbeigemengter metallischer und nichtmetallischer Substanza ar
biese gewöhnlich zusammen gegen 20 Procent ausmehn. I fand durunter (1843) Banadin und Kersten im sog. Granden barunter (1843). — Joachimsthal, Indanzasischer Ladt 20.

Richt genau gekannt sind die, größtentheils aus Ummischenden Berbindungen, welche Eliasit und Coracit der Eliasit, nach der Eliaszeche zu Joachimsthal ist benannt winger (1853) und analysirt von Ragsky; der Coracit, um der Rabe, ist (1847) von Le Conte als eine eigene Erreistellt und von Whitney analysirt worden.

Werner so benannt, weil Bergmann ihn für Chlork Thonexde hielt. Alaproth stellte einige Bersuche damit a und glaubte einen krystallisirten "Urankall" annehmen zu in etwas Kupser enthalte. — Die Phosphorsäure haben zurft i und R. Phillips darin aufgesunden (1822) und lettere. Analyse der Barietät von Cornwallis gegeben, mit welcher der Borzelius und Werther (1847) nahe übereinstimm Mischung ist: Phosphorsäure 15,16, Uranoph 61,00, Kupsen Wasser 15,36.

Die Arhstallisation ift von Saub, Bernharbi, Dobi. Phillips u. a. bestimmt worden.

Berzelius hat (1842) für diese und die folgende Exgemein dieselbe chemische Formel ausgestellt, wonach sie nur katreten von Rupseroxyd und Kallerde verschieden sind und kallerde verschieden steil in Berbindungen gegolten haben. Nach den neueren Untersuchen Bescloizeaux (1859) ist aber der Uranit optisch zweiarig krombischen System gehörig.

Der Chalfolith, fonft auch Uranglimmer genannt, for ausgezeichnetsten in Cornwallis vor, bann ju Johann-Georgei

untersuchte, hat anfangs die Bhosphorsäure übersehen, dieselbe 823) nachgewiesen, als er durch die Analyse des Chalkolith hillips darauf aufmerksam gemacht worden war. Er hat dann eine Analyse des Uranit von Autun gegeben, gleichzeitig Laund später (1847) Werther. Danach ist die Mischung: Phoseire 15,55, Uranoxyd 62,56, Kalkerde 6,13, Wasser 15,76. — bei Limoges. Ueber die Arystallisation s. Chalkolith.

ranorpdorpbulsulphate find, zum Theil nicht genau gekannt: ber sit, nach bem Erzherzog Johann von Desterreich benannt aibinger (1830), welcher seine Arhstallisation bestimmte. John 1857) Lindader haben ihn analhsirt. Er findet sich zu Joashal und Johann-Georgenstadt.

ferner der Zippeit, nach dem Professor Zippe benannt, von bestimmt (1857) und von Lindader analysitet, von Joachimsthal. canochalcit nennt Bogl einen kupferhaltigen Uranvitriol von mothal, welcher ebenfalls von Lindader (1857) analysitet wurde. Redjibit wurde von L. Smith eine wasserhaltige Berbindung lranochd und Kalksulphat genannt, welche zu Abrianopel den it begleitet. Der Rame ist gegeben nach dem Sultan Abdul ib.

iebigt, nach Professor v. Liebig benannt von L. Smith (1848). It nach seiner Analyse: Rohlensäure 10,2, Uranoryd 38,0, Kalks.0, Basser 45,2. — Abrianopel.

loglit, nach dem Entdeder J. F. Bogl benannt von Saidinger ). Analyfirt von Lindader: Roblenfäure 26,41, Uranogydul Rallerde 14,09, Rupferogyd 8,40, Wasser 13,90. — Joachimsthal. Iranophan, nennt Websty (1859) ein unreines wasserhaltiges probsilicat von Kupferberg in Schlessen.

traunisbit, nennt Hermann ein von Scheerer (1859) beschrie-Erz von Bale in Rorwegen, welches nach bessen Analyse 15,6, ähnliche Säure, '76,6 Uranopyborybul und 4,1 Wasser enthält.

# Wismuth und feine Derbindungen.

Gebiegen Wiemnth. Rach Mathefius (um 1580 er von den alten Bergleuten gebraucht, "da es blüchet wie er Wiese (Wiesmatte, Wismat), darauf allerlei farbige Blussen in Bezug auf das oft vorkommende Buntangelaufenseyn diese Rach Roch aus dem Arabischen wiss mojaht, d. i. Leitsetorares — was leicht schmilzt wie Storare. — Basiliretinus (um 1413) erwähnt es als wismuthum oder bismut

Die Krhstallisation wurde von Hauh, Mohs, Hausm: für tesseral gehalten, G. Rose zeigte (1849), daß das S: hexagonale und daß das Gediegen Bismuth isomorph sen m. Antimon. Tellur 20.

Es ist bas vorzüglichste Wismutherz und find bekannte bafür bas sächsische Erzgebirg, welches gegen 100 Sentner: Schweben, Norwegen 2c. — Am Wismuth hat Farabay zur ben Diamagnetismus erkannt.

Bismuthin, vom Wismuthgehalt. Bismuthglan; zuerst von Sage analysirt (1782), welcher 60 Wismuth und fel angab. Hose analysirte ihn (1822) und bestimmte du wie sie noch gegenwärtig angenommen und durch Wehrle, Stundt u. a. bestätigt worden ist: Schwefel 18,75, Wismut — Ribbarhyttan in Schweden, Ungarn 2c.

Die Kryftallisation ift von Phillips bestimmt worden

Rarelinit, nach bem Entbeder bes Minerals Rarelin, wund bestimmt von R. Hermann. Besteht nach seiner And Schwefel 3,53, Sauerstoff 5,21, Wismuth 91,26. Bi Bi. — i binst am Altai.

Bismuthoder, nach ben Analysen von Lampabius und 3: aus unreinem Wismuthorph bestebenb.

**Bismuthit.** Rammelsberg analhsirte (1848) ein Min:-Chestersield-County in Süd-Carolina und Genth ein ähnlichet m wefentlichen zusammengesett erwiesen aus: Roblensaure 6,41, nuthorph 90,10, Waffer 3,49.

Enlytin, von evderog, leicht zu lösen, leicht schmelzbar, von it haupt anfangs unter bem Ramen Bismuthblende bestimmt 3) und von Hunefeld und später von Kersten (1833) analhsirt, selsaures Bismuthozyd mit etwas Phosphorsaure, Gisenozyd 20. inirt mit Salzsaure vollkommen).

Die hemiedrifchtefferale Arpftallisation bat Breithaupt bestimmt. Schneeberg in Cachsen.

Tetradymit, von rereccouscy, vierfach, in Beziehung auf die mmenden Bierlingsfrystalle, von Haidinger frestallographisch nmt (1831) und von Wehrle zuerst analysirt (Barietät von mnit) und mit gleichen Resultaten von Berzelius (1832), ent-Tellur 35,8, Schwesel 4,6, Wismuth 59,2.

Achnliche Resultate erhielten Genth von einer Barietät aus Rordlina und Fischer von einer Barietät aus Birginien.

Andere Bismuthtelluride find analyfirt worden von Coleman er (1849 und 1850), aus der Grube White Hall, Spotsplvania irginien, von T. Jackson zuerst bekannt gemacht; in diesem wird Schwefel durch wechselnde Mengen von Selen vertreten; serner Damour, von S. José in Brasilien (1845), auf welches ich 1837 ausmerksam gemacht habe, mit 78—79 Procent Wismuth, Tellur und 4,6 Schwefel; und ein reines Tellurid von Genth, Fluvanna-County in Birginien (1855), wesentlich: Tellur 48,06, nuth 51,94.

G. Rose hat beobachtet (1850), daß das Tellurwismuth in die der rhomboedrisch krystallistrenden Metalle gehöre, so daß diese indungen denen von Gold und Silber analog wären. Er beset es dabei als möglich, daß Schwefel und Selen für Tellur ren.

#### Binn.

Ruffiterit, von zavoiregos, Zinn. Zinnstein Sin Das Berzinnen kupferner Gefäße war schon Plining beim Rame des Zinns war Plumbum album. Rach Balletie gediegen Zinn von Mathesius (im 16. Jahrh.) als mannt kommend angegeben worden, ebenso von Quist (1766) aus En Bom Zinnstein erwähnt er, daß der Zinngehalt 70—80 intrage, die übrigen Mischungstheile sehen Arsenik und ein Die Namen Zinngraupen und Zwitter kommen bei übrische und beutsche vor.

Klaproth stellte (1797) eine Reihe von Reductionsem verschiedenen Barietäten an, welche gegen 73—76 Procent & Bei einer Analyse auf nassem Wege erhielt er von einer Alternon in Cornwallis 77,5 Zinn, 21,5 Sauerstoff ru von Cisen und Kieselerde.

Der Kassiterit ist sowohl nach Klaproth als nach S: Mallet u. a. im reinsten Zustande Zinnorth ober Zinri 78,61 Zinn und 21,39 Sauerstoff.

Die Krhstallisation bes Kaffiterits bestimmten quere? I'Isle und Haup, boch ohne genaue Binkelmeffungen, ni ben Würfel als Stammform, aber Haup bemerkte schon? entspringende Anomalie ber Ableitung. Die Binkel sind nauer von Bernhardi (1809) und Rohs gemeffen wer gewöhnlichen Hemitropieen kannte Romé de l'Isle ebeni hat sie nach Haup querst Chermina erklärt.

Reiche Fundgruben bieses Erzes sind Sumatra, Rald Ceplon und Banka, in Europa ist noch, wie schon zur Schnicier, Cornwallis das reichste Zinnland, außerdem sind 3 Böhmen zu nennen. Die Zinnproduction von Cornwallis Jahre 1854 gegen 104,900 Centner, die Ausbeute Sachif 3000 Centner, die Böhmens auf 1000 Centner anzuschlager Das sog. Holzzinn (Wood-Tin) ober Cornisch

ner 1787 und Karsten 1792 beschrieben, Klaproth bestimmte zinngehalt zu 73 Procent. Es enthält 5—9 Procent Eisenoryd. Rach Hermann (1845) kommt gediegen Zinn in kleinen Körnern überischen Goldsand vor. Das Krystallspstem ist nach Willer t) quadratisch.

## Blei und feine Berbindungen.

Das Blei wird schon in ben Büchern Moses als Oferet erwähnt, ben Römern hieß es plumbum nigrum zum Unterschiebe von ibum album, womit sie das Zinn bezeichneten. Das wichtigste rz ist der Galenit oder Bleiglanz (Schwefelblei) und unter den werbindungen der Cerussit. Den größten Reichthum an Blei beschgland, dessen Production im Jahre 1853 gegen 1,165,000 ner betrug, dann Spanien mit 500,000 Ctr., Preußen 128,838 und 15,254 Ctr. Glätte, Oesterreich mit 93,368 Ctr. Blei und 11 Ctr. Glätte, Frankreich 41,891 Ctr. Blei und 10,503 Ctr. te, Belgien 23,500 Ctr. Blei; Schweben 5000; Hannover 87,000; sen 10,000 2c.

Nordamerika ift reich an Blei, die Quantität ber Production ift näher bekannt.

Sediegen Blei. Das Borlommen von gediegen Blei wird schon & allerius, doch nicht verdürgt, erwähnt. Man hat es in kleinen hien (1825) zu Alston\_in England gefunden und Austin hat es 3) bei Kenmar in Kerry in Irland entdeckt. Auch in einigen Goldbes Urals wurde es gefunden und (1854) am Altai, 1856 nach erath in Bera-Cruz.

Gelbes Bleioxyd foll nach v. Gerolt (1832) unter ben vulsten Producten bes Popocatepetl in Regiso vorsommen; Rothes with Jon (1806) erwähnt, sindet sich in Rengen in mehreren Bleigruben von England, Siberien, schland 2c.

Blattnerit, nach dem fächfischen Chemiter Plattner benner Haibinger, ift braunes Bleioxph ober Bleisupersyd: Dieisift juerft von Breithaupt als "Schwerbleien" befinnet zu Der Fundort ist zweiselhaft.

Ceruffit, von cerussa, Bleiweiß. Beißbleierz En Die Analysen von Bestrumb, Bindheim, Macquer i Klaproth sind nicht genau. Klaproth analysiste (1860-rietät von Leadhills in Schottland und die Resultate stimmer noch geltenden Ansicht, daß das Mineral Pb C sep = \$\frac{1}{2}\$ 16,47, Bleioryd 83,53. Die Krystallisation wurde zueist de l'Jele und Hauh bestimmt, mit genaueren Resun Mohe, Broose, Levy.

Der Iglefiesit, nach bem Fundorte Iglesias in Sardini Cerusiit mit 7 Procent kohlensaurem Zinkoghd. Er ist vo (1833) analysirt worden. — Linkbleisbath.

Auglest, nach Anglesea in England benannt. Bi Bon Proust (1787) untersucht. Die ersten genaueren Ang Alaproth an (1802) mit Proben von Anglesea und von dann Stromeyer (1812) mit dem sog. Bleiglas von Je Harz. Die Analysen stimmen mit der Formel Pb S, 1 Mischung: Schweselsäure 26,4, Bleioryd 73,6.

Die Arhstallisation ist von Haub, Mobs, Haiding Lips, Rupffer, v. Kokscharow u. a. bestimmt worden Monographie dieses Minerals hat B. v. Lang (1859) gei

Außer an den erwähnten Fundorten kommen ausgeziftalle zu Berefowsk in Siberien vor und nach Smith (18 Wheatlep:Grube, Chester-County in Bennsplbanien.

Lauarfit, nach ber Graffchaft Lanarf in Schottland, bi Beubant, bestimmt von Broofe (1820), besteht nach fein aus: schwefelsaurem Bleioryd 53,17, tohlensaurem Bleia Thomfon hat (1840) bie Analysen mit gleichem Resultate

Readhillit, nach Leabhills in Schottland benannt von beftimmt von Brooke (1820) und von ihm analhsfirt; mi

iltaten von Bergelius (1823) und Stromeper (1825). Danach ie Michung: Roblensaures Bleiogyb 72,55, Schwefelsaures Bleiogyb 72,45.

Broote nahm bie Arhstallisation, wie schon Bournon (1817) bezagonal; haibinger hat sie zuerst als klinorhombisch bestimmt, nit auch bas optische Berhalten nach Brawster und Dufrenop ceinstimmt. Rach Miller ist sie rhombisch.

Reuere Untersuchungen von Saidinger, Brooke und Miller en aber gezeigt, daß obige Mischung auch rhomboedrisch, also dimorph, kommt. Diese unterscheidet man durch den Ramen Susannit: Suzannit, nach dem Fundort des Susannaganges bei Leads benannt. Rach Kotschuben (1853) auch zu Rertschinsk vormend.

Calebenit, nach Calebonia, dem römischen Namen eines Theiles i Schottland, benannt von Beubant. Bon Brooke (1825) krylographisch und chemisch bestimmt. Brooke's Analyse giebt: Schwerures Bleiogyd 55,8, kohlensaures Bleiogyd 82,8, kohlensaures oferoryd 11,4. — Leadhills in Schottland.

Linarit, nach dem Fundort Linares in Spanien. Bestimmt und ilpsirt von Brooke (1822). Die Analyse, welche Thomson (1840) ätigte, gab: Schwefelsaures Bleiogyd 75,67, Kupferogyd 19,83, sfer 4,50. Bon Banlodhead in Schottland. — Rach der Unterung von John (1816) enthielte das Mineral von Linares 95 Prossischwefelsaures Bleiogyd.

Bursmerphit, von mue, Feuer und poppi, Gestalt, in Beziehung bas Arpstallisiren aus dem Schmelzstuffe, benannt von Sausen n. Werner's Grün- und Braunbleierz, bessen wesentliche Ueberitimmung schon Schulze im Jahr 1765 ausgesprochen hat.

Rlaproth zeigte zuerst (1784) ben Gehalt ber Phosphorfäure Grünbleierz von Zschopan und analpsirte dieses (1785). Er beitte auch das Arpstallisiren aus dem Schmelzstuffe, welches schon vristedt (1760) kannte. Bei seinen (1802) mitgetheilten Analysen Robell, Geschiebe ber Kineralogie.

ber genannten Barietät, ber von Hofsgrund und de kunsa z Huelgoet fand er in jeder gegen 1,5 Procent Salziame, ma ni gelben Barietät von Wanlockead. Die Salziame hat ihm in (1775) in solchen Bleierzen nachgewiesen. Klaproths Andha in theilweise nahe mit den späteren von Wöhler (1826), Kerken de Sandberger u. a. überein und geben nach dem jetigen Sandberger u. a. überein und geben nach dem jetigen Sandberger 2,61, Blei 7,64.

Wöhler zeigte; daß die Formel allgemein dieselle blede bie Phosphorsaure, wie er in einer Probe von Johann-Gamfand, durch Arsenissaure vertreten wird und G. Asse das morphismus dieser Berbindungen mit dem Apatit nachgewischen fand dann (1831), daß in mehreren Phromorphiten des Chlordleis durch Fluorcalcium vertreten werde, und du Bleiogydphosphat durch Kaltphosphat, oder ähnlich deren I So in der Species: Hedyphan, von Hoppenic, lieblich von Breithaupt (1831) benannt und als Species ausgestel

Rerstens Analyse gab: Chlorblei 10,29, arsenikauss 60,10, arsenikaurer Kalk 12,98, phosphorsaurer Kalk 15,51. bansbuttan in Schweben.

Bolysphärit, von nohi, viel, und opaipa, Rugel, 1923 haupt (1831), nach Rerstens Analyse: Chlorblei 10,84. Ecium 1,09, phosphorsaures Bleioryd 77,01, phosphorsaurer Le Grube Sonnenwirbel bei Freiberg.

Die dem Phromorphit analoge Species mit Arfenisis wenigstens mit dieser gegen die Phosphorsäure voeherschaft Mimetesit, von  $\mu\mu\mu\eta\tau\eta_{\mathcal{G}}$ , Rachahmer, in Bezug auf die keit mit dem Boromordbit.

Wöhler hat (1826) ben Mimetesit von Johann: Ger analosiert, welcher schon (1804 und 1806) von B. Rose und vorherrschend als atsantssaues Bleiogyd erkannt word eine reine Bariesst von Zacatecas ist von Bergemann andere von Rammelsberg und Dufrenop untersuch Mischung ift: Arfeniffaure 23,21, Bleiorbo 67,45, Chlor 2,38, 6,96.

hieber gehört ber Kampuitt Breithaupt's, von \*aunilog, gen, frumm, wegen ber gefrummten prismatischen Flachen. — berlanb.

Die Arpstallisation bes Byromorphits und Minetesits haben Sauy, binger, G. Rose, bestimmt. Rach Kenngott (1854) sollen Arpstalle bes aus dem Schmelzstusse erstarrten Pyromorphit tesserale nen sebn.

Anschließend ift als wenig gelannt, wahrscheinlich unreiner Phroohit, ju nennen:

Der Ruffierit, von Ruffiere im Departement bu Rhone, von Barruel (1887) befcbrieben und analvfirt.

Ferner ber Cherofin Sheparb's, nach ber Untersuchung bon G. Bunt. Cherofee Cth in Georgia.

Der Bleigummi, unter bem Namen Ptomb gomme von Gil-Laumont schon 1786 beschrieben, ist von Berzelius (1819) dirt und als ein wasserhaltiges Bleiogybaluminat bezeichnet worden, sich von Dufrenop (1836). Die Probe, welche Berzelius rsucht hatte, war von Huelgoet in Frankreich. Damour hat kle Mineral (1841) analysirt und eine Berbindung von phosphorrem Bleiogyd mit Thonerbehydrat daran erkannt und darauf beuten die späteren Analysen ähnlicher Berbindungen von Rosieres bei neaux nach Berthier und von der Cantongrube in Georgien Genth, welche übrigens quantitativ nicht übereinstimmen. Letztere ietät ist (1856) von C. M. Shepard, nach Dr. Hitchcock, ch co dit benannt worden.

demisch, bevbachtete bie smaraabarline Farbe ber schinen und dabei die Ausscheidung eines bleibaltigen weißen Bubci ichlok aus feinen Berfuchen "bak biefes Erat ein Bla fo. einem selenitischen Spathe und Gifentheilchen mineralifut Es entbalte 50 Brocent Blei (Mineral, Beluftigungen 8. 5 Im Rabre 1789 untersuchte es Bauquelin gemeinichaftlich quart, fie alaubten barin Blei, Gifen, Thonerbe und (38 Brocent) au finden; Binbbeim glaubte, bag es Rel enthalte, welches Rlaproth bestritt, feine Untersuchung Mangel an Material nicht fortfeten konnte. Rach Sage es gegen 45 Brocent Antimon entbalten: 1797 entbedit barin eine eigenthümliche Metallfäure, beren Rabical e χρωμα, Karbe nannte, weil feine Berbindungen a Karben zeigten. Bauguelin und Thenard gaben im Procent Chromfäure an und 64 Bleiorth. Rach ben A Bfaff und Bergelius besteht es aus: Chromfaure 3 oxtob 68.92.

Die Arpstallisation wurde von Soret und Mohs be genaueren Messungen von Phillips, Auppfer, Haidi rignac u. a. Gine sehr aussuhrliche Arbeit barüber ist H. Dauber erschienen.

Berefowst, Minas Geraes in Brafilien, Infel & Philippinen.

Phinicit, von goerineog, purpurroth, benannt von & von Hermann unter bem Namen Melanochroit bestin besteht nach bessen Analyse aus: Chromsäure 23,12, Bleiogi Beresowst im Ural.

Banquelinit, nach Bauquelin benannt, von Ber stimmt (1818). Nach seiner Analyse: Chromsäure 28,3: 60,87, Kupferogyb 10,80.

Die Rrostallisation hat Haidinger bestimmt. — Bural.

Stalbit, nach Dr. Stols in Teplis, welcher bie 9

erals zuerst erkannte, benannt von Saidinger. Scheelbleith. Bestimmt von Breithaupt, analysist von Lampadius Kerndt (1847).

Die nahe übereinstimmenben Analhsen entsprechen ber Mifchung: Iframsaure 51.00. Bleiorbb 49.00.

Die Arpstallisation ist von Levy bestimmt und auf die Aehnlichs mit der des Scheelit aufmerkam gemacht worden. Ueber die niedrie und Hemimorphie derselben hat Raumann berichtet (1835). Binnwald in Böhmen.

Bulfenit, nach dem Abbé Wulfen, der es zuerst (1781) bekannt ite, benannt von Saidinger. Bulffen gab im Jahr 1785 eigene Abhandlung "vom Kärnthnerischen Bleispath" heraus, welche Mineral beschreibt. Berners Gelbbleiers.

Man glaubte anfangs, baß es eine Berbindung von Bleioryd und lframogyd sein. Rlaproth zeigte (1792 und 1794) ben Gehalt Rolybbanfäure und gab zuerst eine genauere Analyse. Rach biefer, ie nach ben späteren Analysen von hatchett, Göbel, Mels, Parry 2c. ist die Mischung: Molybbanfäure 38,55, Bleioryd 15.

Die Arbstallisation ift zuerst burch haup, vollständiger durch ha, Levy und Marignac bestimmt worden; Zippe beobachtete bas hemiebrische quadratische Prisma von abnormer Stellung i4), Raumann abnorm stehende Quadratphramiden und zugleich imorphismus. (Bogg. Ann. 34. 1835.) — Bleiberg in Kärnthen, tenkirchen in Babern &.

Banabinit, nach bem enthaltenen Metall Banabium, von Bas is, einem Beinamen ber norbischen Gottin Freya, von Sefftrom unnt.

Die erste Rachricht über den Banadinit giebt ein Schreiben von humdt und Bonpland aus Regiso an das Nationalinstitut in Paris 12), worin erwähnt wird, daß Delrio, Prosessor der Mineralogie Legiso, im braunen Bleierz von Zimapan eine metallische Substanz ect habe, die vom Chrom und Uran sehr verschieden sey. Delrio halte sie für neu und nenne sie Erithron, weil die enterse Salze die Sigenschaft haben, durch die Sintvirlung der here Säuren eine schöne rothe Farbe anzunehmen (derdeis.) Das Erz enthalte 80,72, gelbes Bleioxyd 14,80, Crithun er Arsenis und Sisenoxyd. (Reues allg. Journal der H. t. städt 2c. Bd. 2. p. 695.) Dieses Erz wurde dann von Descotiss analysist und das angeblich neue Netall sie erklärt.

Del Rio glaubte nun, burch die wissenschaftliche Ausgenannten Chemiters verleitet, daß er im Irrihum seh und sein Erythronium wieder auf. N. G. Sefftröm machte die bieses Metalls im Jahr 1830 im Stangeneisen von Ederst. Eisenhütte, die ihr Erz vom Taberg in Smaland bezieht u es, wie gesagt Banadium. In demselben Jahre zeigte Wöldel Rio's Entdeckung gegründet gewesen war und erkamtwähnte Bleierz für vanadinsaures Bleioryd und Berzelius es (1831). Damals entdeckte es auch Johnston zu Wanl Schottland.

G. Rose fand es (1829) zu Beresowsk im Ural. : und Damour haben Analysen gegeben, ferner Rammelsbe von einer Barietät von Windisch-Kappel in Kärnthen, wo val (1855) entbedte, und Struve von der Barietät von (1867). Aus diesen Analysen berechnet Rammelsberg die: Banadinfäure 19,60, Bleioryd 70,67, Chlor 2,44, Blei 7,5

Die Arhstallisation ist von Rammelsberg und Schabt bestimmt worben und Rammelsberg hat gezeigt, baß ber mit bem Phromorphit isomorph sep. Renngott nimmt banlassung bie Banabinfäure nicht als V fondern als V ans

Ensuchit, von eu, leicht und surgede, verwechseln, vertwechseln, wegen der Achnlichkeit mit Poromorphit. Ben bestimmt von Fischer und Refiler (1854). Die Analyse nadinsäure 45,12, Bleiorph 55,70. Ift Pb V. — Hofse Breisgau.

Beffenit, nach bem Gedanoften b. Dechen, benannt bon raemann, welcher es querft (1850) analpfirte. Er fant vanaiqures Bleiogyb wie es in der vorigen Species vorksmint. Ach e daffelbe Mineral (1850) untersucht und darin noch einen Gebalt 1 16 Arocent Rinford gefunden und Arfenifiqure, weshalb ich biefe le scheinenbe Berbindung Araoxen genannt babe, von docloc. en, und Bergemann bat (1857) meine Beubtung bestätigt und bie Analvse bes Minerals ausgeführt. Er ib: Banabinfaure 16.81. Arfenfaure 10.52, Bleioreb 59.55, Rintb 18,11, Thonerbe, Gifenorth mit Spuren von Bhostsborfaure. 3. Brush bat aber gezeigt, bag Bergemann's Dochenit auch ifogob enthalte, und bag es Bergemann bei feinen fraberen albien überfeben babe. Somit find mit großer Babriceinlichfeit denit und Araoren ein und baffelbe Mineral und gilt für erfteren für letteren angegebene Analbie Bergemann's. - Dahn im ctertbal in der Rheinvfalz.

Descloigit, nach bem Arhftallographen und Mineralogen Desigeaux, benannt und bestimmt von Damour (1854), welcher analysisch hat und die reine Mischung für Pb 2 V halt. Er sand: nadinfaure 24,80, Bleioxyd 60,40, Zinkoxyd 2,25, Aupferoxyd 0,99, nganoxydul 5,87, Gisenoxydul 1,49, Chlor 0,35, Wasser 2,48. Arystallisation gehört nach den Messungen von Descloizeaux rhombischen System. La Blata-Staaten.

Bleintere, zuerst von Bindheim analhsirt, ber aber bie Antimonre nicht angiebt, sondern Arsenissäure, später von Pfaff, welcher monige Säure barin fand, dant von Hermann (1845), Stamm, I und Hebble; ist antimonsaures Bleioghd mit Basser in verbenem Gehalt und nach Broote ein Zersehungsproduct bes Jamet. Rerticinet. Cornwallis.

Estundt, Cotunnia, nach bem neapolit. Arzte Cotunnia, beint von Monticelli und Covelli (1825). Rach seinem chemit Berhalten mit bem Chlorblei Pb Cl übereinkommend = Chlorb. 1, Blei 74,49.

Die Artifiallisation ift nach Schabus (1850) cimita - Belub.

Matisett, nach bem Fundort Matiod in Derbyssie, war. Es wurde von Bright entbedt und von Greg, Brooke und R. krystallogruphisch bestimmt (1851). R. A. Smith hat es park lystrt und Rammelsberg (1852). Die Analysen sühnn promet Pb Cl + Pb, wonach die Mischung: Shlorblei 55,62, t oppd 44,88.

Mendipit, nach bem Funbort Mendip-hills in Somerfeller nannt von Haibinger. Zuerst von Bergelius (1823) arc. Sine Barietät von der Grube Kunibert bei Brilon in Beranalysirten Schnabel (1847) und Rhodius (1848). Die An entsprechen der Mischung Pd Cl + 2 Pd, — Chloriblei 38,39. orbb 61,61.

Kerafin, von schous, Horn, nach Beudant. Hornblei Rarften (1800) beschrieben und von Klaproth (1802) pecilhfirt. Berzelius schloß schon aus bessen Analyse; daß das Leine Berbindung von Pb Cl + Pb C seh, welches durch die Kvon Krug von Ribba (Barietät aus Oberschlessen), Ramberg (1847) und Smith (Barietät von Gromfort Level in shire) bestäuft wurde. Shlorblei 51, tohlensaures Bleioryd 49. Rrystallisation ist von Broote bestimmt worden. — Lettsom in nennt das Mineral nach dem exwähnten Fundort Cromfordi

Galenit, von galena, schon um 1650 sindet sich bei Bot galena, ebenso 1677 bei J. J. Bodenhoffer. Rach Balli wurde für das Schweselblei 3. Thl. galena 3. Thl. plumbu braucht. Bleig lanz Berner's. Wallerius giebt an, die Galenit, welcher aus Blei und Schwesel bestehe, 2/3 bis 3/4 \frac{9}{2} Blei enthalte, einiger set auch silberhaltig. Die älteren Anabet Bauquelin sind, mit unreinem Material angestellt, unrichtig: rumb und Kirwan geben 16—20 Procent Schwesel an. Du genaueren Analysen sind von Thomson und Robertson (Sie geben die Mischung Pd — Schwesel 13,40, Blei 86,60.

Die Arpstallisation wurde von Romé de l'Isle und Haup mt, welcher schon die bekannten 5 Hauptsormen anführt, ferner Bernhardi und Raumann, welche (1829) noch mehrere Lasen vom Trapezoeder und Triaksoktaeder, und ein Hezaksoktaeder. Der Galenit wird häusig beim Bleihüttenproces krystallisirt in Reibsen gebildet gefunden. — Ist das wichtigste und allgemein eitetste Bleierz.

Binkentt, nach bem hannsverischen Bergrath Zinken, benannt B. Rose und von ihm bestimmt (1827), analysist von H. Rose 7) und von Kerl (1863). Die Analysen stimmen mit der Mischung ib = Schwefel 22,23, Antimon 41,80, Blei 85,97. Wolfsberg. darz.

Boulangerit, nach bem frangöfischen Chemiter Boulanger, ber it und bestimmt von Thaulow (1887). Boulanger hat biefes eral von Molières im Departement Garb zuerft (1836) analysirt, ulow eine Barietat von Rafaffäll in Lappland.

Mit übereinstimmenden Resultaten find noch andere Barietäten Bromeis, Brüel, Rammelsberg u. a. analysirt worden. Mischung ist Pb 3 Sb, = Schwefel 18,21, Antimon 22,83, 58,96.

Rabestehend, vielleicht mit dem Boulangerit übereinkommend ist Embrithit Breithaupt's (1838), von iusofologe, schwer, htig, wegen des hohen specifischen Gewichtes (6,31) im Bergleich n ähnlichen Berbindungen. Findet sich zu Nextschindl. Ebenso Blumbostib Breithaupt's, von plumbum, Blei und atidium, non, welcher nach Plattner 58,8 Blei, Antimon, Arfenik und refel enthält, aber nicht näher untersucht ist.

Beneghinit, nach bem Professor Meneghini in Bisa, benannt bestimmt von Bechi (1852). Ift nach besten Analyse wesentlich Sb mit etwas vicarirendem Rupser, nahezu: Schwesel 16,94, non 18,19, Blei 61,86, Rupser 3,51. — Bottino in Avelana. Sestrant, von 74, Sebe, und \*\*poros, Saturn, dessen Simmelson die Aldymisten für das Blei gebrauchten, sowie sie das Antimon

mit bem aftronomischen Beichen ber, Erbe belegten. Dum i. bie Mischungstheile Blei und Antimon erinnert webe.

Diese Species ist von L. Svanberg (1889) benammt stimmt worden. Aus seiner Analyse der Barietät von Sie und ben und späteren der Barietät von Meredo in Galicin in a und von Val di Castello in Toslana von Sauvage und it ergiebt sich die wesentliche Mischung als Pb 5 Sb = Schwitt Antimon 16,68, Blei 66,77, mit Bertretung von Schweicht Schweselarsenik. Hausmann neunt die spanische Barietit Si nach dem spanischen Generalinspector der Bergtverle W. Schlas Mineral ausgefünden.

Rilbridenit, nach dem Fundorte Rilbriden in England, und bestimmt von Apjohn (1840). Ik nach seiner Analyse Pb & Sb = Schwefel 16,26, Antimon 13,58, Blei 70,16.

Samefont, nach bem schottischen Mineralogen Jamefon, von Saibinger, zuerft bestimmt von Jamefon (1820), von H. Rofe (1827), Barietät von Cornwalis.

Rabe übereinstimmend find die Analysen anderer Baus Estremadura und Arany-Ida in Ungarn, von Schafige Löwe, und von Bechi (1852), Barietät aus Toscana. Aberg berechnet die Formel Pb <sup>2</sup> Sb, wonach die Mischung: 19,64, Antimon 29,53, Blei 50,83.

Hieber gehört auch bet Plumofit ober Heteromert Febererg alterer-Mineralogen.

**Piagtsnit**, von **nláy105**, schief, in Beziehung auf die k bische Artstallisation, benannt und bestimmt von G. Rose analysirt von H. Rose (1834) und sibereinstimmend von natsch (1837). Die Formel ist Pb 4 Sh 3 = Schwesel 21. timon 36,71, Blei 42,13. Rammelsberg schreibt Pb 5 Sh 4 den Analysen nach näher kommt. — Wolfsberg am Harz.

Dufrenspit, nach bem Mineralogen Dufrenop bem analyfirt von Damour (1845). Bergl. beim Rupfer ben J Artikel Enarait. Die Analyse Damour's stimmt nicht vollständig mit den späteren Rason, Stedar-Escher und Uhrlaub. Damour's Analyse t Pb 2 As, d. i. ein Jamesonit mit Schwefelarsenit = Schwefel 18, Arsenik 20,76, Blei 57,16. Das Mineral findet sich im Bindal in Ballis. Wieser hat (1839) zuerst darauf ausmerkam acht.

Benruenit, nach dem franz. Arpftallographen Grafen v. Bournon, unnt von Brooke. Die erste Beschreibung dieses Minerals gab Raschleigh und Graf Bournon (1804). Es war zu huel &, im Kirchspiel Endillion in Cornwallis vorgekommen. Hatschett es zuerst (1804) analysitt und kommt seine Analyse den späteren lich nahe. Er giebt an: Schwesel 17,00, Antimon 24,23, Blei 2, Rupfer 12,80, Gifen 1,20.

Rlaproth analysirte bann (1805) eine Barietät von Clausthal (1807) andere von Andreasberg und Ranslo in Cornwallis. wer analysirte ihn H. Rose (1829) und stimmen dabei die ren Analysen verschiedener Barietäten von Dufrenoh (1837), meis, Rammelsberg u. a. wesentlich überein. Die Mischung Schwesel 19,72, Antimon 24,71, Blei 42,54, Kupfer 13,03.

Die Arpstallisation wurde von Bournon, Phillips, Levy, 18, Dufrenop u. a. bestimmt. — Die größten Arpstalle liesert jarz.

Rabestehend, vielleicht unreiner Bournonit, ist der Wölchit, nach Bölch im Labanthal in Kärnthen, benannt von Haidinger. Wohs bestimmt (1820), bessen prismatoidischer Kupferz. Rach Schrötters Analyse (1880) besteht er aus: Schwefel, Antimon 16,64, Arsenit 6,03, Blei 29,90, Rupser 17,35, 1,40.

Selsuit, von Bedory, Radel, benannt von Gloder. Werner's lerz. Man hielt es anfangs für ein Chromerz. Es wurde von J. F. John (1811) analyfirt, welcher das Wismuth darin id. Eine genauere Analyse lieferte Fried (1834), mit welcher jeuere von Germann (1858) wohl übereinstimmt. Die Mischung

ift: Schwefel 16,71, Bismuth 36,20, Blei 36,05, Kofa Uk. Berefotost im Ural.

Haibing er nennt das Mineral Batrinit, nach Patrit der es zuerft oberflächlich untersucht aber nicht richtig erlant in John angiebt.

Robelit. J. Setterberg hat mir (1840) die Ebn sein Wismuthbleierz von Hvena in Schweden nach meinen zu benennen. Es besteht nach seiner Analyse aus: Schwed: Wismuth 25,20, Antimon 9,24, Blei 40,13, Sisen 2,96, 0,86.

Chiviatit, nach bem Funbort Chiviato in Peru benamm ftimmt von Rammelsberg (1868), von Brooke aufgefund ber Analyse von Rammelsberg ift die Mischung: Schwe Wismuth 62,96, Blei 16,72, Rupfer 2,56.

Wismuthsteierz von Schapbach im Schwarzwald. Die ericht von diesem Erz gab der Bergmeister Selb im Fisiemann (1794) und Emmerling (1796) haben est und Klaproth hat es (1797) analysist. Er giebt an: SchwWismuth 27, Blei 33, Silber 15, Cisen 4,3, Rupfer 0,90

Enpreplumbit, von cuprum und plumbum, wegen de und Bleigehaltes, benannt und bestimmt von Breithaut analysirt von Plattner, wonach die Mischung wesentlich: 15,07, Blei 65,01, Kupser 19,92. — Chile.

Eine verwandte Mischung hat der Alisonit von Fiel welcher nach seiner Analyse enthält: Schwefel 17,00, Ausi Blei 28,25. — Coquimbo in Shise.

Clausthalit, nach bem Fundort Clausthal benannt von ! Selenblei. Bestimmt von H. Rose (1824 und 1825). lyfirte eine Barietät von Tilkerode, übereinstimmend untersum meher (1825) eine andere von Lorenz Gegentrum bei Clausth Analysen geben Pb So = Selen 27,67, Blei 72,33.

Biltersbit, nach bem Fundorte am Sarz, benannt ! binger. Selenkobaktblei. Bestimmt und analysirt von 5). Die Analyse gab: Selen 31,42, Blei 63,92, Robalt 3,14, 1 0,45.

Rhaphanodmit, von paquele, der Rettich und daun, Geruch, rettigartigen Geruch por dem Löthrohr andeutend. Selen bleisfer. Bestimmt und analysier von H. Rose (1825). Die Analyse Selen 34,98, Blei 48,43, Rupfer 15,77, Silber 1,32. — Tilse am Harz.

Eine andere Berbindung von daher ist von Hose Selens ferblei genannt worden. Sie enthält gegen 60 Procent Blei 8 Procent Rupfer. Rersten hat (1840) Erze von ähnlicher hung bei Hildhurghausen aufgefunden und analysirt.

Altait, nach dem Fundort, dem Altai-Gebirge, benannt von Haiser. Bestimmt und analysier von G. Rose (1880). Die Mischung reicht Pb Ta = Tellur 38,26, Blei 61,71.

Ragnezit, nach dem Fundorte Ragnag in Siebenbürgen, benannt Haibinger. Blättererz und Ragnager: Erz Werner's.

Blineral wurde mit Rüdficht auf das Tellur zuerst von Klap: (1798) analysirt. Seine Analyse gab: Tellur 32,2, Blei 54,0, 9,0, Silber 0,5, Rupser 1,3, Schwesel 3,0. Damit stimmt eine lyse von Brandes und annähernd eine von Ph. Schönlein 3) überein, doch giebt der letztere 8—10 Procent Schwesel an, zem weichen die Analysen von Berthier (1833) bedeutend ab, wieser nur 13 Tellur und 11,7 Schwesel angiebt. Die Analysen Fr. Folbert (1857) nähern sich demen Berthier's und geben 18 Tellur und 9,7 Schwesel.

Die Arhstallisation hat Phillips bestimmt.

# Binkverbindungen.

Smithsenit, nach bem engl. Chemiter Smithson, benannt von bant. Werner's Galmei 3. Thl. Binkspath. Dieses Miund die folgende Species sind häusig verwechselt ober auch für gleich gehalten worden. Bergmann (1779. De Nines le Op. II.) zeigte zuerst, daß die eine Art vorzüglich aus keiden Zinkord, die andere aus Rohlensäure und Zinkord bedde. lettere, nun Smithsonit genannte Species, welche er von sehn in England analysiste, giebt er 28 Procent Rohlensäure und ord an, nebst 6 Wasser. Genauere Analysien gab erk Sum (1803) von Barietäten von Derbyshire und Sommerseism entsprechen der Mischung: Rohlensäure 35,19, Zinkord 64.

Die Arpftallifation scheint zuerft Breithaupt (1817) & boebrifc bestimmt zu haben, bann Dobs, Bollaftonu:

Ausgezeichnete Funborte find Altenberg bei Nachen, R. Bleiberg in Rarnthen, Cheffp in Frankreich, Spanien, Inf-

Es schließt sich hier an die isomorphe Berbindung ber saurem Zinkozyd und kohlensaurem Sisenozydul, welche T: (1848) analysirt und näher kennen gelehrt hat, woher sie ke Monheimit erhielt (Rapnit Breithaupt's). Im ramist sie wohl ke C + Zn C, gewöhnlich mit Zn C gewickt berg bei Nachen.

Ferner die Berbindung von kohlensaurem Zinkozod uns saurem Manganozodul, von welcher ebenfalls Monhein Analysen geliesert hat und welche in ähnlicher Art, wie de heimit mit Zn C molecular gemengt ist. Man könnte diese Tundorte Aachenit nennen. — Daß auch kohlensaure so vorkommen könne, sinden sich Andeutungen in dem Sun Nertschinsk, worin es von Berthier und von must worden ist.

Als Cabmiumgintspath bezeichnet Blum (1850: Binkspath von Wiesloch bei Baben, welcher nach ber Aust Long 3,36 Brocent kohlensaures Cabmiumogyb enthält.

habeszinkit, wegen bes Baffer- und Binkgehaltes. Die neral von Bleiberg in Kärnthen analpfiete zuerst Smithsen! Er fand: Rohlenfaure 18,5, Binkoryb 71,4, Baffer 15,1. 2x.

jehr schenn Barietät von Santander in Spanien, von Beterfen 3bit (1859) stimmt nabe mit der Mischung: Kohlensaure 13,61, tob 75,24, Waffer 11,15.

latemin, von lapis calaminaris, bei Albertus Magnus (im sahrh.) und andern für den Galmei gebraucht. Werner's ei z. Thl. — Riefelzinkerz. Er wurde von Bergmann (1779) sirt, welcher aber den Gehalt an Riefelerde und Zinkoryd wie angab, während er nur 1:2,62 ift. Die erste genauere Analyse n Smithfon (1802); sie kommt, wenn man den Berlust als nimmt, mit den späteren Analysen von Berzelius (1819), dier u. a. sehr nahe überein. Ruch diesen ist die Nischung: erde 25,49, Zinkoryd 67,6, Wasser 7,45.

Die Krystallisation hat Haup nur unvollständig gekannt, und jemimorphie nicht beobachtet, sie ist durch Mohs, Lewy und tose (1834) bestimmt worden, ferner von Dauber und Hessen (1858). Eine Monographie darüber hat A. Schrauf geien (Wiener Alab. 1859).

Die Phroelectricität der Arpftalle untersuchte Köhler (1829) und ieß und G. Rose (1843), welche das Ende, an welchem gelich die Flächen der Rhombenphramide von 132°9' auftreten, intilog, das entgegengesetzte als analog erwiesen. Daß die ille durch Erwärmen electrisch werden, hat übrigens schon haup ihre 1785 gesunden.

Smithsonit und Calamin, sog. Galmei, sind die wichtigsten Sind-Sie werden schon von Glauber (1657) Zinkminer genannt. ehe man das Zink kannte, wendete man den Galmei zur ugbereitung an, und spricht von dieser Legirung schon Aristo, der sie Mossindeisches Erz nennt (die Mossindeier wohnten swarzen Neere). Bei Plinius heißt die zur Messingbereitung die Substanz andmia. Der Borganz dabei und daß das Zink sich mit dem Kupser sich verbinde, wurde erst von Stahl istar erkannt. Die Darstellung des Zinks scheint seit 1730 in nd skattgefunden zu haben; nach Wallerius hat Swab 1788 aus Galmei und Blende Zink im Großen darzickt pie wird in Schweben. Rach Karften mag die Zinkrodum zu Europa bis zum Jahre 1808 jährlich nur 3000 bis 4000 bis 4

Billemit, nach dem ehemaligen Könige der Riedeland helm L, benannt von Levy, welcher die Species purit is stimmt hat. Die Mischung ist nach der Analyse von Banze Keating (1824), so wie nach der von Thomson (1835), (1848) und Monheim: Rieselerde 27,54, Zinkoryd 72,46.—und Franklin in Neu-Sersey.

Rach ben Untersuchungen von Delesse und Deec (1946) und ebenso nach Herrmann (1849) ist der Trees Shehard nach dem Prosessor G. Troost zu Rashvilk ein etwas manganhaltiger Willemit. — Sterling in Reus

Mancinit, nach dem Fundort Mancino bei Livorno bei nach Jaquot Zn Si fein.

Hapeit, nach dem schottischen Chemiker Hope, ber Brewster und krostallographisch von Haiding er beschiede ist ein eadmiumhaltiges Zinkerz, nach Nordenskistl (1823 bindung mit einer Metallsäure, nach Leby (1845) mit ober Phosphorfäure.

Wollarit, nach Goslar, in bessen Nähe bas Mineral melsberge vorkommt, benannt von Haidinger. Zinkvitzi analysitt von Schaub (1801), dann von Alaproth (1 Beubant (1832), ber ihn Gallizinit nanntn Beubant eine Barietät von Chemnis, welche der Mischung des Zinkvitriols entspricht: Schweselsäure 29,73, Zinkoph 30,1 40,14. Die übrigen Analysen geben zu wenig Schweselsiau

Die: nabe Uebereinstimmung ber Arhstallisation bes ; und bes Bittersalzes zeigte zuerst Bernharbi, welcha

tallspstem für quadratisch nahm, wie auch haup und Romé be ile anfangs für den Zinkvitriol. Mohs bestimmte die Arpstallin als rhombisch und seine Wessungen bestätigten den erwähnten vorphismus.

Pöttigit, benannt nach D. Köttig, welcher bas Mineral (1849) pfirte. Er berechnet aus seiner Analyse die Mischung: Arsenik: 37,24, Zinkozyd 39,44, Wasser 23,32. — Grube Daniel bei derg.

Gabnit, nach dem schwedischen Chemiker Gahn, welcher es ent:

c, benannt von Moll. Edeberg hat das Mineral zuerst unter:

(1805) und Automolit genannt von αὐτόμολος Ueberläuser,

l es durch seinen Zinkzehalt sich den metallischen Mineralien nähert

seine übrigens so nahe Berwandtschaft mit den erdigen Fossilien

isam verleugnet." Rach Edeberg enthielte die Barietät von

un 60 Brocent Thonerde und 24,25 Zinkoryd, nach Bauquelin

6) 42 Thonerde und 28 Zinkoryd. Genauere Analysen gab

ch (De spinello. 1831). Nach ihm enthält der Gahnit von

un Thonerde 57,34, Zinkoryd 31,22, Eisenorydul 5,74, Talkerde

Die Formel ist die des Spinells. Die übereinstimmende Aryjation hat schon Hisinger (1805) erkannt. — Fahlun, Franklin leu: Jersey.

Sier schließen fich an ber Rreittonit und ber Dpsluit.

Der Kreittonit, von xoeltrov, stärler, weil er schwerer als e Spinelle. Dieses Mineral wurde von mir im Jahre 1831 als bwarzer Spinell erwähnt, welchen ich damals zum Pleonast stellte. thaupt bezeichnete ihn im Jahre 1847 als Spinellus supeund schiedte mir eine zur Analyse hinreichende Quantität davon. e Untersuchung ergab einen Zinkspinell mit Fe Fe, wosür ich ern Breithaupt'schen angepasten Ramen Kreittonit wählte. Nischung ist: Thonerbe 49,73, Eisenoryd 8,70, Zinkoryd 26,72, rydul 8,04, Manganorydul, 1,45, Talkerde 3,41. — Bobenin Bahern.

Dysinit, von δύς, fcmer, und λύω, auflösen, weil er vor bem sett. Geschichte ber Mineralogie.

1

Löthrohr in Flüssen schwer auflöslich ist. Er wate Ex Reating und analysirt von Thomson (1835). Lex Mischung (berechnet): Thonerbe 31,55, Eisenste 30.6. ? 11,98, Manganorybul 7,86, Zinkoryb 17,40. — Erika Rersev.

Franklinit, nach Benjamin Franklin, benanntent ber ihn zuerst (1822) analysirte. Er gab nebst Gien wird ochb 17 Procent Linkopyb an. 1831 analysirte ihn het giebt 10,81 Procent (resp. 10,93) Zinkopyb an. Rad won Diderson enthält er 21,7 Zinkopyb und nach Rams Analysen (1859) steigt ber Zinkopybgehalt bis 25,5 km glaubt für das Mineral die Formel k. K. ableiten zu b Franklin in Neu-Jerseh.

Binkit. Wurde (1810) von Bruce beschrieben und al mit Eisen- und Manganoryd erkannt. Berthier gab !! Manganorydul darin an, nach Hahes und Whitner bas reine Mineral nur Zinkoryd.

Die Arhstallisation wurde von Phillips bestimmt. ? Neu-Jersey. — Das Mineral heißt auch Rothzinka. Zippe Horoklas.

Sphalerit, ogalsoos, betrügerisch. Zinkblende Werners. Pseudogalena des Wallerius. Burde und son Swab schon 1738 zur Darstellung von Zink benismann bespricht die Phosphorescenz des geriebenen Statarfenderg in Sachsen und hat ihn analysirt (1779). Eink 64, Eisen 5, Schwefel 20 2c., in andern Barietauranderen Zinkgehalt, die Analysen waren meist mit unreiner angestellt. Die Analyse von Thomson (1814) gied Schwefel; die Analyse von Arsvedson (1822) kommt mit wei Tu überein, und die zahlreichen spätern Analysen von Köwe, Kersten, Henry, Smith u. a. haben diese Kätätigt. Schwefel 32,97, Zink 67,03.

Berthier hat in einer englischen Barietät 1,5 Procent

n und Löwe (1837) 1,78 Cabmium in ber ftrahligen Barietät vizibram.

ie Rryftallisation ist jum Theil schon von Romé de l'Isle und au p bestimmt worden, Mohs fügt noch das Trapezdobekaeber und giebt auch ein Tetrakisbergaeber an.

nier schließt sich an ber Marmartit nach bem Fundort Marin Südamerika, benannt und analysirt von Boufsingault ), wesentlich: Schwefelzink 77,1, Schwefeleisen 22,9. Rommt Bechi auch zu Bottino in Toskana vor.

Solhit, Bolhin, nach bem französischen Minenchef Bolh, benannt analysist von J. Fournet (1833). Ist wesentlich: Schwesels 2,77, Zinkoph 17,23. Rosieres im Departement bes Buy be e. Findet sich nach J. F. Bogl und J. Lindader (1853) auch rachimsthal. — Kersten beobachtete ihn als zinkischen Osenbruch. Rach G. Ulrich ist gediegen Zink zu Victoria in Australien kommen. (1856).

## Cadminm.

Greenscht, nach bem Entbeder Lord Greenod, benannt von mson, und bestimmt von J. Brooke und A. Conell (1840). ach Conells und Thomsons Analyse (1840) Schwefelcadmium Schwefel 22,86, Cadmium 77,64. — Sehr selten. Bishoptown cottland.

Lord Greenod untersuchte bas Mineral zuerft und zeigte bem effor Jameson, bag es feine Binkblende febn konne.

Die Rroftallifation wurde von Breithaupt und Descloizeaur nmt.

Das Cadmium wurde gleichzeitig von Hermann, Besitzer ber ischen Fabrit zu Schönebed, von Stromeper, Meißner und sten entbedt. Hermann gab die erste Rachricht bavon im e 1818, im Mai und im September besselben Jahres veröffentlichte Strome per die vollständige chemische Untersuchung de Intersuchung de Intersuchung des Intersuchung des Intersuchung erfold in Einkerden fornacum, vorsindet. Die erste Entdeckung geschaft als ordh aus schlessischen Linkerzen. Karsten schlug für des Kastenen Melinum vor, von melinus, quittenarig, und gelbe Farbe seiner Schweselberbindung zu erinnern, Gilles Namen Junonium und John und Staberoh nannten eine othium.

## Nickelverbindungen.

Bellerit, nach bem schottischen Krystallographen B. h. benannt von Haibinger. Haarties Werners. Das wurde (1810) von Alaproth untersucht, welcher eine kein davon in Abnigswasser auslöste und darin nur Rickeloppe er die gebildete Schweselsaure übersah. Er hielt es also sie Rickel mit Spuren von Robalt und Arsenik, wie das Löcher Berzelius zeigte vor dem Löthrohr, daß es Schweselnuck im Jahre 1822 analysirte es Arsvedson, wonach die wesentlich: Schwesel 35,54, Rickel 64,46. Zu gleichen stührten die Analysen der Barietät von Camsdorf dei Su Rammelsberg und von Friedrichszeche dei Oberlahr von (1849). Die Krhstallisation haben vorzüglich Miller m haupt bestimmt.

Sapuit, nach dem Fundorte Sahn: Altenfirchen von wi und (1836) unter dem Ramen Ridelwismuthglan; Die Analyse gab: Schwefel 38,46, Wismuth 14,11, Ri Robalt 0,28, Eisen 3,48, Rupfer 1,68, Blei 1,58. Schr eine ähnliche Berbindung von daher analysirt und darin und 11 Robalt gefunden.

Rinneit, nach Linnaus, benannt nach Saibinger. nidelfies von Rammelsberg. — Bon Wernefint (1826 e er als ein Schwefeltobalt betrachtet; Schnabel und Ebbing: 8 zeigten (1849), daß er mehr Rickel als Robalt enthalte.

Ihre Analysen bifferiren ziemlich start und geben: Schwefel 42, I 33,6—42,6, Robalt 22—11, Eisen 2,3—4,7. Müsen in en. — Aehnliche Mischungen finden sich zu Finksburg, Carrol ith in Maryland und zu La Motte in Missouri nach Genth. 7). — Der Rame Siegenit, welcher für diese Species bestand, ange nach Wernekink ein reiner Robalt-Linneit anzunehmen fällt nun weg oder gilt nur als Spnonymum.

Gersberfit, nach bem öfterreichifden Bofrath Gersborff, bon ie. Ridelarfenitglang, Ridelglang, Schon von Cront (1758) unter bem Ramen "weifes Ridelerg" von Loos erwabnt. jes von Pfaff mit einem Berluft von fast 7 Brocent analy: wurde, genauer von Bergelius (1820). Mit beffen Analbie nen wefentlich bie fpateren von Rammelsberg, Schnabel Bergemann mit Barietaten von Barggerobe, Rufen und Ems. führen zu ber Mischung: Schwefel 19.36. Arfenik 45.54. Rickel Bon etwas abweichender Mischung ift bas (1844) von mir bibit genannte Mineral von Lichtenberg in Babern. 3ch bete es so, weil es als ein Analogon bes bamals für Co 2 S3 geln Linnéit fich zeigte mit Bertauschung (αμοιβή) von Ricel gegen It und theilweise auch von Arsenif gegen Schwefel. inn bem Gersborffit (alteren Ridelarfenitglang) jugetheilt, in Boraussetung, daß biefer biefelbe Mischung babe. Es icheint aber nicht ber Kall ju sehn und die Formeln beiber weisen r noch auf erhebliche Berschiebenheit bin. Für bas Mischungs-

)t von As = 4,7 ist ber Amoibit 2 Ni +3  $\frac{A}{8}$ , ber Gersborffit

9. Rose hat (1833) bie Bermuthung ausgesprochen, daß zu ern seh, man werbe an den Arpstallen des Gersdorffit wegen seiner den Aehnlichkeit mit dem Robaltin (Glanzkobalt) die Flächen bes Pentagondobelæbers auffinden. Ich habe sie and (1884 e.) stallen von Sparnberg aufgefunden.

Mannit, nach bem kurheffischen Mineralogen 3. Ehr mann, welcher das Mineral zuerst analysirte (um 1803), kaar Fröbel. — Nickelantimonglanz. Ullmann giebt von due aus dem Sahn'schen neben dem Antimon 9,9 Arsenit an roth analysirte ihn (1815) ebendaher und giebt 11,75 A. H. Rose gab (1829) Analysen einer Brobe von Landskrone in schen ohne Arsenik. Sie entsprechen der Mischung: Schneik Antimon 57,19, Nickel 27,60.

Ift Gersborffit mit Antimon ftatt Arfenik.

Ridelin, Rothnidelfies, Rubfernidel. Diefes an vortommende Ridelers wird querft bei Siarne (1694) erwäh bielt es seiner Karbe wegen für ein Rubfererz, und da m tein Rupfer ausbringen konnte, fo gaben ibm die Bergleut ein Schimpfwort geltenben Ramen Rickel. Cronftebt a Rabre 1751 ein bis dabin unbekanntes Metall in einem En Robaltaruben in Helfingland und 1754 basselbe im sog. &: wober er ibm bann ben Namen Ridel gab. demisches Berbalten und fannte als bezeichnend bafür uni auch die blaue ammoniakalische Lösung seines Druds. fuchung bes Erzes baben fich weiter Sage (1722) und Bi (1775) beidäftigt. Gine Analpfe von Cage giebt 22 1: 75 Nidel. Genauere Analysen gaben Pfaff und Stromere Lettere führt zu ber Mischung: Arsenik 56.44, Rickel 43.56 stimmen die Analvsen von Scheerer, Sutow. Ebelmen ler u. a. im Besentlichen überein.

Die Krhstallisation hat Brooke zuerst als hexagonal (1831); Breithaupt bestimmte sie (1833) als rhombis (1835) auch als hexagonal, ebenso Gloder und Hausma

harz, Riechelsborf in heffen, Sachsen, Böhmen, Steit Die Bergwerke von Joachimsthal in Böhmen liefern 100 Centner Rickel, die von Schladming in Stevermark 600

Die Legirung bes Ridels mit Rupfer und Zink, Argentan (Padber Chinesen) wird seit 1823 dargestellt und verarbeitet. Ein b Ridel kostet 7 fl. bis 7 fl. 30 kr.

Chloanthit, von xλοανθής, aufleimend, grün ausschlagend, n ber öfters stattsindenden Orydation zu Ridelarseniat. Beißelties. Beide Ramen sind von Breithaupt, der das Mineral näher bestimmte (1832). Gleichzeitig wurde es von hofmann zirt, Barietät von Schneeberg. Nach dessen Analyse ist die jung wesentlich: Arsenik 72,15, Nidel 27,85. Dahin führen auch zätern Analysen der Barietäten von Riechelsdorf von Broth, von öborf von Rammelsberg u. a. Meistens ist ein Neiner Theil burch Kobalt und Eisen vertreten.

Breithaupt hat (1846) die Beobachtung gemacht, daß obige indung in zweierlei Arhstallisation vorkomme, rhombisch und al. Er nennt das erstere Beißnidelkies, das letztere Chloan—Dana gab dem rhombischen Beißnidelkies den Ramen melsbergit nach dem Rineralogen und Chemiker C. F. Rambera.

Breithauptit, nach Breithaupt, benannt von haibinger. imonnidel. Bestimmt durch Stromeper und hausmann.). Die Mischung ist nach Stromepers Analyse: Antimon., Nidel 32,54. — Andreasberg am harz.

Die Arhstallisation haben Sausmann und Breithaupt bet und die Isomorphie mit bem Nidelin bargethan.

Innabergit, nach bem Fundorte Annaberg am Harz, benannt jaidinger. Rideloder. Ridelblüthe. Zuerst von Lamus als eisenhaltiges Ridelogyd bestimmt. Strome per hat ihn Riechelsborf) analysirt (1817). Die Analyse gab wesentlich die ing: Arsenissäure 38,62, Ridelogyd 37,24, Wasser 24,14.: stimmen nabezu die Analysen von Barietäten von Allemont Berthier und von Schneeberg nach Kersten.

Bafferfreies Ridelarfeniat hat Bergemann (1858) befchrieben nalpfirt. Es tamen ju Johanngeorgenstabt zwei Difchungen

vor, die eine wesentlich bestehend aus Arsenikaure 50,91 mm 122 orth 49,09, die andere aus Arsenikaure 38,09 und Riddan i. Damit zusammen sanden sich oktaedrische Artystalle, wecke Somann als Nickelorud bestimmte.

Phremelin, von Roe und unflevos, hellgelb, weil sich de: Mineral beim ersten Erhitzen vor dem Löthrohr hellgelb sicht. Mineral ist im Jahre 1825 auf der Friedrichsgrube bei wim Bahreuthischen vorgekommen und von mir (1852) bestimm: Es ist wesentlich wasserbaltiges schweselsaures Rickelophd, geweitwas arsenichter Säure.

Ridelsmaragd, bestimmt von B. Silliman jun. (1846), als Ridelogybhydrat, dann als Carbonat. Die Resultate sex lyse wurden (1853) von J. L. Smith und G. J. Brush b. Danach ist die Mischung: Rohlensäure 11,76, Ridelogyd 59,37, 28,87. — Texas in Pennsylvanien.

Ridelgymnit, von F. A. Genth bestimmt und analysist Die Analyse führt wesentlich zu der Mischung: Rieselerte Rickloph 28,43, Talkerde 15,36, Basser 20,73. — Texas = sylvanien. — Ist ein Deweylit oder Gymnit, in welchem & Theil der Talkerde durch Ricklophd vertreten ist.

## Robaltverbindungen.

Shwefellobalt, bestimmt und analysirt von Midbleton. Ist nach ihm Co = Schwefel 34,78, Kobalt 65,22. — Find: Rabschputanah in Hindostan.

Carollit, nach dem Fundorte Caroll in Marhland, bestirmanalhsitet von B. L. Faber (1852). Dasselbe Mineral wurde mit sehr verschiedenen Resultaten in Beziehung auf die Duer der Mischungstheile von J. L. Smith und G. J. Brush auf ihre Analyse wurde von F. A. Genth (1857) bestätigt.

ischung: Schwefel 41,10, Robalt 38,52, Rupfer 20,38, ein on jum Linneit.

ine ähnliche Berbindung von Riddarhyttan in Schweden hat ger analysirt. Diese wird schon von Brandt (1746) erwähnt. Baltin, von Beudant. Glanzkobalt. Bei Cronstedt Cobaltum cum ferro sulphurato et arsenicato minerali-Rlaproth analysirte (1797) die Barietät von Tunaberg in nannland, übersah aber den Schweselgehalt (er giebt nur 0,5 el an). Tassaert (1800) gab ihn auch nur zu 6,5 an. ne ver bestimmte zuerst (1817) die Mischung, sie ist nach seiner wesentlich: Schwesel 19,14, Arsenif 45,00, Kobalt 35,86. salysen der Barietäten von Grube Philippshossnung dei Siegen, ch na bel (1846), von Drawicza im Banat von Hubert und a (1847) u. a. baben diese Mischung bestätigt. Desters ist

Robalt burch Gifen vertreten. — Bergl, die folgende Species. ie Arpstallisation haben schon Romé de l'Isle und Haup t. Cobalt gris.

autodet, von plaunds, grünlichblau, blau, und dorns, Geber, weil das Mineral zur Bereitung der Smalte gebraucht enannt und bestimmt von Breithaupt (1849). Analysitt lattner: Schwefel 20,21, Arsenik 43,20, Kobalt 24,77, 1,90.

ch Breithaupt ist die Arpstallisation rhombisch, isomorph mit prit. Findet sich zu Huasto in Chile. Breithaupt stellt uch die vordin erwähnten Erze von Drawicza, welche Hubert tera analysist haben.

eltin, von der daraus bereiteten Smalte, benannt von Beusspeiskobalt. Weißer Speiskobalt. Werner untersißen und grauen Speiskobalt. Es war von ihrer Mischung daß sie wesentlich Arsenik und Robalt enthielten, sie wurden wir mit dem Glanzkobalt verwechselt. John analysirte (1811) ige Barietät von Schneeberg und fand: Arsenik 65,75, Robalt reoryd 5, Manganoryd 1,25, Stromeher gab (1817) die

erste genauere Analyse des krystallissirten von Reddici & trapp (1840) die einer Barietät von Tunabenz Stein Wöhler, Jäckel, Smith u. a. haben Analysen gesein.

Berzelius beutete die bekannten Michungen als Col Ass. Die neueren sehr zahlreichen Analysen geben mit andere Berhältnisse, sondern zeigen auch einen so mannigialitivon Robalt, Ridel und Eisen, daß es sehr schwer in. Ester bestimmte Species abzusteden; es sommt dazu, daß tel des Robalts und Rideloxyds mancherlei Schwierigkeiten ke die älteren Analysen nicht verlässig sehn können.

Die Normalmischung des Smaltin dürfte sich der der nähern und find die kobaltreichsten Rischungen bieber Arsenik 71,81, Kobalt 28,19.

Bunächst steht die Species Stutterudit, nach te Stutterud in Rorwegen benannt von Haid in ger. Bon Edbestimmt (1828) und Tesseralkies benannt. Bon Ed Wöhler (1838) analysirt. Die Analysen sübren zu Co As3 = Arsenik 79,04, Robalt 20,96. — Die dries greist die Rischungen R As2, worin R Robalt, Rick Diese Species hat Breithaupt Safflorit genannt hieher ein Theil von Werners grauem Speiskobalt. E Hofmann, Klauer, Langer und von mir analysin. Kobalt wechselnde Rengen von Rickel und Eisen. Komberg und Riechelsborf vor. — Diese Species sind von stallisation, welche schon von Romé de l'Isle und su worden ist.

Sie sind mit dem Robaltin die wichtigsten kilihnen hat der schwedische Chemiter G. Brandt in das Robaltmetall entdeckt, welches 1780 von Bergmit wurde. Die Robalterze kannte man im 16. Jahrhundin der ersten Hälfte desselben ihre Eigenschaft, das Starben, von Christoph Schürer, einem Glasmacher antdeckt. Anfangs gebrauchte man zur Bezeichung it

obolt, welches auch für feinbliche Berggeister galt, quae vero, sagt Wallerius, non alia sunt quam vapor ar, ab his mineris cobalti, plerumque arsenicalibus dependas Wort Robalt gebraucht schon Basilius Valentinus sahrhundert. Die meisten Erze dieser Art liesern: Sachsen, itner, Böhmen 4000, Hessen 2000 und Norwegen 2600.

hrin, von equegos, roth, benannt von Beubant. Robolt-Berners. Bei Cronftebt (1770) Ochra cobalti rubra

Wurde zuerst von Bergmann (1780) untersucht, welcher als arsenitsaures Kobaltoryd erkannte. Chr. Fr. Buch olz mb: Arsenitsaure 37, Kobaltoryd 39, Wasser 22. Ferner n das Mineral Laugier und Kersten (1844). Die führen zu der Mischung: Arsenitsaure 38,25, Kobalts, Wasser 23,90. Die Krystallisation ist von Mohs besorden. Den Jomorphismus mit Vivianit bemerkt G. Rose Schneeberg, Riechelsdorf 2c. Ginen 11 Procent Ridelaltenden Erythrin von Joachimsthal in Böhmen hat Linds 58) analysirt.

fog. Robaltbeschlag ift nach Kerften ein Gemenge von und Arsenit.

it, nach G. Rose, benannt und krystallographisch bestimmt, (1824). Enthält nach der Untersuchung von Children: re, Robaltoryd, Kalkerde, Talkerde und Basser. — Sehr Schneeberg in Sachsen.

dulan, von der Lavendelfarbe nannte Breithaupt (1837) al von Annaberg im sächsischen Erzgebirg, welches nach r Arseniksäure enthält und die Oryde von Kobalt, Rickel r.

it, nach bem Funbort Bieber im Hanau'schen benannt von er. Robaltvitriol. Der Hanau'sche wurde zuerst (1807) chemisch untersucht. Er gab 19,7 Procent Schwefelsaure errauere Untersuchung berselben Barietät ist die von Binkelie) und die reinsten Barietäten von der Grube Glückstern bei Siegen hat neuerlich Schnabel analysirt. Dand ib & F. Schwefelfäure 28,37, Robaltoryb 25,53, Wasser 46,10.

Asbelan, von ås Póly, Ruß, benannt von Breithau: kobalt der älteren Mineralogen. Bon Alaproth ill eine unreine Barietät von Rengersborf in der Oberland; won Döbereiner der bei Saalfeld in Thüringen volken: ebenderfelbe von Rammelsberg (1842). Er ist eine wiedenderfelbe von Rammelsberg (1842). Er ist eine wiedenderfelbe von Manganperoxyd mit Kobalts und Kubist nähernd R Mn² + 4 aq. Rammelsberg giebt an Koryd 49,5, Robaltoxyd 19,45, Rupferoxyd 4,35, Giers Wasser 21,24...

## Eifen und Eifenverbindungen.

Sediegen Gifen. Ballerius erwähnt (1778), bi ftritten worden seh und noch gestritten werbe, ob naturi lisches Gisen porkomme. Er seinerseits ameiste nicht citirt ein foldes vom Senegal und in Heinen Korner! ftod und aus Stevermark. Ran batte aber id: 1751 au Agram in Croatien eine Raffe gebiegen Gifen we: vom himmel fallen seben und im Jahre 1749 wurde & bei Rrasnojarst in Siberien von einem Rofaden mi Ballas 1775 nach Betersburg bringen ließ und beren H und Vorkommen ben Gedanken eines kunftlich bargeftelle: schloß und meteorischen Ursprung andeutete, worauf Chin einen solchen angenommen und geltend gemacht bat. ? Gifenmaffe, die Ballas'iche genannt, batte urfprünglich! von 1600 ruffischen Bfunden, gegenwärtig wiegt fie noch! Pfunde. Schon im Jahre 1780 hat Bergmann Bersuche mit biesem Eisen angestellt und bielt es in probuit.

Ueber ben Fall bes Agramer Gifens bat Saiber

indem er eine betreffende Urkunde über die stattgehabte Zeugening mittheilt (Sipungsberichte der math. naturw. Classe d. k. XXXV. 1859). Es wird dabei auch bemerkt, daß an ger Platten dieses Eisens A. Widmannstätten (Director Fabriks-Produkten-Cabinets) im Jahre 1808 zuerst die Enter nach ihm benannten Aepsiguren gemacht habe und auf eksam geworden seh, als er die Wirkung des Anlausens im tersuchte. Als nämlich die Farbe der Hauptmasse von Strohrandgelb, Violett und Blau übergegangen war, blieben noch in's Oreieck gestellte Gruppen paralleler strohgelber Linien die blauen und violetten Zwischenkaume etwa 1/4 dis 1/2 Linies strohgelben Linien etwa von dem vierten dis sechsten Theil. Erst nach dieser Wahrnehmung machte er die Netwersuche tersäure.

dem Freiherrn v. Reichenbach, welcher ausführliche igen über die Meteoriten mitgetheilt hat (in Poggendorffs 1858) find außer dem Agramer-Gisen noch zwei dergleichen mittelbar beim Riederfallen beobachtet worden. Die eine rlotte in Discon County in Tenessee am 1. August 1836 idere zu Hauptmannsdorf (Braunau) in Böhmen am 14.

Andere als Meteoreisen erkannte Massen sind: der sog. Burggraf von Elbogen in Böhmen, ursprünglich im Ges 91 Pfunden; eine im Jahr 1783 von Don M. Audin untersuchte Masse von Tucuman in Südamerika auf 300 häut, eine 1784 von Domingos da Motto Botelho am ego in Brasilien entdeckte Masse, von Martius auf 173 häut; eine 1793 in der Cap: Colonie gefundene Masse, dit nach Barrow gegen 300 Psund betragen hat; eine ver in Louisiana gesundene, über 3000 Psund schwere 1805 bei Bitburg im Trier'schen entdeckte ursprünglich Psund schwer; eine bei Bohumilit in Böhmen i. J. 1829 von 103 Psunden.

fired bemerkenswerth bie Gifenmaffe von Lenarto, 194

Pfunde schwer, welche 1814 im Walde Lenartunk and der Rarpathengipfel gefunden wurde; das Gisen von Kan und mehrere Stüde von 1—70 Pfund, 1844 aufgefunden, und Menge von Körnern und Stüden bis 14 Loth, in der im Magura-Gebirg in Ungarn beim Schürfen auf Gienkeit das Meteoreisen von Seeläsgen im Kreise Schwieden. Megierungsbezirk, 218 Pfunde schwer, im Jahre 1847 em:

In Amerika: das Meteoreisen von Texas, 1635 Pas das von Walker: County, Alabama (von Trook 1845 Seine birnenförmige Masse von 165 Pfund; von Babbs La County in Tennessee, zwei Massen, die eine von 12—141 andere von 6 Psund; von Burlington, Ostego County, won 160 Psund, im Jahr 1819 ausgepflügt; von Hancombe County, in Nord-Carolina, 27 Psund; von Kutherfort County, in Tennessee, 19 Psund.

Aus Asien kennt man eine Meteoreisenmasse von 3 Bouna im Decan, welche 31 Pfund wog; aus Afrika verim. großen Ramaqualand eine von 178 Pfund, und eine River Distrikt im süblichen Afrika von 328 Pfund.

Außer ben hier erwähnten größeren Raffen von Ramman noch viele kleinere und sind nur wenige Reteorsteine bergleichen enthalten. Dagegen sind die Fälle von nammendem gediegen Gisen nichtmeteorischen Ursprungs bis is lich bekannt und zum Theil noch zweiselhaft.

Dahin gehört das gediegen Gisen von Groß-Kamskeitwelches Rlaproth (1807) analysitt und worin er keit 6 Procent Blei und 1,5 Procent Rupfer sand; ferner a Canaan in Connecticut gangartig in Glimmerschieke welches im Jahr 1826 vom Major Barall entdeckt welches im Jahr in einem Stüd s. g. versteinerten sollichtwimmenden Inseld bei Ratharinenholm in Smalariwelches er Sideroferrit benannte und durch Reise

pes innerhalb der Holzellen entstanden betrachtet. (In dieser Behießt Siederoferrit entweder Eiseneisen, von oldnoog, Eisen, rum, Eisen, oder ist unrichtig, wenn sidera, die Sterne, für mmensetzung gebraucht sehn sollen, da dieses Eisen nicht meteo-Irsvrungs ist.)

ter ben älteren Angaben sindet sich, daß Marggraf eine swischen Sibenstod und Johanngeorgenstadt gefunden habe, regsames Eisen enthalten, und daß mit demselben krystallisitrter verwachsen gewesen seh, auch sehen daran die Saalbänder en gewesen, welche aber nicht näher beschrieben sind. Pöhsch, er habe ein dergleichen Eisen aus der Eibenstodergegend besessen, ihendem Gestein und Schwefellies. Rarsten beschrieb eine on Großlamsdorf, an welcher gediegen Sisen mit Brauneisenisenspath und Schwerspath verwachsen gewesen seh. Gin Stück Sisen habe Baron v. Hüpsch in der Eisel unter Sisendie aus einer Grube gefördert worden, gefunden und ebenso. Gerhard eines zu Tarnowis in Oberschlessen unter frisch in Eisensteinen u. s. w. Bergl. darüber Chr. Gottl. Pöhsch arstellung der Geschichte über das Borkommen des gediegenen Dresden, 1804.

vard (1802) und Rlaproth (1807) fanden zuerst in mehreren n Meteoreisen Rickl. Rlaproth analysirte die Massen, von 3,5 Rickl), Durango in Mexiko (3,25 Nickl); die Pallase analysirte er im Jahr 1815 und fand 1,5 Procent Nickl dem von Elbogen 2,50 Nickl. Ebenso sand er das Eisen g, welches in den Meteorsteinen von Siena, Eichstädt und eingemengt ist.

t Eisen von Bohumilit in Böhmen haben Steinmann i. Holger (1830) und Berzelius (1831) Analysen geliefert. gab darin Robalt, Mangan, Calcium, Beryllium, Alumi, Magnesium zu 0,12—0,59 Procent an, wovon Berzelius lium, Aluminium und Mangan finden konnte, er fand aber ite Schuppen von Phosphornideleisen, für welches Haibin ger

ì

ben Ramen Schreiberfit, jur Grinnerung an C. b. ?: gegeben bat.

Im Jahr 1834 analysirte Behrle die Gien en : bogen, vom Cap und von Lenarto neuerdings und sant o.,6—0,88 Brocent Robalt; Strome per hatte (1833 als ebenso charakteristisch für das meteorische Gien auch das Nidel ist; eine von ihm untersuchte Rasse welcher er das Rupfer (1832) zuerst gefunden hatte, wieder er das Rupfer (1832) zuerst gefunden hatte, wieder als ein Schwelzosenprodukt. Das Ballasische wiesen wurde ebenfalls von Berzelius analysist (1854 ersteren außer den bekannten Nischungstheilen noch Swarfium, Binn, Rupfer, Mangan und Schwesel sant, Rückstand aber eine ähnliche Phosphormetallverbinden von Bohumilit, bestehend aus Gisen 48,6, Ridel 1838 9,66 und Phosphor 18,47.

Es wurde weiter Neteoreisen aus Alabama, Clairbarne von Jackson (1840) analysirt, worin e Eisen und 24,71 Nickel noch 3,24 Chrom und Nangul und 1,48 Chlor fand.

Das Chrom hatte schon Laugier (1806) in M von Berona (von 1666), Ensisheim u. a. entdeckt, Jahre Smithson Tennant Graphit in dem Gien Broust Schwefeleisen mit dem Minimum von Schwim Meteorsteine von Sigena in Spanien; das Ranz bereits Klaproth (1803) im Stein von Siena gesun!

Bom Jahr 1846 sind Analysen vorhanden ven und Hunt von Eisen von Texas und Cambria bei 2 Port und vom Jahre 1848 solche von Duflos und dem Eisen von Braunau und Seeläsgen; und dergleick und Löwe vom Meteoreisen von Arva, welche weizer sultaten den früheren mehr oder weniger nahekommen. (1848 und 1850) mehrere amerikanische Eisenmassen a

Böhler fand (1852), daß bas meifte Deterr

EY 5

riollösung das Kupfer nicht fälle, sich also passiv verhalte, es erst durch Berührung mit gewöhnlichem Eisen reducirend dieses hängt nicht mit dem Ricklgehalt zusammen, noch mit schaft, Widmannstädt'sche Figuren zu geben, da nicht jedes n passiv ist. Passiv verhielten sich die Eisen von Krasnojarsk

: Masse), von Braunau, Schwetz, Bohumilitz, Toluca u. a., von Lenarto, Chester-County, Mexiso, Bitburg 2c., zwischen

ben die von Agram, Arva, Atakama und Burlington.

1. Chepard hat (1853) in dem Meteoreisen von Ruffs1 in Südcarolina ein sues Alfali entdedt, wahrscheinlich
1: es Kali. Er hält es für wahrscheinlich, daß das Kalium
1: indern Metallen legirt sep. — F. A. Genth giebt (1854) in
1: teoreisen von Reu-Mexiko Titan an und zwar 16 Procent.
1: reg beschrieb (1855) ein Meteoreisen von Greenwood in
1: elches in einigen Höhlungen gediegen Blei (in Kügelchen
1: blenaröse) entbielt.

ng hat (1857) mitgetheilt, daß an mehreren Stüden bes in no von Toluca in Mexico derbes und krhstallisitere Magnete in berben Barthieen und Schweseleisen vor

Rehrsache Analysen haben bas Eisen als meteorisch constatirt.

ber Zusammenstellung von Rammelsberg (Mineralchemie wint man von chemisch untersuchten Neteoreisenmassen aus b 7, Ungarn 3, Frankreich 1, Rußland 2, Regiko 9, Süb-

Bereinigte Staaten 13, Afrika 4. In Summa 44, außer inberen, welche nicht analysirt find.

in Bohmen, fie ist von Gloder, Reumann und Sais 261848) als tesseral bestimmt worden und lassen sich sehr

zen Gisen findet sich wie schon gesagt fast in allen Meteor-Wieder den Fall dieser Steine hat man Angaben, welche Wah Jahre vor der christlichen Zeitrechnung hinaudreichen, der Welchte der Mineralogie.

älteste aber ber noch aufbewahrten und in unserer Reit warift ber fog. "fcbwarze Stein" in ber Raaba zu Mella, welt: por Mobammeds Auftreten als Religionsstifter (611) wat: nischen Betrobnern Arabiens als ein großes Seiligthum watt: Er befindet fich in der Rord-Oft-Ede der Raaba eingemaunt Chlabni vermuthete (1819) ben meteorischen Ursprung bie nach Mittbeilungen bes öfterreichischen Generalconfuls in 1 Ritter v. Laurin (vom Jahr 1845) ift baran nicht pa B. Bartic bat eine bistorische Abbandlung barüber 😅 (Denficht, ber Mathem, Naturio, Classe ber Raiferl, Alat. ) Wien 1857). Der nächft altefte Stein, beie obachtet worden, ift ber Stein von Enfisheim vom Ueber biesen theilt Bossch (Rurze Darftellung ber Brit bas Bortommen bes gebiegenen Gifens 2c. Dresben 1804 tereffante Urfunden aus einem Manifest bes Raifers Marie mit, beren eine, batirt Augsburg ben 12. November 1503, 4 ruf an bas Reich zu einem Bug gegen bie Türken entbalt : biefes Donnersteins als eines vom himmel gesendeten & mabnt 2c. Der Stein fiel am 7. Nob. 1492 und wog 26 Andere bemerkenswertbe Steine, beren Kall beobachtet worten die Steine von Tabor in Böhmen von 1753, von 5-13 3 Stein von Mauerfirchen im Annviertel von 1768. Gewicht ber Stein von Eichstädt von 1785, von 51/2 Bfund; Die 3 Barbotan in Gascogne von 1790, mehrere 18-20 und mit schwer: die Steine von Siena von 1794, einige vfundit mit 7 Bfund; ber Stein von Portibire von 1795, Gewicht die Steine von Benares in Hindostan von 1798, die mai Bfunde schwer; die Steine von Aigle im Departement & Normandie von 1803, beren 2000 bis 3000 Stude fielen welche bis ju 10 Bfund; ferner Steine von Eggenfelben " von 1803; von Alais im Departement du Gard von 1806; din im Gouvernement Smolenst (140 Pfund); von & Mabren von 1808, mehrere Steine von 3-11 Pfund; we

uer Rreife in Bobmen von 1808, vier Steine ausammen 18 schwer: von Charsonville bei Orleans von 1810, barunter ein gegen 40 Rhund schwer: pon Chantonav in der Bendee, pon ein Stein von 69 Bfund; von Ruvenas im Departement be e. von 1821; von Sommer: County von 1827; Richmond in en von 1828; Weffelb in Mabren von 1831; Blansko in 1 von 1833; vom Kav von 1838; von Missouri von 1839; ateau : Renard in Frankreich von 1841; von Nordhausen von pom Mindelthal von 1846, ein Stein von 141/2 Pfund; von ar in Oftindien von 1848, von 4 Bfund; von Cabarras-County de Carolina von 1849, von 181/2 Bfund; von Trivolis von 1850. iteine; von Guterslob in Breugen von 1851, von 11/2 Bfund, ego:Mabaras in Siebenburgen von 1852, mehrere Steine, bariner von 18 Bfund; von Schie in Norwegen von 1854: von fel Defel in Rufland von 1855; von Betersburg in Tenneffee 55, pon 3 Bfund; von Obaba bei Carleburg in Siebenburgen 57, von 29 Bfund; von Raba bei Debrecgin in Ungarn von b: von Montreieau. Devartement Saute: Garonne. von 1858. und 10 Rilogramm; von Ratowa bei Orawita im Bannat 58; von Harrison-County in Andiana von 1859. is einer Abbandlung Klabroth's von 1803 (R. Alla, Rourn. n. B. I. p. 1.) ift erfichtlich, daß die erfte Analyse eines De-3 von frangofischen Chemitern mit einem im Rabr 1768 ge-Eremplar angestellt worben ist. Das Resultat mar: Schwefel fifen 36, vitrescible Erbe 55 1/2. Im Stein von Enfisheim arthold bamals: Schwefel 2, Gifen 20, Bitterfalzerbe 14, e 17, Rallerbe 2, Riefelerbe 42. Soward fand ebenfalls - Reit im Meteorstein von Benares in Andien: 1) Gebiegenes in 23 Theilen: 161/2 Eisen, 61/2 Ridel. 2) Schwefellies in beilen: Schwefel 2, Gisen 101/2, Ridel 1. 3) Rundliche in ber erftreute Körner, in 100 Theilen: Rieselerbe 50, Bittersalzerbe morph 34, Ridelophd 21/2. Er hat auch die Meteorsteine von b Siena analbsirt, Rlaproth die von Siena und aus bem

Eichstädt'iden. Bauquelin bat (1803) auch bar Se: analpfirt. Diese und abnliche Analpsen gaben teine Gibt.: ber Meteorsteine, da biefe nicht von bomogene Dat. Gemenge periciebener Mineralipecies find. Darmi be benffiölb aufmertfam gemacht und zu zeigen genicht. pon Wiborg in Kinnland aus Dlivin, Leucit, Manner lavaartigen Substang bestebe und ebenso bat G. 3: Meteorstein von Juvenas Augit, Labrador und Rens und auf seine Aebnlichkeit mit dem Dolerit vom Reime gemacht. Rach Rofe's Methode analpfirte medanie : Shepard (1830) einen in Birginien gefallenen Der er aus Dlivin zu 2/3 ber ganzen Maffe, aus Labraire faurem Ralt, nidelbaltigem Gifen und Magnettics F fand. Gine umfaffenbe auf bie erwähnten Berbaltnife! menbe Arbeit ift bann (1834) von Bergelius geliefen analbfirte bie Meteorsteine von Blansto, Chantonnat, Alais. Der magnetische Theil wurde besonders anahmt in Salzfäure lösliche und unlösliche. Auf biefe Baie ftodiometischer Berechnung fant er, daß die Mineralis Meteorsteine bilben, wesentlich seben: Dlivin, augitatie Talferde, Ralferde, Gifenorphul, Manganorphul, Ibene Ratrum, Chromeisen, Rinnorud, Magneteisen, Schwifebiegen Gifen, welches Schwefel, Bhospbor. Ricel x. aubiefen Steinen vorkommenden Elemente betrugen bamis fannten. Rammelsberg, v. Baumhauer und &: bann (1843 und 1846) Meteorsteine nach ber Dethote 3 lius analysirt und berechnet und hat Shepard de ! Theil bes Steines von Jubenas als Anorthit bezeichnet. melsberg bestätigte und bei ber wiederholten Ambre! phorfaure und Titanfaure barin entbedt. Sheparb bui species und falzartige Berbindungen als in ben Reteorita! bezeichnet, darunter einige, benen er besondere Ramen lich: Sphenomit, Duslytit (Schreiberfit) Robolith.

Same I

d und frestallisirt, im Stein von Bishopeville), Chanm Stein von Chantonnah). Rach dem Grade der Häusigorkommens stehen die Elemente nach Shepard in solgender
isen, Ridel, Magnesium, Sauerstoff, Silicium, Schwefel,
Aluminium, Chrom, Natrium, Kalium, Kobalt, Kohle,
Chlor, Mangan, Zinn, Kupfer, Wasserstoff, Titan, Ari den Meteorsteinen ohne Meteoreisen gehören die Steine
nern, Juvenas, Jonzac im Departement de la Basse Charente
eich, Lontalag Gouvernement Wiborg in Finnland, Bishopville
rolina, Concord in Reu-hampshire, Bosseveld im Capland,
Debreczin in Ungarn, Alais im Departement du Gard in

n melsberg giebt (1860) folgende Gemengtheile der bekannten ine an: Rideleisen, Blei (im Stein von Tarapaca), Magnetit, Rassiterit, Phosphornideleisen (Schreibersit), Roblenstoff, eisen Fe, Phyrhotin, Olivin (ein vorzüglicher z. Thl. trystalsommender Gemengtheil), Augit, Anorthit, Labrador, Chladnit Hauptgemengtheil im Stein von Bishopeville).

er fand bei ber Analyse bes Meteorsteins von Raba in die er 1858 und 1859 veröffentliche, eine kohlenstoffartige nelzbare Substanz, ähnlich den sofssen Ursprunges ist. Wöhler welche unzweiselhaft organischen Ursprunges ist. Wöhler daß das Borkommen einer solchen durch die Wärme zersetharen mit dem Fenerphänomen beim Gerabfallen und der geschmolnde der Steine nicht im Widerspruch stehe, wenn man, wie sahrscheinlich, annimmt, daß diese Körper nur ganz momentan gerordentlich hohen Temperatur ausgesetzt waren, die nur die e zu schmelzen, nicht aber die ganze Masse zu durchtingen weiher hat (1859) noch einen zweiten Fall bekannt geso eine der erwähnten ähnliche Substanz gefunden wurde, nämnem der Meteorsteine, welche im Jahr 1838 im Capland sielen. rsuchung wurde unter seiner Leitung von Harris ausgeführt.

Schon Berzelius stellte (1834) bei Gelegendit ime: bes Steines von Alais, in welchem er eine sohlendalig in eine genaue Untersuchung berselben an, von dem Gedania konne möglicherweise organische Ueberreste eines andera kenthalten, es fand sich aber nichts, was mit Bestimmten ungesprochen werden konnte.

Die Meteorsteine find nach bem Gesagten den gemen arten zu vergleichen und gehören als Ganzes betrachtet mit anosie und Geologie an, als der Mineralogie. Ebenio it : Erscheinungen, welche ihren Kall begleiten und mit ben über ibre herfunft und Bilbung. Ueber lettere baber :-La Blace stellte die Ansicht auf, daß die Retersfier. Monbe tommen, und Bergelius neigte fich ebenfalls # ficht, Chlabni aber betrachtet fie als im Beltraum griff welche wie die Blaneten in gewiffen Babnen fich bewegen. bie Attractionssphäre ber Erbe ober eines anberen Beltiene und fo nieberfallen. Maricall von Bieberftein il Meinung, daß die Beltforper, Blaneten 2c. überhaupt & gation solcher meteorischen Massen sich gebildet baben w fallenden Meteorsteine die Ueberreste berselben seben, welt fprünglich erhaltenen Bewegung zu Folge bisber zu keiner mit einem größeren Weltforper gelangen tonnten und bi bei ihrem Falle finden. Eine ähnliche Ansicht haben v. 🖰 und Freiherr v. Reichenbach (1858) ausgefprocen un! gefucht, baf bie Sternschnuppen und bie Cometen aus ned girten Theilden folder Meteorite besteben. Reichenbat fuchungen und Zusammenstellungen führen weiter zu bem 3° täglich wenigstens 12, jährlich 4500 Meteorite auf die Erd Mehrzahl natikrlich in die Meere), daß große Steinmaffen. Grbe zerstreut umberliegen, wie manche Dolerite, meteorische au sehn scheinen, daß die fich wiederholenden Alotformation verschütteten Lebwelten einzelnen großen Meteorstürzen und jugeschrieben werben können.

ie größte Sammlung von Meteoriten ist die kaiserliche in Bien 6 Steinen und Eisenmassen von verschiedenen Fundorten. Die zbach'sche zählt dergleichen noch 20 von Lomitäten, welche die che Sammlung nicht hat, so daß (1858) in Wien die Repräsenvon 156 Meteoritenfällen vorhanden waren.

blabni, über Reuermeteore und über bie mit benselben berabnen Maffen. Wien, 1819. v. Schreibers, Beitrage jur Beund Renntnik meteorischer Stein: und Metallmaffen. mit vielen Abbildungen. Baul Bartich, Die Meteoriten ober immel gefallenen Steine und Gifenmaffen im t. t. Bof:Mineralien: te in Wien. Wien 1843. Die Abbandlungen bes Freiberrn ichenbach in Boagenborff's Annalen B. 101-108 und 111. ie wichtigsten Erze zur Gewinnung bes Gifens find bie Species: tit, hämatit, Limonit und Siberit. Gifen baraus barzuftellen n schon die alten Ifraeliten, Briechen, Berfer 2c. und die Romer ben bas harten bes Stable, aber nicht bei allen Bolfern murbe ifen gleichzeitig bekannt; in alten standinavischen Gräbern wur-Baffen von Rupfer und Golb mit eifernen Schneiben gefunden. vegen ber bamaligen Seltenbeit bes Gifens; ju Cafar's Reiten Chr.) war bas Gifen in England anfangs fo felten, bag es old gleichen Werth batte, in Beru und Brafilien war bei Enti biefer Lanber bas Gifen unbefannt. Das Bufeifen icheinen inefen nach einer Angabe von Guslaff icon 700 v. Cbr. geau baben.

ine Uebersicht ber europäischen Eisenproduktion im Jahre 1854 n: Großbrittannien 56 Millionen Centner, Frankreich 103/5 Mill. Breußen 51/6 Mill. Ctr., Desterreich 43/5 Mill. Ctr., Belgien Rill. Ctr., Schweben und Norwegen 3 Mill. Ctr., Spanien O Ctr., Rassau 500,000, Bahern 350,000, Sarbinien 250,000, 3 200,000, Tostana 150,000, Württemberg, Sachsen, Hannover, gegen 500,000 Ctr., Rußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Rußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Bußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Bußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Bußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Bußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Bußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Bußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Bußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Bußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Bußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Bußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Bußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Bußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Bußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Bußland gegen 4 Mill. Ctr. — Nordigen 500,000 Ctr., Bußland gegen 500,0

Mannetit. Magneteiseners. Daß gewiffe Steine bis &: gieben, war schon ben Alten bekannt, die griechichen unt :: Forscher erzählen babon und Plinius bemerkt, das de &: bes Magnets auf bem Berge Aba von einem Kirten Ramens gescheben seb, indem bie Gisensvite feines Stodes und bie &: Schubsoblen plotlich am Boben festgebalten worben iche würde fich auf volarischen Magnetit beziehen. Die Ragnen merkt in einem Gebicht von Gubot aus ber Brobence tra wähnt, sie soll aber bei ben Chinesen schon 1100 p. Ebr. t wesen sebn. - Der Magnes wird, meistens unter ben & allen Mineralogen bis au Galenus (im atweiten Sabrt. geführt. In Betreff bes Unterschiedes amifchen attracten retractorifden Magnetit außert fic Cronftebt (1777), giebende Gigenschaft aus der Luft zu kommen scheine. Inn lichen Magnetsteine finde man meistens in ben Tagliufu: in der Tiefe unter benfelben nur retractorifdes Gifenera. Analyfen von Buchola, Rlaproth, Gartner u. a. bis ! als Mildung meistens Gisenorphul mit wenig Gisenorph an gelius geigte, bag es die Mischung Fe Fe babe = Giena Eisenordul 31,03. Damit stimmen auch die meisten An Rarften, Ruchs (1839) und Rammelsberg überein. (1831) in einigen Barietäten bie Mischung ber Formel Fe fprechend gefunden und Breithaupt glaubte, bak biefe größerem specifischem Gewicht und größerer Barte eine beit cies bilben. Die Babriceinlichkeit ift aber, baf in Folge fetung sich etwas Gifenorpbul böber orpbirt babe, wie benn ! aus Brafilien, nach bem Mars von Breithaupt benan von mir (1831) als aus Gifenorph bestebend erkannt wurde, lich ein bergleichen vollständig orthirter Ragnetit ift; man mi bem, wie ich auch zuerst aufmerkam gemacht babe und an Meinung find, bas Eisenorph als bimorph annehmen. Eine bier anschließende Species ift ber Magnoferrit, von ber und bem Gifengehalt benannt, welchen Rammelsberg (186

analhsirt hat. Die Analhsen geben nahezu: Eisenoxyd 84,21, lerde 15,79, welches Mg <sup>3</sup> Fe <sup>4</sup> entspricht, also ein Analogon zu von mir vorhin angeführten Formel Fo <sup>3</sup> Fo <sup>4</sup>. Rammelsberg ichtet aber die oktaedrischen Arhstalle als Mg Fe mit eingemengtem, Brocent betragendem Sisenglanz oder Hämatit. Die Arhstalle sind Besub.

Bon ber Arhstallisation bes Magnetits kannten Romé be l'Isle Haub (1801) nur bas Oktaeber und Rhombendobecaeber; Mohs, her (1824) bas Hezaeber als Grundsorm annahm, giebt noch ein akishezander an, ein Triokisoktaeber, Trapezoeber und Hezakiseber. Barietäten dieser Formen haben Breithaupt und v. Kokrow beschrieben.

C. U. Shepard beschrieb (1852) ein Magneteisenerz von Monroe torbamerita, welches rhombische Arhstallisation zeigte und nannte begen bes vermutheten Dimorphismus Dimagnetit. Rach Dana & eine Pseudomorphose nach Lievrit.

Magnetit findet sich in ungeheuren Massen in Schweben, wo aus eit 1481 bekannten Gruben von Danemora jährlich 300,000 Centner gewonnen werden, in Lappland und am Ural, wo der Magnet-Blagodat seit 1730 bekannt ist. Ausgezeichnete Krystalle sind iglich aus Traversella (seit 1827), Tyrol und vom Ural bekannt. Hämmetit, von ceque, Blut, theils wegen der Farbe des Pulvers, weil er sonst als blutstillendes Mittel (Blutstein) galt. Werners nglanz, Eisenglimmer, Rotheisenstein, Rotheisensn, Rothglaskopf, Rotheisenoder. Bucholz zeigte (1807), wieses Erz wesentlich nur aus Eisenoryd bestehe. Hassenstate, bestehend aus 69 Eisen und 31 Sauer-

Gegentvärtig ift 70 Gifen und 30 Sauerftoff geltenb. — Rach je lius und nach meinen Analhsen enthält mancher hämatit fäure ober eingemengtes Titaneisen.

Die Arhstallisation ist zuerst von Romé be l'Isle und Haup imt worden. Haup hatte anfangs den Würfel zur Grundsorm geien, ist aber durch die dabei abnorm sich zeigenden Ableitungsgesetze ber secundären Flächen zur Kenntniß des Rhombodas ist Gr nennt es, wie noch jeht die Franzosen, ser oligiste. Er von öderos, wenig, in Beziehung auf den Gssengebalt zu dem Magnetit. — Die Krhstallisation haben weiter Breit Naumann, Miller, v. Kokscharow u. a. bestimmt. Hari und Henrici haben gezeigt, daß Hämatit durch Streiden im Magnet dis zum Anziehen von Eisenfeile magnetisch gematikonne. — Berühmt als Fundort ist für schöne Krystalle ischen, das alte Iva, von welcher schon Birgil in de sagt: Insula inexhaustis chalydum generosa metalis. I Altenberg in Sachsen, Framont in Lothringen x. — Heisenzlimmerschiefer, eine Felsart in Brasilien.

Das Borkommen von krystallistrem Hämatit in vulkanist maten hat Mitscherlich (1829) durch Zersetzung von Eblen Wasserdämpse erklärt, nachdem ihn Fikentscher auf derästalle ausmerksam gemacht hatte, welche in einem Töpseri Oranienburger Fabrik gefunden worden waren.

Sithit, nach dem Dichter Göthe, benannt von Lenz eisenerz, Lepidokrokit der feinschuppige, Rubinglimms rhosiberit Hausmann's. Schon länger gekannt, wurd chemische Analose von mir (1834) genauer bestimmt und we getrennt. Er ist Fe H = Eisenoryd 89,9, Wasser 10,1. serner gezeigt, daß alle in Eisenorydhydrat zersetzen Pospecies angehören. Hieher auch wahrscheinlich der Etilti Ullmann's, von srelnvos, glänzend, und sichnos, Die Arhstallisation wurde von Mohs bestimmt. — Eiserschischen, Oberkrein, Cornwallis.

Rimonit, von Limus, Sumpf, Sumpferz, weil ale feld Bilbungen vorkommen, benannt von Beubant. Braun Brauneisenstein Werner's. Roch im Jahre 1816 in die chemische Busammensehung dieses wichtigen Sisenergen Hoffmann's Mineralogie heißt es beim fasrigen Brau, Wenn man das merkwürdige chemische Berhalten bes Braumi

bie nahe Berwandtschaft besselben mit dem fastigen Brauneisens vergleichend prüft, so ergiebt sich die Bermuthung: eines eigescharakterisirenden Bestandstosses, der noch nicht gefunden ist hle?)." Den Eisengehalt schätzte man zu 40 bis 50 Procent. — h den Analysen von d'Aubuisson, Kersten und den von mir 34) angestellten ist diese Species Fe<sup>2</sup> H<sup>3</sup> = Eisenopyd 85,56, sier 14.44.

Ueberall verbreitet, mit Thon, Sand, Eisenphosphat 2c. gemengt iogen. gelben Thoneisensteine, Bohnerze, Raseneisenstein 2c. bilbend. Eine nahestehende Species, vielleicht nicht wesentlich verschieden, er Xanthosiderit, von Kardos, gelb, und σίδηρος, Eisen, her von E. Schmid (1851) beschrieben und analysirt wurde. Er anach Fe H<sup>2</sup> = Eisenoryd 81,64, Wasser 18,36. — Imenau thüringen.

Ein Gemenge von Sämatit und Limonit icheint bas Mineral gu , welches hermann (1845) Turgit, nach bem Aluffe Turga lral benannt bat und ebenfo ber Spbrobamatit Breitbaupt's 7) von Sof in Bavern und aus Siegen. Beibe nabern fich übriber Formel Fe? A = Eisenord 94,67, Waffer 5,33. - Quell: nennt hermann (1842) eine von ibm analpfirte Berbinbung Nischne-Rowgorod, für welche er die Formel Fe A's annimmt. Siberit, von σίδηρος, Gifen. Eisenspath, Spatheisen. 1 Berner's. Ferrum intractabile albicans spathosum bei Die erfte demische Untersuchung bat Baben (1774) ange-, welcher zeigte, daß fich mit Sauern baraus ein Bas von ber jaffenheit ber Roblenfäure entwidele, daß zuweilen Ralt in ber bung ze. Er glaubte auch Zinkoppt barin gefunden zu haben. gmann und Sage fanden Manganoryd neben bem Gifenoryd. pla (1804) giebt einen Gebalt von 59,5 Eisenorpbul an und Brocent Ralt, fand aber fein Manganogybul. Er bemertte auch, beim Blüben bes Minerals die Roblenfaure jum Theil zerfett : und daß fich ein mit blauer Flamme brennendes Gas entwidele, es er ale Roblenorphgae bezeichnete. Auch Bergmann batte biefes Gas beobachtet. Bucholz beobachtete auch, das die geglüng = nicht nur vom Magnet gezogen wurden, sondern seldst polarik = benn er sagt, sie hätten eine seine, an einem sedene zuda gehängte Rähnadel in einer Weite von einigen Linen auspeecebenso reine Eisenseile (R. Allg. Journ. d. Chemie B. 1. 5. Drappier sand (1806) in einigen Proben Talkeide. Collect cotils stellte dann (1806) mehrere Analysen an und eilart den Sideriten eine sehr verschiedene Mischung zusomme und den Sideriten eine sehr verschiedene Mischung zusomme und den Analysen von Klaproth und Bucholz (1807) gaden zuch den sog. Sphärosiderit von Stromeher (1821) auch den sog. Sphärosiderit von Steinheim bei Hanau zi die von Berthier, Hisinger u. a. haben diese Fe C = Rohlensäure 37,93, Eisenorydul 62,07, mit zi Bertretung durch Manganorydul, Kalkerde 2c.

Die Arhstallisation ist von Wollaston, Mohs, Lerz haupt u. a. bestimmt worden. — Für schöne Arnstalle in am Harz bekannt, Siegen, der Stahlberg bei Müsen in Bekri In sehr mächtigen Lagern am Stahlberg und zu Sienerz u mark, wo der Bergbau darauf im Jahre 712 begonnen ha

Oligonit, Oligonspath Breithaupts (1841), von i wenig, in Beziehung auf das specifische Gewicht im Brei Siberit. Hieher gehören die Siderite mit größerem Gehalt faurem Manganorydul. Ein dergleichen von Ehrenfricken Sachsen ift von Magnus analysirt worden, mit 25,31 Mangel

Auterit, nach bem steyermärkischen Professor Anter. 1 von Haibinger. Bestimmt von Mohs (1824). Hieher die gen, welche vorzugsweise aus tohlensaurem Sisenogydul ur saurem Kalk bestehen, auch tohlensaurer Talkerbe. — Raisel bei Gastein, mehrere Orte in Steyermark. — Bilden Uckerst Braunspath.

Mesitin, Mesitinspath, von pecitys, Bermittler, w. 1 Mittelglied zwischen Siberit und Magnesit ist. Bestimmt un! Breithaupt (1827). Die Analyse bes Mesitin von Traversella iemont von Stromeyer entspricht der Formel Mg C + Fe C = nsaure Talkerde 42, kohlensaures Gisenorydul 58. Gibbs sand 8) dieselbe Barietät, bestehend aus 2 Mg C + Fe C und ebenso hiche, welcher dagegen eine Barietät von Thurnberg bei Flachau Salzburg der Stromeyer'schen Analyse entsprechend zusammenst sand. Diesen letteren hat Breithaupt Pistomesit, von ros, glaubwürdig, und peror, Mitte, benannt.

Eine ähnliche Mischung mit ber Hälfte Talkerbe hat ber Sibeslesit Breithaupt's (1858). Er wurde von Frissche analysirt. Rame ist von σίδηρος, Gisen, und πλησίος, nabe, Rachbar, ein Rachbar bes Siberit. Pöhl im sächsischen Boigtlande.

Junderit hat Paillette ein Mineral zu Ehren bes Director ider zu Poulloauen genannt, welches Dufrenop (1834) als i Eisenaragonit bestimmt hat, nämlich als Fe C von rhombischer allisation. Breithaupt (1843) erkennt aber die Krystalliz als die des Siderit und ebenso Kenngott (1854). Duop bleibt auf wiederholte Untersuchungen hin bei seiner Meinung.

Melanterit, nach Melanteria bei Plinius, Eisenvitriol, mit mmtheit bei Albertus Magnus gegen Ende des 12. Jahrerts erwähnt. Die Berwitterung von Sisenkies zu Bitriol wurde um 1669 von Mahow zu erklären versucht; Lavoisier erstie 1777 durch den Orybationsproces. Die Mischung ist durch euere Chemie sestgestellt worden: Schweselsaure 28,8, Sisenorydul Wasser 45,3.

Die Kryftallisation ist zuerst von Romé de l'Isele und Haup ieben worden. Haup nahm sie für rhomboedrisch. Rohs hat Klinorhombrisch bestimmt. Wöllner hat die Krystalle, welche einer mit Alaun gemischten Auslösung erhalten werden können, ktaedrisch erklärt (1825), aber G. Rose hat gezeigt, daß sie die inliche Form des Salzes haben. — Ueber das abnorme Berhalten zer Krystalle im Staurostop habe ich berichtet (1858). — Der

Tauriscit Bolger's (1855) foll Gifenvitriol in Formen 1885; sales sehn. Windgalle im Kanton Uri.

Coquimbit, nach bem Funbort Coquimbo in Gile. Beine. B. Rose (1833). Nach seiner, von Blake bestätigten Inftebt bas Mineral aus: Schwefelsaure 42,72, Sienord & 28.80. Die Arpstallisation bat G. Rose bestimmt.

Copiapit, nach Copiapo in Chile. Bestimmt von h. Rais Rach seiner Analyse wesentlich: Schwefelsaure 42,73, Giener Basser 23,08. hieher zum Theil von Rambei Goslar.

Stypticit, von στυπτικός, von zusammenziehenden benannt von Hausmann. Bestimmt von H. Rose (1800 dessen Analyse er wesentlich: Schwefelsäure 32,0 Siens Basser 36,0. Die Analyse wurde von J. L. Smith (1800 E. Tobler (1855) bestätigt. — Chile.

Apatelit, von ἀπατηλός, betrügerisch, weil man ibn i einen gewöhnlichen Oder gehalten hat, benannt und hen Reillet (1844), ist nach seiner Analyse wesentlich: & 43.70. Gisenord 52.39. Wasser 3. 91. — Auteuil bei P.

Fibroferrit, von fibra, Faser, und serrum, Gifen. &: 3. Prideaux (1841) nach dessen Analyse die Mischung! Schwefelsäure 29.30. Gisenorud 35.15. Wasser 35.55. —

Sloderit, nach dem Mineralogen Gloder, benannt 3 mann. Analysirt von Berzelius (1815?), wonach die Schwefelsäure 15,76, Eisenoxyd 63,00, Wasser 21,24. – Echweden und nach Hochstetter (1852) auch zu 3ud: österreichisch Schlessen.

Bisspan, von \*xiooa, Pech, und paroc, leuchtend von Breithaupt (1832), nach der Analyse von D. E. Barietät von Garnsdorf bei Saalseld: Schwefelsäure 12. 6,8, Eisenoryd 40, Wasser 40. Ein Theil mit wenig Gie viel Thonerde ist zu den Thonsulphaten zu stellen.

Boltait, nach A. Bolta, bem berühmten Phyfiler, fer

nt von Scacchi (1841). Zuerst beschrieben von Breislack. Rach der Analyse von Scacchi (1849) Schwefelsäure 32,5, zpb 16,2, Gisenopybul 7,3, Wasser 44. — Solfatara bei L. — Abweichend sind die Analysen von Dufrenop (15,77:) und von Abich (1842) (15,94 Wasser), welche offenbar einer n Berbindung angehören.

Smerit, nach bem Berg-Assessor Römer in Clausthal, benannt estimmt von J. Grailich (1858), entbeckt von Fr. Ulrich re bei Goslar. Grailich beschrieb die Arpstallisation und das Berhalten, L. Tschermak hat ihn analysirt. Er sand wese Schwefelsaure 41,88, Gisenoryd 21,22, Gisenorydul 6,44, yd 2,03, Wasser 28,43. Nammelsberg bei Goslar.

striggen, von Borque, Traube, und Plyvopace, entstehen, nförmige Bildung. Benannt von Saidinger, welcher die Clifation bestimmte. Schon im Jahre 1815 von Berzelius irt; wasserhaltiges schwefelsaures Eisenoryd mit schwefelsaurer de. Die Mischung nicht genau bestimmt. — Fahlun in zen.

arssit, nach dem Fundort Jaroso in Spanien, benannt und nt von Breithaupt (1852), analysirt von Th. Richter: elsäure 28,8, Eisenoryd 52,5, Kali 6,7, Thonerde 1,7, Wasser 9,2. etticit, von rynrenóg, schmelzend, wegen des Zersließens an st, bestimmt von Breithaupt (1841), ist ein wasserhaltiges ydsulphat von bisher nicht bestimmter Zusammensehung, aus erndem Eisenkies sich bildend. — Graul bei Schwarzenberg, idorf im Erzgebirg.

von Werner. Bei Reuß als Chanit erwähnt, auch für jehalten. Eisenblau, Blaueisenerz. Rlaproth zeigte 784, daß das sogenannte natürliche Berlinerblau von Chart (1780) u. a. ein Eisenphosphat sep. Er analysirte dann die sogenannte Blau-Eisenerde von Edartsberg in Sachsen nd: Phosphorsaure 32, Eisenogyvul 47,5, Basser 20. Der

froftallifirte murbe von Laugier. Bogel (1818, be Ser Bobenmais) und Stromeber (1821, Die Barietat ber &= Die Analysen bifferiren aum Theil sehr meilie. Anbaltsbunkt zur Beurtbeilung gab die Bemertung & Roice baf ber Bivignit und Erptbrin isomorph feven. Er nate in bie Formel mit 6 H an und daber die analoge beim Bine babe für letztern (1831) die Kormel mit 8 H berechnet, bei ben neueren Analysen analog auch bem Erbibrin monnt würde Bogel's Analyse (mit 41 Gifenorphul, 26,4 Blest und 31.0 Baffer) die Mildung ziemlich nabe vorstellen. X: berg bat aber (1845) gezeigt, daß das Mineral von Bobarn ähnliche blaue Berbindungen auch Gifenorbd enthalten mi Bersehung begriffen seben, ba ihre Formel nur zum Theil ta formel entspreche. Den normalen Bivianit, welchem be = Formel zufommt, hat 2B. Fifcher (1849) in einem Cane: laware bei Cantwells Bridge aufgefunden und analysick & farblose burchfichtige Arbstalle, welche fic an ber Luft allen. grun färben. Die Mischung ift: Phosphorfaure 28,29, 68 43,03, Waffer 28,68. — Hieber gebort Thomfon's (1835 licit von den Mullica Bergen in Reu Rersep.

Die Arhstallisation wurde von Sausmann (1817), Einb Mobs bestimmt.

Auglarit, nach bem Fundorte Anglar im Departement haut ift von Berthier (1838) analyfirt worden. Wesentlich: Fifaure 28,79, Gisenopybul 56,70, Wasser 14,51.

**Arantit,** von \*pavoos, spröbe, brüchig. Grüneisentet Barietät vom Hollerter-Zug bei Siegen wurde zuerst von st. (1840) analysirt. Er giebt an: Phosphorsäure 27,72, Er 63,45, Wasser 8,56. Schnabel hat (1849) gezeigt, das abs Eisens als Oxybul enthalten sey.

Hieher scheint ber Alluaubit, nach bem Mineralogen Allibenannt, zu gehören. Er ift von Bauquelin (1824) im worden. Haute-Bienne.

Melancist, von  $\mu$ edævó $\chi\lambda\omega\rho\sigma_S$ , schwärzlichgrün, benannt und vermt von Fuchs (1839). Rach bessen Untersuchung enthält er Sphorsäure 25,5—30,3, Eisenopyd 38,9, Eisenopydul 3,87, Wasser – 10. — Rabenstein bei Bodenmais in Bahern. Fuchs wendete Lintersuchung seine Rupserprobe an, mit welcher die Bestimmungen Oryde des Eisens in dergleichen Verbindungen wesentlich gefördert den sind.

Delvauxit, nach bem Finder besselben, Delvaux, benannt und :ummt von Dumont (1840). Annähernd: Phosphorfäure 16, erroxpb 34, Basser 49. — Berneau bei Bise in Belgien.

Diabocht, von diadexopac, die Stelle vertreten, weil in dem Mical, verglichen mit dem Eisensinter, die Arseniksaure durch Phosphoriere vertreten ist. Benannt und bestimmt von Breithaupt (1837).

zeh der Analyse von Plattner mit Bestimmung der Schweselsaure rech Rammelsberg: Phosphorsaure 14,82, Schweselsaure 15,14, Ferrogyd 39,69, Basser 30,35. — Arnsbach in Thüringen.

Ralogen, von xaxóg, schlecht, schlimm, und févog, Gast, weil das Cisen verdirdt. Bestimmt von Steinmann (1825) und von m zuerst analysirt, dann von Richardson (1835) und von v. Hauer (1854). Wesentlich: Phosphorsaure 20,94, Eisenogyd 47,20, Wasser 1,86. — Zbirow in Böhmen.

Berwandt scheint ber nur unvollständig von Plattner analyrte und von Breithaupt (1841) bestimmte Beraunit zu sebn, emannt nach dem Fundorte Beraun in Böhmen.

Calesferrit, vom Ralt: und Cisengehalt benannt und bestimmt von J. R. Blum (1858), enthält nach der Analyse von Reißig: Bhosphorsäure 34,01, Cisenogyd 24,34, Thonerbe 2,90, Ralt 14,81, Talkerde 2,65, Basser 20,56. Battenberg in Rheinbabern.

Triphylin, von roe (rols), drei, und quli, Stamm, die entigaltenen dreierlei Phosphate andeutend. Benannt und bestimmt von Fuchs (1834) und von ihm analysirt. Er giebt den Lithiongehalt zu 3,4 Procent an; die Analysen von Baer (1849), Rammel siberg und Bittstein (1852), Gerlach (1857) und Desten (1859)

geben alle mehr Lithion, bis zu 7,69 Procent, weniger Sifenorybul und mehr Manganorybul. Die Mischung ist nach Rammelsberg's Berechnung annähernd: Phosphorsäure 44,81, Sisenorybul 39,76, Manganorybul 5,53, Lithion 7,37, Tallerbe 2,53. — Bobenmais in Bayern.

hieber gehört ber Tetraphylin von Berzelius und Rorben: ftiblb (1835) von Tamela in Kinnlanb.

Triplit, von roendoc, breisach, in Beziehung auf die brei Mischungstheile und Spaltungsrichtungen. Eisen pecherz Werner's. Bon Bauquelin und Berzelius (1820) analysirt. Ist wesentlich: Phosphorsäure 33,93, Eisenophul 33,80, Manganorybul 32,87. — Limoges.

Zwiesellt, nach dem Fundort Zwiesel bei Bodenmais in Bayern benannt von Breithaupt. Bestimmt und analysirt von Fuchs (1839), welcher ihn Eisenapatit benannte. Nach dessen Analyse: Phosphorsäure 35,60, Eisenopydul 41,56, Manganopydul 20,34, Fluor 3,18. Rammelsberg, der ihn später analysirte, giebt den doppeleten Fluorgehalt und nur 30,33 Phosphorsäure an.

Heterofit, manchmal auch fälschlich Hetepozit geschrieben, von Alluaub bei Limoges entdeckt, von Dufrenop analyfirt (1829), besteht aus: Phosphorsaure 42,35, Gisenorybul 35,78, Manganorybul 17,40, Wasser 4,47.

Childrenit, nach dem englischen Chemiker Children, benannt und kryftallographisch bestimmt von Brooke (1828) und qualitativ analysirt von Wollaston. Rammelsberg gab (1852) eine vollständige Analyse, wonach die Mischung: Phosphorfäure 28,91, Sisenorydul 29,32, Manganorydul 9,50, Thonerde 13,94, Wasser 18,33. — Lavistock in Devonshire.

Bendantit, nach Beubant benannt von Levy (1826), welcher ihn als eine besondere Species aufftellte; von Wollaston unvollskommen untersucht. J. Perch hat (1850) eine Analyse besselben geseben und zwar von demselben Stück, welches Levy an Wollaston zur Untersuchung geschickt, von Horhausen in Rheinbreußen; Rammelsberg analysirte (1857) sogenannten Beudantit von Glendone

i Corf in Irland, und R. Müller (1857) folden von Dernbach in affau. Die Analhsen zeigen bebeutende Differenzen, obwohl die Arhstallerm ber Broben nach den Bestimmungen von Levy, Brooke, Dauber id Sandberger uicht verschieden zu sehn scheinen. Die Resultate sind:

|               |  |    | 1. Perch. | 2. Rammelsberg. | 3. Müller. |
|---------------|--|----|-----------|-----------------|------------|
| Schnefelfäure |  | ٠. | 12,31.    | 13,76.          | 4,61.      |
| Phosphorfäure |  |    | 1,46.     | 8,97.           | 13,22.     |
| Arfenikfäure  |  |    | 9,68.     | 0,24.           | Spur.      |
| Eisenorph .   |  |    | 42,46.    | 40,69.          | 44,11.     |
| Bleiorpd .    |  |    | 24,47.    | 24,05.          | 26,92.     |
| Wasser        |  |    | 8,49.     | 9,77.           | 11,44.     |
| Rupferorpd    |  |    | _         | 2,45.           | Spur.      |
|               |  |    | 98,87.    | 99,93.          | 100,30.    |

Lagunit, nach den Borfäurelagunen benannt, in welchen er sich in Tostana findet. Analysirt von Bechi (1854). Die Mischung ist: Borfäure 49,44, Eisenord 37,81, Wasser 12,75.

Lelievre brachte ihn um 1806 von Elba mit und nannte ihn Jenit, nach der Schlacht bei Jena; nach der Angabe von d'Aubuisson aber zu Ehren der mineralogischen Gesellschaft in Jena, deren Mitglied er war. d'Aubuisson wollte ihn zum Andenken Le Lievres Lepor nennen von Lepus leporis. (S. Gehlens Journal f. Ch. u. Phys. B. III. 1807.) Bauquelin und Collet-Descotils haben ihn zuerst (1807) analysirt und bestimmten das Eisen als Dryd; Stromeyer (1821) bestimmte es als Drydul; ich habe (1831) gezeigt, daß beide Dryde vorhanden. Mit Rücksicht hierauf hat ihn Rammelsberg (1841) neuerdings analysirt. Die Mischung ist wesentlich: Rieselerde 29,45, Eisenorydul 33,56, Eisenoryd 23,13, Kalterde 13,86.

Die Arhstallisation ist von Corbier, Haup, Naumann, Broote und Miller und aussührlich von Descloizeaux (Ann. des mincs. VIII. 1856) beschrieben worden. Bergl. auch Hessens berg. Min. Rot. 1860. — Elba (Iva baber bas Mineral auch Ivait heißt), Norwegen, Tostana 2c.

Behrlit, so habe ich ein von Behrle (1834) analytus Lecgenannt, welches von Zipser für Lievrit gehalten wurde, welcht
auch in der Mischung nahe steht. Der Grund, warum ich ein:
schieben halte, ist die Angabe, daß es von Salzsäure nur undeller
zersetzt wird, während der Lievrit sich leicht löst und gelatinit. Liefand: Rieselerde 34,60, Cisenopyd 42,38. Cisenopydul 15,78, Liese,84, Thonerde 0,12, Manganopyd 0,28, Wasser 1,00.— Special Remescher Comitat in Ungarn.

Fayalit, nach ber azorischen Insel Fayal benannt ver is Gmelin und von ihm und G. Pfeilsticker analysist (1839). In hatte (1835) ein ähnliches Mineral aus Irland analysist lenberg analysiste das Mineral 1839 und weiter haben est melsberg und Delesse analysist. Diese Analysien deuten alem Mischung einen Eisenchrysolith an: Rieselerde 30, Sienerstliche Mineral sindet sich häusig als Frischschlacke krystallen deuten alem sind dergleichen Arystalle von Hausmann (1812) und Mitselfelde (1823) untersucht worden.

Stunerit, nach bem Entbeder Gruner benannt, ber ihn analhsirte. It wesentlich ein Eisenaugit: Rieselerbe 46,12, Sie53,88. — Collobrières im Departement du Bar.

Dannemseit, nach Dannemora in Schweden, benam: Renngott, analysist von A. Erdmann (1851): Kieseleite ? Thonerde 1,46, Cisenorphul 38,21, Manganorphul 8,46, 22 2,92, Ralf 0,73. Die Mischung entspricht der älteren Amphibest und Kenngott vermuthet, es könne das, übrigens fastigität. Mineral ein Gisenamphibol sebn.

Thuringit, nach Thüringen, wo er bei Saalfeld vorlong: nannt und bestimmt von Breithaupt (1832), analhsitt von Reiberg (1848). Die Analhse gab: Rieselerde 22,35, Den 18,39, Eisenoph 14,86, Eisenophul 34,84, Talkerde 1,25, Kei 9,81. Damit stimmen die späteren Analhsen von Repser und Entitherein.

Hieher gehört auch bas Mineral, welches Genth (1853) Emis

benannt hat, nach dem Geologen D. Owen. Es sindet sich am Potomac bei Harpers Ferry und ist von P. Rechser (1853) analysirt worden. L. Smith hat (1855) die Identität mit dem Thuringit nachgewiesen.

Cronstedit, nach A. Fr. Cronstedt benannt und bestimmt von Steinmann (1820), welcher ihn analysirte und sämmtliches Eisen als Drydul annahm. Ich habe (1831) gezeigt, daß beide Dryde vorhanden sind und ihre Mengen bestimmt. Mit dieser Correction giebt Steinmann's Analyse: Rieselerde 22,45, Eisenoryd 35,35, Eisenorydul 27,11, Manganorydul 2,88, Talkerde 5,07, Wasser 10,70.

— Przibram in Böhmen.

Bon ähnlicher Mischung, aber nicht genau gekannt, ist der Sideroschisolith von Wernekind (1825). Der Rame stammt von σίδηρος. Eisen, σχιστός, gespalten, und λιθός Stein, twegen der blättrigen Structur und dem Eisengehalt. — Conghonas do Campo in Brafilien.

Sifingerit, nach Hisinger benannt von Berzelius, von Hisinger zuerst analpsirt (1810) und (1828), weiter von Rammelsberg, welcher die Mengen des Eisenorpduls und Eisenorpds bestimmte. Rach seiner Analyse ist das Mineral wesentlich: Kieselerde 30,10, Eisenorpd 34,73, Eisenorpdul 23,45, Wasser 11,72. — Riddarbyttan in Schweden.

Threulit, von Poaulog, zerbrechlich, von mir (1828) bestimmt und (1831) auf einen Gisenorydulgehalt untersucht. Rach dieser, sowie nach his in gers Analyse scheint die Mischung des reinen Minerals wesentlich zu sehn: Rieselerde 58,10, Gisenoryd 22,38, Wasser 19,52.

— Bodenmais in Babern. — Reistens mit Pyrrhotin gemengt.

Stilpnsmelan, von στιλπνός, glänzend, und μέλας, schwarz, bestimmt von Gloder (1838), analysirt von Rammelsberg (1838) und von Siegert. Die Analysen geben wesentlich: Rieselerde 45, Thonerde 5, Eisenorydul 36, Wasser 8,5... Es bleibt zu unterssuchen ob nicht Eisenoryd vorhanden. — Zudmantel in Schlessen, Weilburg in Nassau.

Chalcobit, von xalxwdng, bronceahnlich, bestimmt von Sheparb (1852), analysirt von G. J. Brush (1858). Riefelerbe 45,29. Thonerbe 3,62, Gifenophb 20,47, Gifenophbul 16,47, Talkete 4. a. 0,28, Baffer 9,22. Steht bem Stillpnomelan nabe. — Sterlingin Rai-

Melanslith, von der schwarzen Farbe benannt und beiten. H. Wurt (1850). Rach seiner Analyse wesentlich: Riedate Dennerde 4,48, Gisenoph 23,13, Gisenophul 25,09. Rattur Basser 10,21. — Charlestown in Massachusetts.

Authosiberit, von &voc Blume, und sedigos, Elex. ber blumenstrahligen Bildung und wegen des Gisengehaltet beund bestimmt von Hausmann (1841), analysirt von Ecmann (1841). Die Mischung ist: Rieselerde 60,90, Gisenstraften.

analysist von Bernhardi und Brandes (1823), dann vent thier, Dufrenop, Jaquelin und Biewend. Ich hale analyse der Barietät von Haar bei Passau (1848) gezeigt, die Mineral ein mit Opal gemengtes Essenstlicat sep, dessen Killesentlich: Rieselerde 46,34, Eisenoxyd 40,12, Wasser 13,54. gehört der Nontronit von Nontron im Departement Dordogni der Unghwarit von Unghwar in Ungarn.

Ein nahestehendes Mineral scheint ber Pinguit von pafett, zu sehn, welchen Kersten (1833) analysirt bat. Er sant: Eerbe 36,90, Thonerbe 1,80, Eisenogyd 29,50, Eisenogydul 6,10. 3: ganorydul 0,14, Talkerde 0,45, Wasser 25,11. Wolkenstein in and Dahin scheint auch der von Krant benannte Gramenit. gramen, Gras, zu gehören, welchen Bergemann (1857) and hat. — Menzenderg im Siebengebirg.

Ehloraphäit, von xàwoo's grün, und paco's, schwärzlick. bestimmt von Macculloch (um 1825), analysist von Fordban. (1843). Ist wesentlich: Riefelerde 34,84, Eisenoryvul 21,10, Talle 3,35, Waffer 40,71. — Faroë.

Degersit, nach Degerö in Finnland benannt, analysis & Thorelb (1850). Rieselerbe 36,60, Thonerbe 0,80, Gisenord 41.6 Gisenord 41

Chamsifit, nach bem Fundort Chamoison in Wallis, analpfirt Berthier (1822). Rieselerbe 14,3, Thonerbe 7,8, Gisenogybul 5. Wasser 17,4.

Arstheelith, von \*20xis, Faben, und \$180s, Stein, wegen fastigen Structur, benannt von Hausmann. Wurde (um 1815): Prof. Lichtenstein vom Capland mitgebracht und von Klapthy juerst analysist, dann von Stromeher (1831). Des letzteren Alpse gab: Rieselerde 51,22, Eisenogydul 34,08, Talkerde 2,48, itrum 7,07, Wasser 4,80. — Steht dem Arsvedsonit nahe. — aproth benannte das Mineral Blaueisenstein. — Bemerkenstrih sind die Bersuche, welche Hausmann und Henrici über die agkraft der Fasern dieses Minerals angestellt haben. Ein Chlinder in 0,04" engl. Durchmesser trug 91 hannoverische Pfunde ohne zu reisen, ein Chlinder von 0,07" von gemeinem Asbest zerriß schon i einem Gewicht von 11—12 Loth. (Hausmann Mineralogie 1847).

Seladonit, von der seladongrünen Farbe benannt. Werner's rünerde. Es sind in früherer Zeit sehr verschiedene eisenhaltige Erden eher gezählt worden. Das mit Seladonit gemeinte normale Mineral: die sogenannte Grünerde von Berona (Monto Baldo). Sie ist 1807) von Klaproth analysirt worden. Er sand: Rieselerde 53, issenoryd 28, Talkerde 2, Rali 10, Basser 6. Eine ähnliche Erde it 18 Procent Rali aus Cypern, ist ebenfalls von Klaproth anassirt worden. Delesse hat eine Grünerde von Berona (1848) anassirt, welche nicht derselben Art war wie die von Klaproth unterlichte, denn dieser giebt an, daß die Erde von Salzsäure nicht zersetzt werde, wie ich auch gefunden habe, während die Erde von Delesse de vollständig zersetzen ließ.

Productith, von  $\tilde{\pi \nu \rho}$ , Feuer, und  $\tilde{\sigma \sigma \mu \dot{\nu}}$  Geruch, weil er beim irbiten einen sauern Geruch verbreitet, auch Phroducalith, wurde on Clason und H. Gahn auf Bjelle's Grube zu Rordmarken in Bermland entdedt. J. G. Gahn fand barin ben Chlorgehalt und distin ger hat ihn (1815) analysirt. Rach der Berechnung seiner Inalyse durch Rammelsberg ist die Mischung: Rieselerde 35,85,

Gisenorybul 28,07, Manganorybul 21,81, Kall 1,21, Sin : Chlor 3,77, Baffer 6,29. Die Arpstallisation haben Brook -Gaibinger bestimmt.

Elsestit, von oxópodor, Anoblauch, wegen des Eindes dem Löthrohre, benannt von Breithaupt (1817). Andein Berzelius (1825). Seine Analyse gab in Uebereinsteinen den späteren von Damour (1844) wesentlich: Arsenssan Gisenoryd 34,60, Wasser 15,56.

Die Arhstallisation wurde zuerst vom Grafen Bournon bann von Phillips, Levy, Mohs und Descloizeaus bestimmt, welcher auch zeigte, daß der brasilianische und armee Storodit, wovon ersteren Beudant als eine besondere Spanischem Ramen Réoctèse ausstellte, nicht verschieden set. E. Riedenso zuerst die Identität des sächsischen und brasilianischen Etchenso zuerst die Identität des sächsischen und brasilianischen Etchenson. Antonio Pereira in Brasilien, Schwarzenderg in ExCornwallis 2c.

Bharmaissiberit, von paquavor, Gift, und oldyoos, benannt von Hausmann. Karsten's Bürfelerz, Bendant. Theil. Analysirt von Berzelius (1824), wesentlich: Arsen. 39,84, Phosphorsäure 2,46, Eisenoph 40,58, Wasser 17,12. unvollständige Untersuchung gab schon Klaproth (1786) undollständige Untersuchung gab schon Klaproth (1786) und Chenevir veröffentlichte (1804) eine Analyse, welche wahrstendies Mineral betraf, worin aber auch Kupseroph erwähnt wird Die Krystallisation bestimmten Graf Bournon und Phillipia. Cornwallis, Spessart.

Bittigit, von nerrico, bem Bech ahnlich seyn, benann in haus mann. Werners Gisensinter. Die erste Beschriben; sächsischen Bittigit ist von dem Licentiaten Schulze (1766). Fri (1778) beobachtete den Arsenikgehalt und nannte ihn Eisenbrand: Alaproth hat ihn (1808) analysiert, aber die Arseniksaue überiet dagegen fand er die Schweselsaure und zeigte, daß sie großentheile ent Basser extrahirt werden könne. Gine genauere Analyse geb Ein meher (1818) und fand 26 Procent Arseniksaure und 10 Schwessier.

er für nicht wesentlich hielt und "höchst wahrscheinlich bloß arrifch" anhängend. Diese Analysen betrasen den Bittizit von Berg in Sachsen. Eine Barietät vom Rathhausberg bei Gastein de von Rammelsberg (1845) analysirt. Die Analysen zeigen Schrede Zusammensehung eines Gemenges von wasserhaltigem Eisensträck und Eisensulvbat.

Exeminspath, nach der Farbe benannt und bestimmt von F. Sandse & (1850), analysiet von R. Müller (1858). Wesentlich: Arzistauer 48,48, Eisenoryd 28,05, Bleioryd 28,47. Horhausen im Present.

Chromit, vom Chromgehalt benannt, Chromeisenftein. Das rore entbedte barin querft Taffaert (1799) und bielt bas Mineral : - chromfaures Gifen, Laugier aber (1806) nabm nach ber Beruthung von Gobon be Saint-Mesmin und Bauguelin bas rom ale Oxyd enthalten an. Die ersten Analysen find von Rlap-. 1 b. Barietat aus Stevermart, und von Laugier, Barietat aus iberien. Sie geben bas Eisen als Orbb an und fanden keine Talk De, bag lettere mit vorlomme und bag ber Chromit in die Spinelle ibe gebore, zeigte zuerft Abich (1831), welcher ben froftallisirten und en berben Chromit von Baltimore (icon feit 1710 befannt) analy-Moberg zeigte (1848) baf bei manchen Chromiten bie Spinell: remel nur bann erhalten werbe, wenn man neben bem Chromogyb och Chromogybul Cr annehme. Berfcbiebene Barietaten find von unt, Rivot, Lanberer (1850), Starr und Barret (1853), Bechi (1853) u. a. analpfirt worben, welche wegen bes isomorphen Bechsels von Chromogyd und Thonerde, von Gisenogydul und Tallerde nannigfaltige Bericiebenbeiten ergaben. Der Gebalt an Chromogob verhielt awischen 44 und 64 Brocent, die Thonerbe awischen 0 und 20 Procent, Gifenorpbul 19-38 Procent, Tallerbe 0-18 Procent. Der Chromit ist um 1799 bei Gaffin im Bar-Departement gefunden worden, dann in Stehermart, Rorwegen, Siberien, Rordamerita x.. \*

Bolfram. Bolfrig heißt so viel als fressend, ba das Mineral den Zinngehalt beim Zinnschmelzen vermindere. Bei Agricola als

spuma luvi erwähnt, bei Senkel als ein Rinnen mit Aval. Gifen. Linné (1748) und Boltereborf (1748) giblen 63 Gifenergen, Ballerius aufangs auch. Cronftebt und Em (1781) qu ben Braufisteinarten. Seit Lebmann murbe es wa & Blumenbach und A. Fr. Gmelin wieber zu ben Gienam: Der erste, ber es als ein besonderes Mineral unter bie fd: ftellte, mar Beltheim (1782), bis bie Brüber Don John 🎘 und Don Fausto de Lubart (1786) bie erfte Analyje mate Scheele's im Tunaftein entbedte Saure barin auffanben in cent). Dann analpfirte es Bauquelin (1796) und Berunternahm im Sabr 1815 eine ausführliche Untersuchung ber lieben Bolframiate und fand im Bolfram: Bolframium Eisenorphul 17.59. Maganorphul 5.64. Riefelerbe 2,10. Bar .: untersuchte es neuerdings 1825 und nahm Gifen und Ran-Orbb barin an. Graf Schaffgotich (1841) nahm bie Ent und auch bas Wolfram als Orbb W und glaubte bag fict : erft während ber Analyse Bolframfäure bilbe und baber im Ueberschuß erhalten werde. Chelmen (1844) fand biefen U: nicht und nahm wieber Bolframfaure an, ebenfo Rammel. (1847), Rerndt, Schneiber (1850) u. a. Die meißen & nähern fich ber Mifchung: Bolframfaure 76,41, Gifenogibul Ranganogybul 4,62. In einzelnen Källen ift bas Manaanogitberricbend gegen bas Gisenorbbul.

Lehmann hat (1854) noch burch besondere Bersuch it baß bas Bolfram als Saure, Gifen und Mangan als Orpbule 2. Minerale enthalten find.

Die Arhstallisation wurde von Hauh als rhombisch berwivon Beubant und Levy als kinorhombisch, G. Rose (1845) wifie als rhombisch und isomorph mit dem Tantalit, Aerndi is ebenso, dagegen Descloizeaux (1850) wieder das kinochentschieden annimmt. Brooke und Miller (1852) nehmen dai in bische System mit theilweise klinorhombischem Typus an. Die Jimblagerstätten von Sachsen, Böhmen, Cornwallis x. — Rentims

Menatan, vom Sundort Menaccan in Cornwallis. Titaneifen. Liam Gregor, ein Geiftlicher bes Rirchfpiels von Mengccan. Die erste Radricht von biesem Mineral (1791) und stellte demische rfuchungen damit an, deren Resultat war, daß es Gisen und einen Deren metallischen Ralt von unbefannter Ratur enthalte. Rlab-5 fand bann an einem ähnlichen Mineral aus Spanien und von affenburg, bag biefer Rall bas von ibm im Rutil entbedte Titan: , feb. Aehnliche Berbindungen wurden bon Corbier. Bauque-5. Rofe (1821). Mofanber (1829) und von mir (1832) ana: Die Analbsen zeigten mancherlei Differenzen. S. Rofe stellte 14) bie Anficht auf, baf biefe Berbindungen Mischungen von Fe Fi seven und erft beim Auflosen burch Reduktion von Fe die ge-Dene Titanfäure aus Ti gebildet werbe, und ich habe gezeigt, daß e Umwandlung wirklich erfolge. Diefelbe Anficht ift von Scheerer gestellt worben. In einer größeren Arbeit bierüber bat Rammels a (1858) wegen bes ichon von Rofanber aufgefundenen und ibm in mehreren Barietaten bestimmten Talkerbegebaltes beffen nicht vertreten, daß die allgemeine Formel m Fe Ti + n Fe feb. man ein Cesquiorob bes Magnefiums, wie es Rofe's Formel berae, nicht tenne. Man tann auch sagen, daß sich bieses Orob gerabe : bie vorliegenden Källe bartbue und Dang bat es für bas Titann fo genommen.

#### Es geboren bieber:

Der Crichtonit nach dem englischen Arzte Crighton von purnon benannt. Bollaston wollte barin Zirkonerde gefunden ben, Berzelius zeigte (1822), daß es Titansaure set, nach Raznac (1846) besteht er wesentlich aus: Titansaure 52,63, Gisenorydul 37. Bourg d'Oisans in Dauphine. — Bon berselben Mischung der von mir (1832) benannte Ribbelophan, von 26/807loc, ischend, und paisouae, sich zeigen, weil er dem Ilmenit ze. gleicht. Hofgastein im Binzgau.

Imente, von Menge vom Ural mitgebracht, nach dem Ilmenirg benannt von A. T. Rupffer (1827). Rach den Analysen von

Mosander und Rammelsberg wefentlich: Titansum 4.78. 8 orbb 14.92, Gisenogybul 40.30.

Iserin, nach ber Ferwiese in Schlesien benannt. Ser-Rlaproth analysitt, bann von H. Rose und Rammeliben: bessen Berechnung: Titansäure 38,96, Gifenoryd 25,98, Sie-35.06.

Bashingtonit, benannt von Shepard (1842). Analysen von Marignac, Rendall und Rammeliber; : lich: Titansäure 25,64, Eisenopyd 51,28, Eisenopydul 23,08. : in Connecticut. — Aehnlich der Hystatit, von Corares, k. Breitbaupt.

Hier schließt sich serner an der von mir (1838) benannt? melan, Baoavoc, der Probirstein, und pelac, schwarz weuten, daß das Mineral schwarzen Strich giebt. Eisenreit Titaneisen mit 5—7 Gisenorpbul und 9—12 Titansaure Webergang zum Hämatit und kann auch zu dieser Species graht — St. Gotthard.

Die Arhstallisation bieser Berbindungen hat zwerk Ar. (1815) am Crichtonit bestimmt, Rohs am Ribbelophan, von utomes Eisenerz benannt, und Levy (1827) für den tvahrschemtigehörigen Mohsit, nach dem Arhstallographen Mohs benam: Ilmenit hat Aupffer (1827) die Arhstallisation, aber nicht als boedrisch, sondern als klinorhombisch beschrieben, G. Rose ker (1827) diese Angabe und zeigte den Jomorphismus des Imeridem Hämatit. Außerdem haben Haidinger, Breithaups, del viz eloizeaux, Shepard und v. Kolscharow Untersuchungen wangestellt. Die Arhstalle zeigen östers rhomboedrische Acutel Bom Jerin giebt Rohs Gezaeder und Oktaeder an, welches näherer Untersuchung bedarf.

Burit, von Austrys, bei den Alten ein Gifen-, auch ein kuter Schwefelties. Eisenkies tesseraler. Wallerius (1772)? an, daß er 40 bis 80 Procent Schwefel enthalte und 30 ki. Gisen. Hatchett hat ihn zuerst analysitt (1804), dann Bergeit

olg, Booth, Sonabel 2c. Sammtliche Analysen, welche bifferiren, führen zu ber Formel Fe = Schwefel 53,33, Eisen

Die Krystallisation ist zum Theil schon von Romé de l'Isle Theil von Haup (1801) beschrieben worden. Haup hat damals dargethan, daß das Dobelaeder mit gleichseitigen Bentagonen, es ältere Forscher angenommen haben, wegen der irrationalen itungscoefficienten nicht vorkommen könne. Er erklärt zuerst richtig Streisung des Pentagondobelaeders und führt unter den seltneren nen das Trapezoeder 202 und ein Triakisoktaeder an. Die Durchzungszwillige des gewöhnlichen Dobelaeders beschrieb zuerst Beiß 18). Die anomalen Formen des Rieses von Großalmerode in sen erklärte Fr. Köhler (1828).

Ausgezeichnete Kryftalle finden sich zu Traversella in Piemont, torta in Peru, 1 Großalmerobe in Hessen 2c.

Martafit, von marcasita, eine alter Rame, vorzüglich für ben invefelties gebraucht, nach Roch aus bem Arabischen marw Kjass bas ist einem weißlichen, glänzenben, harten Feuerstein ähne, welches auf gegenwärtiges Schwefeleisen allerdings nur zum weil vaßt.

Haup hat zuerft (1814) biese Species von der vorigen getrennt id ihre rhombische Arpstallisation erkannt, Phillips und Mohsiben sie weiter untersucht.

hatchett (1804) und Berzelius (1819) haben Analhsen mittheilt, welche barthun, baß die Mischung von der des Phrits nicht richieden ist, also dimorph vorkommt.

hieber ber sogenannte Strablties, Rammties, Bellties, spärties, Leberties, rhombische Eisenties, Bafferties. — arz. Bobmen 2c.

<sup>1</sup> haup beschreibt von baber eine Combination von 134 Flächen und emerkt tabei: L'économie dans le nombre des lois employées, s'allie ainsi vec la sécondité, relativement au nombre des saces qui naissent de ces vis. Tabl. compar. 1809. p. 273.

hieher gehört auch Breithaupt's Aussit, von xeges... stätigung, "da es sich bestätigt hat, daß unter den Besturegeichneten Mineralien wenigstens ein selbstständiger neu besturgenthalten seh"; er ist (1846) von H. Scheibhauer analvstressener der Lonchidit von Breithaupt (1849) welchen L. analysirt hat. Der Name von Loxxidion, tleine Langentry Mineralien sind wie ein von mir (1857) analysirtes sogenamme supserez von Schneeberg Markasit, gemengt mit etwas L. und Chalkopyrit.

Burrbotin, von nudoorge, rotblich, benannt von Bra Magnetfies Berner's. Die Arpftallifation bat queft &: (1814) beschrieben an einer Barietät von Andreasberg, " Bournon (1817) bie Binkel gemeffen, genauer lehrte fu (1825) an Arbstallen aus bem Meteorstein von Juvera: welche übrigens nach feiner Angabe, vielleicht wegen einer ! an Edwefelnicel, nicht magnetisch maren. - R. Grebas Mineral querft in Cornwallis entbedt und Satchett bu. analysirt und 36,5 Schwefel und 63,5 Gifen angegeben. Er analpfirte es (1814) und zeigte, bag es nicht Fe febn fent beim Auflösen in Calgfaure Comefel gurudlaffe. Berichiete täten nach ben Analhsen von Berthier (1838, aus ben land), H. Rose (von Bodenmais) Plattner (1840, von 🤄 bo Campo in Brafilien), Graf Schaffaotid (1841, 1857 mais) zeigen fast übereinstimmend bie Dischuna, wie fie Ettit bestimmt hat: Echwefel 40,15, Gifen 59,85. Ueber bie em aber bie Chemiter gur Beit noch nicht einig. Rammelsbeit auf Fe 5 Fe ober Fe 6 Fe.

Mancher enthält etwas Nickel, gegen 3 Procent. Das Er fe kommt nach Rammelsberg und Smith in mandem Kabor, bas Sulphuret Fe findet fich nach Covelli (1827) in bes Lesubs.

Berthierit, nach dem Chemifer Berthier benannt ter binger. Berthier hat bas Mineral bestimmt (1827) und

i dingerit benannt; da diesen Namen aber schon ein anderes Mineral rte, so gab haidinger obigen Namen. Berthier analysirte die rietät von Chazelles in Auvergne. Breithaupt entdedte das Mical (1835) bei Bräunsdorf in Sachsen und diese Barietät wurde Rammelsberg (1837) analysirt, von hauer und Sachur. Die lalvsen sühren wesentlich zu der Mischung: Schwesel 30,14, Antimon .67, Eisen 13,19.

Arfenopprit, ein arsenikhaltiger Pyrit, Arsenickes, Mispidel. ei Cronstedt (1770) heißt er Arsenicum serro sulphurato minelisatum. Giftlies, Rauschgelbkies indem bemerkt wird, daß beim Rösten Rauschgelb (Operment) gebe. Die ersten Analysen sind in Thomson und Chevreul (1812) und Stromever (1814). Rach esen Analysen hat Berzelius die Formel Fe S<sup>2</sup> + Fe As<sup>2</sup> ausstellt, welche sich den Resultaten gut anschließt und durch spätere inalysen von Plattner, Weidenbusch, Freitag u. a. bestätigt vorden ist. Danach ist die Mischung: Schwesel 19,60, Arsenik 46,08, issen 34,32.

Die Arbstallisation ift zuerst von Saub bestimmt worben, bann von Bernbarbi, Dobs, Abillips, Breithaupt u. a.

Hieher gehört Breithaupt's Plinian, nach Plinius benannt. — Einiger Arsenophrit enthält einen kleinen Theil Gisen burch Robalt vertreten, Hahes hat einen solchen nach dem Mineralogen Dana — Danait benannt; Renngott hat (1853) gezeigt, daß er die Krystallisation der kobaltsreien Barietät habe. — Aus dem Arsenophrit wird durch Rösten und Condensiren der Dämpse in den sogenannten Gistsängen der größte Theil der technisch in der Glassabrication, Färberei ze. gebrauchten arsenichten Säure gewonnen, in Sachsen jährlich gegen 3000 Centner, in Riederschlessen 2500—2800 Ctr., in Oesterzeich 900 Centner.

Siehe ben anschließenben Glautobot beim Robalt.

Lölingit, nach bem Fundorte Löling in Karnthen, benannt von Haibinger. Arotomer Arfenikkies von Robs, Glanzarscnikkies, Leucophrit — Ift kroftallographisch von Jameson und Robs

(1820 und 1824) bestimmt worden. Dumenil hat (1820) eine Barietät von Zinnwald analysirt, Hoffmann (1833) genauer die Barietät von Reichenstein in Schlesien, und v. Meher (1841) bieselbe, Scheerer noch eine von Sätersberg in Rorwegen (1841). Andere Analysen sind von Behnke, Illing und Beidenbusch.

Scheerer hat dafür die Formeln Fe<sup>2</sup> As<sup>3</sup> und Fe As<sup>2</sup> aufgestellt, jene für den Ries von Reichenstein, diese für den von Satersteberg, Schladming, Andreasberg.

Fe2 As3 = Arfenit 66,8, Gifen 33,2.

Fe As2 = Arfenik 72,48, Gifen 27,16.

Die erstere Mischung führt bei Renngott ben Ramen Blingit, bie lettere ben Ramen Satersbergit.

## · Manganverbindungen.

Brannfteinarten. Der Rame Braunftein tommt icon im 15. Jahrh, bei Bafilius Balentinus vor und wurde ein Gifenerg barunter verstanden, welches man zum Klären bes Glases brauchbar erkannte. So Agricola um die Mitte bes 16. Jahrh., Camillus Leonardus, Dichael Mercati tc. Es wird von biefen bemerkt. bak bie Glasmacher bas betreffenbe Mineral Manganes nennen. Erst Bott zeigte (1740), bag bas Gifen nicht zu ben Bestandtheilen bes Braunsteins gehöre; Cronftebt gablte ibn (1758) ju ben Erbarten, Raim aber stellte (1770) ein blaulichweißes bruchiges Metall baraus ber. Scheele tam (1774) mit genauen Untersuchung ebenfalls auf ein eigentbumliches Metall im Braunftein, und Gabn reducirte es. Es wurde Braunfteinmetall, nach Bergmann Magnefium, bann auch Manganefium genannt, und um 1808 ber abgefürzte Rame Rangan von Rlaproth in Aufnahme gebracht. Schon Scheele batte mehrere Braunsteinarten untersucht und babei (1774) bie Barbterbe entbedt. Rlaproth hat ben Pprolufit aus Mähren und ben Manganit von Ilefeld am Harz analpfirt, die genauere Kenntnik der natürlich kommenden Manganogyde datirt aber erst vom Jahre 1829, wo Haisiger und Turner gemeinschaftlich mineralogisch und chemisch das handene Material prüften und sonderten. Es ergaben sich daraus Species Phrolusit, Braunit, Hausmannit, Manganit und Pfiloslan.

Byrolufit, von mue, Feuer, und down, waschen, weil er eisentige Glaser im Feuer entfarbt. Graubraunsteinerz. Beichaunstein Hausmanna. Die Analysen von Berthier (1833), irner (1829), Scheffler u. a. führen zu ber Formel Mn = augan 62,8, Sauerstoff 37,2.

Die Arpstallisation wurde von Haibinger bestimmt. Den reinen rolusit hat erst Breithaupt (1844) kennen gelehrt und Plattner albsirt. Breithaupt hat ihm ben überstüffigen Ramen Polianit n molieevoc, grau, gegeben. — Der Phrolusit und Manganit sind hnisch die wichtigken Manganerze. Thüringen, Sachsen, Mähren 2c.

handmanuit, nach dem Mineralogen Fr. L. Hausmann, beinnt und bestimmt von haidinger und Turner. Schwarzer raunstein. Schwarzmanganerz. Die pyramidalen Rrystalle id zuerst von haup und Mohs beschrieben worden. Nach den nalbsen von Turner (1827) und Rammelsberg (1842) ist er in Mn = Manganoryd 69,03, Manganorydul 30,97. — harz, hüringen.

Braunit, nach bem Rammerrath Braun in Gotha, benannt und thimmt von Saibinger, analysirt von Turner (1829), Töniger und Damour, ist An = Mangan 69,23, Sauerstoff 30,77. die Krystallisation ist von Saibinger und Descloizeaux bestimmt orden. — Elgersburg in Thüringen, St. Marcel in Biemont 2c.

Ranganit. Graubraunsteinerz zum Theil. Bon Arfved son nalbsirt (1819), von L. Gmelin und Aurner. Die Analbsen ibren zu ber Formel Mu & = Rangan 61,96, Sauerstoff 27,53, dasser 10,51.

Die Arbstallisation ift von Saub, vollständiger von Dobs und aibinger bestimmt worben.

Hieher gehört als mehr ober weniger verunremigte erderter fogenannte Wad, englisch für Watte, wahrscheinsch zu Grorvilith Berthiers (1833) nach dem Fundorte Groui zu partement Mapenne benannt, und der Barvicit, nach den Warwissere von Phillips benannt (1830) und ansangs when des Manganoryd ketrachtet. Breithaupt hat (1844) daß der Manganit allmählig in dieses Mineral übergeht, murcheil des Manganoryds in Peroryd umgewandelt wird das dasselbe ein Gemenge der beiden Species.

Ausgezeichnet zu Isseld am Harz, Ismenau in Thumper Pfilomelan, von Pelos, sahl, und pelas, schwarz von Haidinger. Schwarzbraunsteinerz zum Theil. Steiseisenstein Werners. Turner analysirte (1829) den Pon Schneeberg und Romaneche, wonach er wesentlich: Randoppul 70, Sauerstoff 7,3, Baryterde 16,4, Wasser 6,2. Fucis lysirte (1831) einen Pfilomelan aus dem Bayreuthischen, in er die Baryterde durch Kali vertreten fand (4,5) und einen selle Baryterde und Kali von Gh, Departement Haute Saone, hat Etc. (1842) analysirt, einen kalikaltigen von Imenau hat serner bruch analysirt, andere wurden von Scheffler, Rammels Schnabel 2c. untersucht, ohne daß man die jest sicher win. Mangan vollständig als Peroryd oder auch als Oryd unterenthalten und ob das Wasser wesentlich ist.

Ob der Renkirchit, nach dem Fundorte Reukirchen im Ginnannt, und analysirt von Muir (1835) eine selbstständige an oder ein Gemenge von Hämatit und Manganit, bedarf noch weiteren Untersuchung.

Aupfermanganerz. Beschrieben von Breithaupt (1818) wierst analysiert von Lampadius, welcher außer dem Manger13,5 Rupferoxyd angiebt. Dasselbe Mineral (von Schladenach Böhmen) wurde von Kersten (1833) analysiert, welcher 4,6 kirtyd und 20,10 Wasser außer dem Manganoxyd fand. Sin Krivon Kamsdorff gab nach Böttger und Nammelsberg (1842)

cent Rupferoxyd und 15 Procent Basser. Das Mineral scheint wasserhaltige Verbindung von Manganperoxyd und Kupferoxyd zu 1, bedarf aber noch näherer Untersuchung.

Dialogit, von Scaloph, Auswahl. Bei Bendant Diallogit, anganspath. Rhodochrosit Hausmanns. Berthier anarte (1824) Barietäten von Nagyag mit 90,5 Procent sohlensaurem anganophul und von Freiberg mit 82,2 Procent, Stromeher sand 333) in dem Dialogit von Kapnik 89,9 Mangancarbonat. Die norste Mischung ist: Rohlensaure 38,6, Manganophul 61,4. Gewöhnsb ein Theil des Min durch Ca, Fe und Mg vertreten.

Die Arhstallisation ift von Mohs und Breithaupt bestimmt orden.

Hureaulit, nach bem Fundorte huréaux bei Limoges benannt, von Iluaud entbedt, von Dufrenop frostallographisch untersucht und nalvsirt (1829). Genauere Analysen hat Damour (1854) geliefert ud ist danach die Mischung wesentlich: Phosphorsäure 39,14, Mananoxydul 40,20, Eisenoxydul 8,27, Wasser 12,39. — Die Krystallization ist (1858) ausführlich von Descloizeaux bestimmt worden.

Redenit, von codor, die Rose, in Beziehung auf die Farbe benannt von Beudant. Werners Manganspath zum Theil. Rother Mangantiesel. Die erste genauere Analyse ist von Berzelius (1815). Sie giebt die Formel eines Manganaugits, wonach: Rieselzurde 46,81, Manganorydul 53,19, letteres gewöhnlich zum Theil durch Ca, Mg, Fe vertreten. Die von Berzelius analysirte Barietät war von Langdanshhtta in Schweden, Sbelmen hat (1846) ähnliche von Algier und St. Marcell in Biemont analysirt. — Hieher der Bajstergit von Bajsberg in Schweden, analysirt von Jgelström (1851). Bustamit, nach dem General Bustamente benannt von Brongniart und zuerst analysirt von Dumas (1826), dann von Sbelmen (1846), ist ein Rhodonit mit 15 Procent Kallerde. Tetala in Regiso.

Fowlerit, von Franklin in Neu:Jersey, ist zuerst, eine zersetzte Barictät, von Thomson, bann von hermann (1849) und von Rammelsberg (1853) analysirt worden und ist ein Rhobonit mit

5—5,8 Procent Zinkoryb. Thom son hatte kein Zinkory wird. Die Arystallisation des Rhodonit hat G. Rose bestimmt. I Fowlerit Thomson, Tamnau und Breithaupt. Die des Pajsbergit hat Dauber (1855) beschrieben und groupt, die Rhodonite überhaupt mehr mit dem Babingtonit als mit den issomorph sehen. Dagegen hat Dana die Aehnlichkeit mit in durch eine andere Deutung der Flächen hervorgehoben (1855).

hermannit, nach dem ruffischen Mineralogen und Chemie mann benannt (Kenngott). Bon hermann (1849) ander von Schlieper (1854). Hat die Mischung des Rhoboniti, war Krhstallisation des Amphibols und ist nach hermann unter les spaltbar. Sterling und Cummington in Massachusetts, werd Rammelsberg Cummingtonit nennt, ein Rame, welche auch für eine Barietät von Anthophphlit gebraucht wurde.

Breithaupt (1832), Anhydrous Silicate of Manganese ben I fon, welcher ihn zuerst (1835) analhsirt hat. Er wurde serner er mels berg analhsirt (1845). Die Mischung ist die eines Mangarliths: Rieselerede 30,57, Manganophul 69,43. — Gelatinitt.— in Reu-Jersey. Die Krystallisation ist nicht genau gekannt, nach haupt soll sie, abweichend von der des Chrysolith, quadrand

Bon ähnlicher Mischung, aber mit ber Hälfte Ranganoritheile andere Hälfte Eisenorphul, ist der Anehelit, nach dem Er Major v. Anebel, benannt von Döbereiner (1818), weide (von Ilmenau) analysirte. Eine ähnliche Barietät von Duntin Schweben hat (1853) A. Erdmann analysirt.

Ein Silicat von der Formel Mn 2 Si hat Thomson Erigenannt (1832). Es kommt nach ihm zu Franklin vor.

Gemenge ber vorhergehenden Ranganfilicate, befonders bei bonit mit Dialogit vom Harz find von Dumenil und Bard (1819) analyfirt und von Germar (1819) und Jasche (1838) besonderen Ramen belegt worden: Hobropit, Photizit, & mangan, Diaphorit, Allagit.

Berzelin, von St. Marcel in Piemont benannt von Beubant.

Berzelius und Ewreinoff (1841) analysirt; eine andere etat von Tinzen in Graubundten wurde von Berthier (1832)

Schweizer (1842) analysirt. Die Analysen weisen auf ein Silicat von der Kormel An 3 Si und An 5 Si bin. — Gelatinirt.

Durch Zersetung und Drybation scheinen bergleichen wasserhaltige Licate zum Theil entstanden zu sehn, wie Klaproth (1807) eines Rapperud in Dalesarlien, und Bahr einige (1850) ebenfalls aus Hoveben analysirt hat. — Schwarzer Mangankiesel. — Hieher Sirt auch der Stratopeit von Bajsbergs Eisengrube in Schweden, Lichen J. Zgelström (1851) analysirt hat. Ferner der (thonerderliege) Rarpholith Werner's (1817) von Schladenwald in Böhmen, elchen Steinmann, Stromeher und Hauer analysirt haben.

Helvin, von Hoos, sonnengelb, benannt von Berner (1816). The erste Rachricht bavon nebst einer Beschreibung theilte Mohs mit 1804) und stellte es als Anhang zum Granat. Freiesleben beschrieb es ebenfalls (1817). Burde zuerst von A. Vogel (1820) irralbsirt; die Analyse giebt keine Berillerde, keinen Schwesel und den Behalt an Ranganoryd nur zu 3,75 Procent an. Gine genaue Analyse Bab Chr. Gmelin (1825). Beide analysirten den Helvin von Schwarzernberg. Eine neuere Analyse von Rammeldberg (1864) mit einem Helvin aus dem Zirkonspenit von Rorwegen stimmt mit Gmelins Arnalyse überein. Rach seiner Berechnung ist die Rischung: Rieselerde 33,18, Berillerde 13,59, Manganorydul 33,90, Eisenorydul 3,88, Schwesel 5,74, Mangan 9,71.

Masandin von Beubant. Manganglanz. Manganblende. Schwarzerz. Zuerst von Müller von Reichenstein erwähnt (1784) und von Bindheim untersucht (1784), welcher Mangan, Schwefel, Gisen und Riefelerde fand. Klaproth analysiete ihn (1802) und nahm das Mangan als Ozydul, ebenso Bauquelin; Arfvebson bestimmte (1822) die Mischung zuerst als Mn = Schwefel 37,21, Mangan 62,74. Bergemann hat (1857) den in Puebla in Mexito vorkommenden Alabandin untersucht, welcher früher von del Rio

analysirte ihn (1834) und fand nur 21,6 Gerorybul, bagegen 15,22 Thonerbe, 15,1 Gisenogybul und 11,08 Kallerbe.

Bergelius bemerkt, bak Stromevers Analyse mit ber bes Cerin und des Orthit übereinstimme, das letterer aber Mitererbe enthalte. Sifinger batte (1811) ein Mineral von Ribbarbotta in Schweben Cerin genannt, beffen Analyse nabezu bieselben Resultate aab wie bie bes grönländischen Allanit von Stromever und baffelbe war ber Hall mit bem (1815) von Bergelius analpfirten Mineral von Finbo in Schweben, welches er Orthit, do Bog, gerabe, wegen ber gerabliniaen Form, benannte und worin er 3.44-3.8 Brocent Nttererbe fand. Ru letterem gebort auch beffen Abroribit (1818) von Rararfvet bei Hablun, welcher ein unreiner mit tobligen und bituminblen Substanzen gemengter Orthit ift, ber Rame von woo, Reuer und Orthit, Reuer-Ortbit, weil er fich beim Erbiten vor bem Lötbrobr entzündet und Scheerer bat alle biefe Mineralien (1840) wieberholt perbrennt. analyfirt (De fossil. Allanit, Orthit, Cerin, Gadolinitque natura et indole. 1840) und gezeigt, daß ibre Mifdung burch eine gemeinschaftliche Formel ausgebrucht werben tann. Bon froftallographilder Seite zeigte 3. Rose (1833) auch die Uebereinstimmung des Cerins mit dem Allanit, beffen Form er als rhombifch erwies. Saibinger batte fie nach Rofe's Anficht beim Allanit burch abnorme Rachenausbebnung für Kinorbomboibisch gehalten.

Hermann analysite (1848) zwei hieher gehörige Mineralien, ben sogenannten Budlandit von Werchoturje, nach G. Rose (1837) mit der Athstallisation des Epidot, und den sogenannten Uralorthit welchen er bereits (1841) und v. Schubin (1842) analysirt hatte. Sie führten zur Orthitsormel und eine mit Auerdach gemeinschaftliche Untersuchung stellte heraus, daß diese Mineralien mit dem Spidot oder Bistazit isomorph sehen, ein Resultat, zu welchem auch v. Rosscharow (1847) durch eine ausschliche Untersuchung der Arthstale des Uralorthit gesommen war. G. Rose hat hierauf (1852) die Arthstalle des Cerin von Bastnäs wiederholt untersucht und un ihnen ebenfalls die Epidotschystallisation gesunden und sich überzeugt, daß ihre Zwillings.

Slaproth gab im Gerit an: Riefelerbe 34,0, Ochroiterde 54,5, Expyd 4,0, Basser 5,0. Hisinger fand: Riefelerbe 18,00, Gerogyd 59, Gisenorybul 1,80, Kall 1,25, Basser 9,60. — Hermann Lysirte ihn (1843) und fand wesentlich: Riefelerbe 16,06, Cerogybul 55, Lanthanoryd 33,38, Wasser 9,10. — Rach ihm wäre lettere schung und die von Klaproth gesundene zwei verschiedenen Species Ebrend.

Th. Kjerulf (1853) und Rammelsberg (1859) haben nur — & Lanthans und Didymogyd gefunden, nach letzterem ist die Mischung 5 weinen Cerfilicats: Rieselerbe 20,84, Cerogydul 73,07, Wasser 6,09. Middarbytta in Westmannland in Schweden.

Tritunit, von rastrouos, dreisach zerschnitten, weil das Mineral irre Berschlagen des Muttergesteins Dreiede bildet; benannt und der retent von B. H. Weibhe und R. J. Berlin (1851). Dieser ird Fordes (1856) haben ihn analysirt. Sie sanden: Rieselerde O—21, Cerosyd 38—40, Lanthanoryd 12—15, Ralt 4—5, Glüßer lust 8 Procent, Zinnsäure und Wolframsäure 4, Thonerde, Talkode, Cisenorydul x. — Die Mischung ist noch nicht sicher zu berechnen ind ebensowenig ist die tetraedrische von Weibhe angegebene Krystalle orm für die analysirten Proben sicher, da diese nach Fordes dem Thorit, die Krystalle aber dem Orangit ähnlich sind. — Lamö bei Bretwig in Norgen.

Manit, nach dem schottischen Mineralogen Allan,-benannt und veschrieben von Thomson (1810). Der Allanit wurde zuerst von Issele in Grönland ausgefunden. Das Schiff, mit welchem er seine daselbst gesammelten Mineralien nach Ropenhagen schickte, wurde unterwegs von einem englischen Caper genommen und dessen Labung zu Leith in Schottland verlauft. Allan brachte die Mineralien an sich und erlaunte an dem darunter befindlichen Arpolith, daß sie aus Grönland sehen. Thomson analysiste dann das Mineral, welches er Allanit nannte. Haibinger beschrieb (1825) die Arpstallisation.

Die Analyse Thomfons gab: Riefelerde 35,4, Thonerde 4,1, Cerorybul 31,4, Gisenorybul 22,8, Rallerde 9,2, Stromeyer

Lanthan, Didym 26,56, Kalk 19,07, Talkerde 0,75, Sifenoxyd 1,83, Ratrum 2,87, Kali 0,52, Wasser 8,90. Nach Greh und Dufrenoh hat er die Form des Spidot und wird von hermann als Titans Orthit zu den vorhergehenden Mineralien gestellt. Lammaskar in Rorwegen.

Afchentinit, nach dem russischen General Aschentin benannt und bestimmt von G. Rose (1839). Rach einer unvollständigen Anasihe hielt ihn Uler (1843) für Allanit, er hatte die Titansäure überssehen, auch das Lanthanoryd. Schönlein hatte diese schon (1842) bestimmt, die Titansäure zu 1,65 Procent, das Lanthanoryd zu 6,9 Procent. Hose gab im Jahr 1844 eine vollständige Analyse diese sehr seltenen Minerals: Rieselerde 21,04, Titansäure 20,17, Gisensophul 11,21, Cerorydul (La, Di) 45,09, Rall 3,50, Manganorydul 0.83, Talserde 0,22, Kali 0,12. — Almengebirg im Ural.

Bobenit, nach dem Fundort Boden in Sachsen, benannt von Breithaupt, entdeckt und bestimmt von Kerndt (1848), Seine Analyse gab: Rieselerde 26,12, Thonerde 10,33, Gisenogydul 12,05, Manganogydul 1,62, Pttererde 17,43, Geroxydul 10,46, Lanthanogyd 7,56, Kalk 6,32, Talkerde 2,34, Natrum 0,84, Kali 1,21, Wasser 3,02.

Mursmentit, nach dem Fundorte Mauersberg bei Marienberg in Sachsen, benannt und bestimmt von Kerndt (1848). Rach seiner Analyse: Kieselerbe 31,09, Berillerbe 5,51, Thonerbe 2,35, Cisenoppul 11,23, Manganoppul 0,90, Pitererbe 37,14, Ceroppul 5,54, Lanthanopp 3,54, Kalf 0,71, Tallerbe 0,42, Ratrum 0,65, Kali 0,17.

Monait, von  $\mu o \nu \alpha' \zeta \omega$ , einzeln sehn, wegen des seltenen Bortommens, benannt und krystallographisch bestimmt von Breithaupt (1829), Kersten hat ihn, Barietät von Ural, (1840) analysirt und sand: Phosphorsäure 28,50, Ceroryd 26,00, Lanthanoryd 23,40, Thorerde 17,95, Zinnoryd 2,10, Manganorydul 1,86, Kalserde 1,68. Weiter analysirte ihn Hermann (1844), giebt das Ceroryd zu 40 Procent, das Lanthanoryd zu 27,41 an, sand aber keine Thorerde. Wöhler und Berzelius (1845) bestätigten die Thorerde, deren Gegenwart Hermann (1847) abermals verneinte. Shepard hatte ein

ngen und unvolldommene Begränzung ihn früher zur Annahme bes ibischen Spstems veranlaßt hatten. Die Epidotsorm hat serner din er (1850) am Allanit von Schmiedeseld im Thüringerwald, fft (1856) am Orthit von Weinheim in Baden und A. v. Rorsstibld (1857) an dergleichen Krystallen von Laurinkari in Finnspseodachtet.

v. Roffcarow zeigte (1858), baf auch ber von ibm (1847) nach a Fürften B. B. Bagration — Bagrationit benannte Ortbit 1 Admatowet bieber gebore und fich baburch auszeichne, bag er ht wie die meisten andern Allanite, Orthite und Epidote an seinen pftallen in ber Richtung ber Orthobiagonale ausgebehnt sety. ermann bat (1848) querft bie fruber nicht beachtete Bestimmung n Eisenordb und Gisenordbul am Urasortbit vorgenommen und ammelsberg bie Anflot ausgesprochen, bag bas normale Mineral safferfrei fet: Mit Rudficht auf Fe und Fe analofirt er (1849) ben Manit von Hitterve und (1850) einen Allanit von Caft Brabford in ihefter : County in Bennsplbanien, andere Analysen baben geliefert: Bergmann, (1851), 3fdau (1852), Streder (1854), Genth ind Repfer (1855), Forbes und Dahll (1855 ettpas gerfette Artitalle von Arendal), Menbelejef (1858), Bittel (1859). Rammelsberg tommt, wie auch Genth jum Theil, bei feinen Berecht nungen ber baju geeigneten Analpfen ju bem Schluffe, bag bie Didung ber Allanite allaemein burch bie Granatformel R 3 8i + R Si ober wie er schreibt burch 3 R 2 Si + K 2 Si 3 ausgebrückt werben lonne.

hieher gehört ber Torrelit von Suffer County in Reu-Jetsey welchen Renvick (1895) analysirt und nach Dr. Torrey benannt bat. — Thomson hat einen Riobit so benannt.

Ein zersetter Allanit scheint ber Zanthorthit von Bahr (1845) zu sehn, welcher 11,46 Baffer enthält. — Eritberg in Schweben.

hier schließt fich an: ber Mosanbrit, nach Mosanber benannt und entbedt von A. Erdmann (1841). Er wurde von J. Berlin (1853) anathfirt: Riefelerbe 29,93, Titansäure 9,90, Orybe bes Cer, Lanthan, Didym 26,56, Kall 19,07, Talkerbe 0,75, Giener :-Ratrum 2,87, Kali 0,52, Wasser 8,90. Rach Grey und Trimbat er die Form des Epidot und wird von Hermann als Inthit zu den vorhergehenden Mineralien gestellt. Laumsten Norwegen.

Afchenkinit, nach dem ruffischen General Aschenkinker und bestimmt von G. Rose (1839). Rach einer unvollständer ihre bielt ihn Ulex (1843) für Allanit, er hatte die Itanium sehen, auch das Lanthanoppb. Schönlein hatte diese iden bestimmt, die Titansäure zu 1,65 Procent, das Lanthanoppe und bestimmt, die Titansäure zu 1,65 Procent, das Lanthanoppe und Brocent. Hose gab im Jahr 1844 eine vollständige Analysischer seltenen Minerald: Rieselerde 21,04, Titansäure 20,17 oppbul 11,21, Ceroxydul (La, Di) 45,09, Ralf 3,50, Ranguro, 83, Talkerde 0,22, Kali 0,12. — Ilmengebirg im Ural.

Bodenit, nach dem Fundort Boden in Sachsen, benau: Breithaupt, entbedt und bestimmt von Kerndt (1848). Unalhse gab: Rieselerde 26,12, Thonerde 10,33, Gisenorydul Manganorydul 1,62, Pttererde 17,43, Seroxydul 10,46, Lami: 7,56, Kalk 6,32, Talkerde 2,34, Natrum 0,84, Kali 1,21, Bass:

Muromontit, nach dem Fundorte Mauersberg bei Marientschiffen, benannt und bestimmt von Kerndt (1848). Rad Analyse: Rieselerbe 31,09, Berillerde 5,51, Thonerde 2,35. Gient 11,23, Manganogydul 0,90, Pitererde 37,14, Serogydul 5,54. thanogyd 3,54, Ralf 0,71, Talkerde 0,42, Ratrum 0,65, Rasi

Monajt, von  $\mu$ ováčo, einzeln sehn, wegen des selvents tommens, benannt und trhstallographisch bestimmt von Breiter: (1829), Rersten hat ihn, Barietät von Ural, (1840) analonn x fand: Phosphorsaure 28,50, Serozyd 26,00, Lanthanoxyd 23,40, In erde 17,95, Zinnoxyd 2,10, Manganoxydul 1,86, Kalkade 1" Weiter analysirte ihn Hermann (1844), giebt das Serozyd x Procent, das Lanthanoxyd zu 27,41 an, sand aber teine Iran Böhler und Berzelius (1845) bestätigten die Thorerde, dan is genwart Hermann (1847) abermals verneinte. Shepard hat s

n ihm (1837) analyfirtes Mineral von Norwich in Connecticut die warfit genannt, nach dem Gouverneur Edwards. Er fand osphorsaures Gerogyd und 7,7 Procent Zirkonerde, aber kein Lanzanopyd und keine Thorerde. G. Rose zeigte dann (1840), daß die installe dieses Minerals mit denen des Monazit übereinstimmen und rach die Gleichartigkeit beider Mineralien aus, woraus Shepard ine Untersuchung wiederholte und nun Lanthanopyd und Thorerde Wischungstheile angab, die Zirkonerde aber von beigemengtem Zirkon berleitete. J. Brooke beschrieb (1831) als eine neue Mineralisceies den von ihm benannten Mengit, nach dem Mineraliensändler Menge benannt, der ihn bei Miask gesunden hatte. I. Rose zeigte (1838), daß dieser Mengit nichts anderes seh als Ronazit.

Der Cremit, von epopula, Einsamseit benannt, wurde von utton vom Pale-College in New-Haven (1836) zu Watertowne in connecticut entbedt und von Shepard für ein Fluortitanat gehalten, ana, ber die Arpstallisation bestimmte, vereinigt ihn (1843) ebenfalls it dem Monazit. — Nach Ischau (1856) ist auch der von Forbes nd Dahll (1855) benannte Urdit von Arendal Monazit.

Damour giebt (1857) in einer Analyse eines Monazits von bico in Antioquia keine Thorerde an, übrigens: Phosphorfäure 29,1, ierogydul 46,4, Lanthanogyd 24,5. Das Mineral bedarf einer weiseren chemischen Untersuchung.

Die Arpstallisation ist außer von Breithaupt, G. Rose und Dana noch ausführlich von Descloizeaux und Ischau beschrieben vorden.

Monazitoib benannte Hermann (1847) ein ähnliches Mineral von Miast, welches nach seiner Analyse besteht aus: Phosphorsaure 7,94, Tantalfäure 6,27, Ceropybul 49,35, Lanthanogyd 21,30, Kalt 1,50, Wasser 1,36.

Arustolith, von Rounrog, verstedt, verborgen, weil er im Apatit von Arendal verstedt ist und erst erscheint, wenn dieser in Salpeteraure aufgelöst wird. Benannt und bestimmt von Böhler (1846). Rach seiner Analyse, sowie nach einer übereinstimmenden wn E: (1849) ist er wesentlich: Bhosphorsaure 30.47. Cerordul 69.33

Parifit, nach einem Herrn Baris benannt von Bunien Dieses Mineral wurde zuerst als eine eigenthümliche Sexis Medici Spada erkannt, welcher im Jahr 1835 eine kon dem Colonel Acosta, von Muso bei Santa-He de Bogez schickt erhielt, wonach ihn Medici-Spada Musit nannte. Bunietz lissiste ihn und fand wesentlich Roblenfäure 23,70, Ceropbul (la 59,12, Fluorcalcium 13,95, Wasser 3,23.

Die Rryftallisation ift von Bunfen und Descloigen: fimmt worben.

Fluscerit. Berzelius hat (1818) ein Fluorcerium von analysirt und Hisinger ein anderes von der Basinäsgrube der darhytta in Schweden (1838). Berzelius giebt auch an daß sich dort auf Cerit ein Anslug von kohlenfaurem Ceris gefunden habe. Diese Mincralien sind sehr wenig gekannt - erwähnte kohlensaure Cerozydul ist nach Mosander und her kohlensaures Lanthanoryd.

Lanthanit von Haibinger benannt, wurde von B. L. (1853) beschrieben. W. Dickenson hatte es in einem Galrbei Bethlehem in Lehig-County in Bennsplwanien entbeck. Au Analyse von Smith besteht es aus: Roblensaure 22,58, Lanthanien (Di) 54,90, Wasser 24,09. Uebereinstimmend ist die Analyse m. A. Genth (1857).

# Anhang. Verbindungen mit organischen Sanren

Mellit, von uele, Honig, wegen der Farbe, benannt von &:

— Honigstein Werners. Bon Werner zuerst bestimmt.

Rlaproth (1799) analysirt, nachdem Lampabius und Abie:
Mischung unrichtig bestimmt und Lampabius die Thonerbe übeldt.

kate. Klaproth entdeckte darin eine eigenthümsliche Saun,

rrigsteinfäure, nun Mellitsäure, nannte. Seine Analyse gab: Melzäure 46, Thonerde 16, Basser 38. Die Analyse wurde von Böhzer (1825) wiederholt, welcher 41,4 Millitsäure, 14,5 Thonerde und ,1 Basser sand. — Die Arhstallisation wurde zuerst von Haup berrumt, kleine Binkelbisserenzen fanden Breithaupt, Phillips, zu pffer. — Artern in Thuringen, Bilin in Böhmen 20.

Dralith, nach ber Ozalfäure benannt von Hausmann. Entett und zuerst analysiert von Mariano de Rivero (1821), genauer in Rammelsberg (1840). Rach bessen Analyse: Ozalfäure 42,40, isenozydul 41,13, Basser 16,47. — Nariano de Rivero hatte is Mineral Humboldtin genannt. — Rolosorut in Böhmen.

Wenig bekannt sind die Berbindungen von oralsaurem Kalk, welche der ode, von unbekanntem Fundort, beschrieben (1840) und Sandall nalpsirt hat. Brooke und Miller haben diese Species nach W. Bhewell — Whewellit benannt. — v. Liebig hat (1853) eine ihnliche Berbindung Thierschit benannt, nach Fr. v. Thiersch, velcher sie als Ueberzug an einer Marmorsäule des Parthenon gesunden hatte.

Berfetungsproducte und Ausscheidungen von Organismen, Steinund Braunkohlen, Asphalte, Raphtha, Bernstein z. gehören nicht zu ben Mineralien, werben aber gewöhnlich im Anschluß an diese besprochen.

Man unterscheibet ber Mischung nach folgende Species ober Grupven von Species:

#### Roblen.

Anthracit, von ar deak, Roble. Roblenstoff mit wenig Wasserstoff und Sauerstoff, von Regnault, Jaquelin, Schafhäutl, L. Imelin, Karsten u. a. untersucht. Amorph. Werners Glanz-toble und Roblenblende. — Die bedeutendsten Anthracitlager sinden sich in Pennsploanien, wo sie 1791 von einem Jäger, Namens Ginter, entdedt, aber erst 1825 ausgebeutet wurden. Im Jahr 1847 betrug die Ausbeute 60 Millionen Centner. Diese Anthracite sowie viele

Hier schließt sich ber wesentlichen (empyrischen) Zusammensehung nach ein Theil ber Raphtha an, bei ben Griechen raptha Duellen finden Erböl. — Steinöl, Betroleum. — Berühmte Naphtha Duellen sinden sich bei Baku am Raspischen Meere, in Bersien, Ostindien x. Die Naphtha von Rangun in Oftindien enthält nach Gregory Parassin. Ich habe es nach früheren Andeutungen von Fuchs und Buchner auch im Erböl von Teaernsee gefunden.

Scheererit, nach dem schweizerischen Oberst v. Scheerer von Stromeper (1827) benannt. Bon Racaire-Prinsep (1829) analysirt, wonach die Mischung C<sup>2</sup> H<sup>4</sup> zu sehn scheint = Roblenstoff 75, Wasserstoff 25. — Klinorhombisch. — Uznach bei St. Gallen.

### Erbharge.

2. Berbindungen von Roblenftoff, Bafferftoff und Sauerftoff.

Middletonit, nach dem Fundorte Middleton bei Leeds, von 30 hnft on (1838) benannt und bestimmt. Nach seiner Analyse C 20 H 11 O — Roblenstoff 86,33, Wasserstoff 7,91, Sauerstoff 5,76. Amorph.

Copalin nach Sausmann. Rach ber Analyse von Johnston (1839) C 40 H 33 O = Roblenstoff 85,41, Wasserstoff 11,74, Sauerstoff 1,85. — Amorph. Highgate Hill bei London.

Retinit, von sonten, Harz. Retinasphaltum, nach Hatchett (1804), welcher dieses Erdharz bestimmte. Seine Analyse gab: Begeta Misches Harz 55, Bitumen 41, erdige Theile 3. Amorph. Zuerst beobachtet von Dr. Milles bei Devonshire.

Ein ähnliches harz von Halle, von Bucholz analhsirt, und eines von Boven, von Johnston analysirt, gab abweichende Refultate.

Ein Retinit Walchowit (Haibinger) aus der Braunkohle von Walchow in Mähren von Schrötter (1843) analysitt, gab C 12 H 9 O = Roblenstoff 80,99, Wasserstoff 10,11, Sauerstoff 8,90.

Seleretinit, von σχληρός, hart und onrien, Harz, wegen seiner größeren Härte im Bergleich zu ähnlichen Harzen. Analysitt von J. W. Mallet, wonach die Formel C 10 H 7 O = Kohlenstoff 80, Wasserstoff 9,33, Sauerstoff 10,67. — Amorph. Wigan in Lancashire.

Inalhsen von Kraus und Trommsborf C2 H = Rohlenstoff 92,31, Bafferstoff 7,69. — Krystallinisch. — Uznach bei St. Gallen. Redwitz m Fichtelgebirg.

Phofferetin, von qualor, Blatt und enrien harz, von Forche ammer bestimmt. C 8 H 5 = Rohlenstoff 90,57, Wasserstoff 9,43. Rach Rammelsberg C 20 H 14. — Danemark.

Teleretin, von rixw, schmelzen, und onrien, harz. Bon Forchbammer bestimmt; nach seiner und nach den Analysen von Bromeis, Schrötter, Clart und Baumert ist die Mischung C<sup>5</sup> H<sup>4</sup> = Roblenstoff 88,24, Wasserstoff 11,76. — Klinorhombisch. — Holtegaard in Dänemark, Redwis (von Bromeis, Fichtelit benannt), hart bei Gloggnit in Niederösterreich (von daber von Haidinger Hartit benannt).

Ozoferit, von öζω, reichen und «ηρός Bachs, benannt und beschrieben von Gloder, zuerst durch v. Meher von Bukarest (1833) bekannt gemacht. Nach ben Analysen von Magnus (1834), Schrötter (1836), Malagutti u. a. wesentlich von der Mischung bes Paraffins, welches von Reichenbach unter den Destillationsprodukten des Holzes (1830) entdeckt wurde.

CH = Roblenstoff 85,74, Bafferstoff 14,29. — Clanit und Zietrifita in ber Molbau.

Sieber geboren ober find nahestebenb:

Der Hatchettin, nach dem Chemiker Hatchett von Cony beare benannt und von John fton (1838) analysirt. — Glamorganshire und Merthyr: Tydvil in Wales. — Ferner ift nahestehend der Branchit von Savi (1842) analysirt von Piria (1855). Aus den Braunkohlen von Monte Baso in Toskana. — Auch ein Theil des sogenannten elastischen Erdpechs oder des Elaterit (von Eleiny, die Fichte) kommt nach der Analyse von John ston (1838) mit der Mischung des Ozokerit überein.

Die frühere Analyse von henry gab aber ein ganz anderes Resultat und einen Sauerstoffgehalt bis 40 Procent. — Cafileton in Derbysbire.

— Auffee in Steiermark. Rach Gümbel auch im Duden: Berchtesgaben.

Andere, weniger gekannte fossile harze sind: Chipmin. χρίσμα, Salbe, bestimmt von Germar (1851). Betin he ... Amorbb.

Dinit, nach Professor Dini, welcher es aufgesunden, mil neg hini benannt und bestimmt (1852). Krystallinisch. — in Tostana.

Freiht, von Bos, Bogelleim, klebrig und des, anfice. Haibinger bestimmt (1842). Amorph. Oberhart in Dienes

Bianzit, vom Fundort Biauze in Krain, von Haibing nannt und bestimmt (1844). Amorph.

Pyropissit, von noe, Feuer und nessen, Bech, weil: stanz durch Erhitzen zu einer peckähnlichen Masse schwilzt in und bestimmt von Kenngott (1850). Amorph. — Besseit Halle.

Die Asphalte sind Gemische verschiedener Harze und Faugealtog sindet sich schon bei Aristoteles; bei Walleris er als ditumen solidum coagulatum angeführt. Bon Ala Regnault (1837), Ebelmen (1839), Boussingault, Böld chemisch untersucht. Berühmt ist das Borkommen des Aspetoden Meer.

# Namenregifter der Mineralspecies.

Manit 679.

91. acenit 622. bicit 591. brazit 487. leabialith 485. ldat. 432. (dirit. 599. (cmit 469. Ibular 450. lebelit 482. legirin 469. leichbnit 551.

(Labandin 677. (labafter 416. llalit 467. Claun 416. Maunstein 417. Mbin 506. Ші 450. [Lexanbrit 532. Carrit 444. Maobonit 601.

Llifonit 620.

Maait 676.

504.

lgaphit 420.

(fantbit 574.

[Imit 469.

Mlemontit 542, 581. Alloctroit 434. 436. MIlomorbbit 410. Allopban 499. Allugubit 656. Almandin 434, 435. Alftonit 404. Altait 621. Aluminit 418. Munit 417. Mbit 514. Amalgam 580. Laalmatolith 500, 503, Amazonenstein 449. Amblbaonit 420. Amethyft 427. 431. Amianth 478. Ammiolit 571. Ammoniafalaun 416. Amoibit 629. Ambbibol 470, 471, Amphigen 446. Amphobelith 448. Analcim 488. Anatas 554. Anauxit 500. Andalufit 460. Anbesin 452. Anglarit 656.

Anglefit 608.

Anbobrit 411. Anterit 652 Annaberait 631. Anorthit 447. Anthophblit 472. Anthofiberit 662. Antbracit 685. Antiebrit 488. Antiaorit 511. Antimon 540. Antimonarienil 542. Antimonblende 542 Antimonblutbe 540. Antimonfahlers 596. Antimonglang 541. Antimonit 541. Antimonnidel 631. Antimonoder 541. Antimonored 540. Antimonobollit 540. Antimonfilber 580. Antimonfilberblenbe 576. Antrimolith 481. Avatelit 654. Apatit 419. Appricit 524. Approvit 508. Abbrofiberit 498. Abjobnit 417. Mblom 486.

699 94ei 607 Mbobbblit 505. Maitalit ARR. **Meialam** 614. Maltimorit 511. Mouamarin 464. Barnbardtit 597. **Meianna**i 611. Ardoren 615. Meiniere 615. Barlowit 443. Aragonit 401. Barbt 409. Bleiorobe 617. 61 Arenbalit 438. Barntharmotom 488. Weinitrial fir. Arfvebsonit 472. Barvtocalcit 404. Meitmeik 60: Argentit 574. Bajanomelan 668. Menbe 626. Argillite 499. Mastit 512. 98/6hit 413. Wricit 487. Arfansit 555. Batrachit 476. Mohenit 682 Arquerit 580. Maulit 454. Roltonit 476. Beaumontit 490. Molus 502. Arienichte Saure 538. Beilftein 474. Arfenit 536. Moracit 424. Relonit 619. Arfenikalfablera 595. Morar 426. Meraunit 657. **Bornit** 597. Arfenikalanı 537. Berengelit 689. Morocalcit 45% Arienities 671. Berafleisch 474. Boronatrocalci ! Arfeniffubfer 601. Arfenikmanaan 678. Bergholz 511. Porfäure 424 Bergtort 474. Wrienitnidel 630. Motrbogen 655. Arfeniffilberblenbe 576. Bergfroftall 427. Motrpolith 521. Boulangerit 617. Arfenit 538. Beraleber 474. Beramannit 480. Mournouit 619. Arienovbrit 671. Bergöl = Erböl. Mebeft 478. Mrandit 687. Bernftein 689. Mebeft, foillernber 511.

Brandifit 498. Asbolan 636. Bertbierit 670. Braunbleier 614. Brauneisenstein 🕏 Asbafiolith 445. Bertill 463. Bergelit 539. Mspbalt 685, 690. Mraunit 673. Merzelin 539, 601. Matrofanit 418. Braunfoble 686. Beubantit 441. 658. 664. Matrica 526. Braunfpath 407. Atalamit 598. Rieberit 635. Braunstein 672. Breithauptit 631. Atheriaftit 444. Bilbstein 500. Bimstein 452, 454. Auerbacht 479. Mreunerit 408.

Binnit 599. Brevicit 480. Mugit 468. Muricalcit 585. Biotit 456. 457. Mrematerit 488. Auripigment 537. Bismutbin 604. Brochantit 586. Automolith 625. Bismutbit 604. Bromarabrit 679. Abanturin 431. Bitterials 414. Bromfilber 579.

Brongniarbit 57&

Brongniartin 412

Broncit 470.

Propfit 555.

Bucholait 46%.

Mrucit 516, 534

Arinit 521. Bitterspath 407. Maorit 552. Blätterera 621. Blätterzeolith 489. 23. Blaueisenerz 655.

Babingtonit 474. Blaueisenstein 663. Bagrationit 680. Blauspath 421.

ıdlanbit 438. 680. intfupferera 598. ratit 585. istamit 675. stownit 448.

**G**. ıbmium 627 idmiumzinksath 622. ılamit 472. ılamin 623. alcit 404. ilcoferrit 657. alebonit 609. alstronbarot 411. ancrinit 441. antonit 594 aporcianit 484. arminspath 665. arnallit 400. arneol 432. arrollit 632. atlinit 503. apolinit 441. entralaffit 507. erin 680.

erorpbul, 684. eruffit 608. erwantit 541. babafit 484. balcebon 432.

halcobit 661. halilith 491. balfantbit 586.

crit 678.

baltolith 602. baltophplit 590. baltopbrit 596.

Ebaltofin 593. Shalloftibit 600.

Sbamoifit 663.

Sbantbonnit 645.

Cherofin 611.

Chefterlith 450. Chiastolith 460. Chilbrenit 658. Chiolith 398.

Chiviatit 620.

Chladnit 644. Chloanthit 631.

Chlorastrolith 483. Chlorbromfilber 579. Chlorit 491.

Chloritoid 497. Chloritivath 497.

Chloropal 662. Chlorophäit 662. Chloropban 397.

Chlorophvllit 445. Chlorofpinell 530.

Chlorfilber 578. Chonbrobit 516.

Chonifrit 498. Christianit 418. 487.

Chrismatin 690. Chromeifenftein 665.

Chromit 665. Chromoder 502.

Chrofobertal 531. toblenfaures Chrofotoll 592.

> Chrosolith 475. Chrofomelan 530.

Chrhiobras 432. Chryfotil 511.

Cimolit 500. Citrin 431.

Clausthalith 620.

Cleanelandit 451.

Clinamannit 459. Clintonit 497.

Clutbalith 483. Coleftin 410. Columbit 547.

Comptonit 491.

Conburrit 591.

Connelit 598. Copalin 688.

Coviavit 654. Coquimbit 654.

Coracit 602.

Cordierit 444.

Cornifd:Rinnera 606.

Cornwallit 590. Corunbellit 459.

Cotunnit 615.

Couseranit 444.

Covellin 594.

Crebnerit 591.

Crichtonit 667.

Cromfordit 116. Cronftebtit 661.

Cuban 598.

Culebrit 572.

Cumminatonit 676.

Cubrit 583.

Cuproplumbit 620.

Chanit 461.

Cyanodrom 415.

Cpanotrichit 587.

Collovit 440.

Comopban 532. Coprin 438.

9).

Damourit 459.

Danait 671.

Danburit 521. Dannemorit 660.

Darwinit 601.

Datolith 521.

Davidsonit 465.

Davbn 441.

Decenit 615.

Degeroit 662. Deleffit 494.

Delpbinit 438.

Delbaurit 657.

Demant f. Diamant.

#### Ramenregifter ber Mineralipecies.

Dermatin 512. **Eblit** 589. Descloiait 615. Ebrenberait 504. Desmin 489, 490. Eis 533. Deweblit 508. Gifen 636. Diabocit 657. Eisenavatit 658. Diallage 469. Eisenaugit 660. Dialogit 675. Gifenblau 655. Eisenbranberg 664. Diamant 388. Diamantsbath 527. Cisenalana 649. Gisenalimmer 649. Dianit 547. Diaphorit 676. Eifenties 668, 669. Gifentiefel 431. Diasbor 534. Eifenorbbul-Alaun 417. Didroit 444. Gilenbechera 658. Dichbbrit 588. Gifenrofe 668. Digenit 594. Dillnit 502. Gifenfinter 664. Eisenspath 651. Dimagnetit 649. Gifenvitriol 653. Dimorphin 587. Dinit 690. Eläolith 441. Elaterit 687. Diobfib 467. Dioptas 592. Electrum 560. Eliafit 602. Divbanit 459. Diploit 448. Embolith 579. Dippr 444. Emervlith 459. Distrafit 580. Embritbit 617. Distarrit 498. Emmonit 403. Distben 461. Enargit 598. Domebtit 601. Enceladit 558. Dolomit 407. Enstatit 469, 473. Dopplerit 689. Epbefit 459. Dreelit 411. Epichlorit 494. Dufrenopfit 599. 618. Evidot 438. Dysluit 625. Evistilbit 489. Doelbtit 644. Evsomit 414. Doffnit 676. Erbbara 686. 688. Dbebntribit 504. Erblobald 636. Erböl 688. Œ. Erbpech, elastisches 687. Eremit 683.

Ebelith f. Aebelit. Chenit 472. Ebingtonit 488.

Egeran 438.

Edwarbsit 683.

Erinit 590. Ersbbit 447. Erubescit 598.

Erhthrin 635.

Eristbrit 150. Edmarkit 445.

Gudiroit 590.

Enbialtet 518. Gudnatobit 4:3.

Gugenglan 57. Gufairit 581.

Guillas 440, 455 1 Enfolith 518. 558.

Gulbtbin 606. Eurobollit 459.

Eusbnotit 614.

Gurenit 550. Euzeolith 490.

Kärölith 481. Fahlers 594.

Kablunit, barta+

Faserzeolith 480 Kaujafit 486.

Fapalit 476. ft.

Keberalaun 414. Feldsbath 449.

Kelsőbanbt 418. Fergusonit 549.

Kerrotantalit 54° Fettftein 441.

Keuerstein 432 Kibroferrit 654.

Fibrolith 462 Fictelit 687. Fieldit 600.

Fischaugenstein 🦠 Fischerit 423. Fluocexit 684.

Muk 396. Flugspath 396. Forsterit 476. Kowlerit 675.

Franklinit 626. Frantolit 420. Freieslebenit 577 jardit 438. fit 459.

a . olinit 477. nt 686. sit 625. ftit 481. nit 616. iginit 624. nei 621, 623, Yuffit 408. enit 441. bleiera 613. niquary 482. ronit 617. borffit 629. fit 535. intolith 445. ertit 459. nonbin 487. erit 412. atobalt 633. era 574. berit 418. berfala 413. tobot 633. folith 444. mer 455. nariger 457. peiariger 457. rit 654. rollit 536. nit 485. nit 438. t 650. Goldfilber 559. malgam 564. lit 504. nit 465. rit 624. enit 662.

matit 471.

Grammit 467. Granat 484. Graphit 394. Graubraunsteiners 673. Grauspieffalamers 541. Greenodit 627. Greenovit 557. Groppit 483. Groroilith 674. Groffular 434. 435. Grunerit 660. Grünbleiera 609. Gruneisenftein 656. Grünerbe 663. Grunerit 660. (Augrinit 557. (Juapaguilit 689. Gummiera 602. Gurolith 507. (95mnit 508. (9pps 11, 29, 415. Gprolith 507.

K. Saarties 628. Hafnefjordit 452. Haibingerit 539. Halbopal 434. Hallovfit 499. Salotricit 417. Sämatit 649. Karmotom 487. Harringtonit 482. Harrisit 594. Hartin 689. Hartit 687. Hatchettin 687. Hauerit 678. Hausmannit 673. Saubn 519. Hapbenit 485.

Hapefin 426.

Sebenbergit 468.

Sebbbban 610. ňeliotrob 432. Helminth 498. Selvin 677. Hemidalcit 600. Hercinit 530. Herberit 421. Hermannit 676. Bericelit 486. Seffit 581. Heteromorphit 618. Seterofit 658. Heulandit 489. Hifingerit 661. Hitchcockit 611. Hörnesit 539. Hoblivath 461. Kolmefit 498. Holsopal 434. Holastein 431. Holzinn 606. Komicklin 597. Soniastein 684. Sobeit 624. Hornblei 616. Hornblenbe 471. Kornmangan 676. Hornfilber 578. Hornstein 431. Horoffas 626. Houghit 531. hubsonit 468. Humboldtilith 442. humboldtin 685. Humboldtit -521. Sumit 517. Hurequlit 675. Huronit 445. Hbalith 434. Spalophan 452. Spalofiberit 476. Spazinth 435. 478. Hydrargillit 535.

9rit 565.

Werin 668.

|Rielelmanag

Riefelfinter 4

Riefebinden 🖖

Rupferties 596.

Rupferlafur 585.

Riefelgalmei f. Calamin.

Rieselmaladit 592.

Kubroavatit 424.

Spbroboracit 425.

3ribium 564.

Aribosmin 564.

Approbolomit 409. Attnerit 520. Kilbridenit il: Bunderit 653. Spbrobämatit 651. Girmonit 49h. Awaarit 558. Subromagnesit 409. Clavrothia 422 Ariolith 546. Spbromagnocalcit 409. Alinochlor 496. Hobrovban 434. Arolyt 690. Enebelit 676. Spbrophit 509. Robaltbeidias 🍪 Spbrovit 676. Robalthlithe 5 4 Raforen 657. Sphrofilicit 507. Rabaltin 633. Spbrotalfit 531. Palait 423. a chaltnidellies ... Kalialaun' 416. Subrozinkit 622. Robaltvitriel 🚳 Ralialimmer 457. Spherftben 470. stobellit 620. Sphostlerit 451. Kalisalveter 400. Roffolith **16**8. Hopostilbit 490. Rallbarmotom 486. Rolldarowit 47. Ralkivath f. Calcit. R. Kollvrit 499. Ralistein f. Calcit. Konichalcit 58% Raltvolborthit 592. Nacionit 482. Königit 587. Sabe 447. 474. Ralloctrom 611. Könlit 686. Calomel 571. Nalvait 574. Anrund 526. Jamesonit 618. Kämmererit 495. Köttigit 625. Rammties 669. Rarofit 655. Krablit 454. Kampplit 611. Rasbis 431. Grankit 689. Ranneelstein 435. Ichthpophthalm 505. Kraurit 656. Raolin 503. Abofras 437. Areittonit 625. Abrialin 686. Rapnicit 423. Aremerfit 400. Rarintbin 472. Reffersonit 469. Rreugstein 487. Rarpholith 677. Renit 659. Krifuvigit 587. Renkinfit 509. Rarftenit 412. Arokoit 611. Kaffiterit 606. Jewreinowit 438. Arolydolith 663. Jalefiafit 608. Raffiterotantal 546. Arvolith 398. Almenti 667. Raftor 455. Arvotolith 683. Alvait 659. Ratapleit 513. Rupfer 581. Andianit 448. Rapenauae 431. Rupferantimonal-Reilbauit 557. Robargbrit 579. Rupferblüthe 500 Robit 579. Rennaottit 577. Aubferglang, Ri Robolith 644. Kerarabr 578. Robfilber 579. Rerafin 616. 593. Rupferglimmer 🧦 Robannit 603. Revolith 496. Johnit 423. Renotim f. Xenotim. Aupfergrün 592 Rupferindia 594. Rolith 444. Ribbelopban 667.

Leuchtenbergit 493. Mangan 672. ermanganera 674. Manganglaun 417. ernidel 630. Peucit 446. Leucophan 466. 517. Manganamphibol 473. rvedera 593. Levon 485. Manganblenbe 677. ersamuntera 587. Manganevidot 438. 440. Libethenit 587. erschaum 590. erichmärze 584. Liebigit 603. Manganglans 677. rimaraab 592. Liebrit 659. Manganit 673. rpitriol 586. Mangankiesel, rother 675. Limonit 650. Manaankiesel. fcmarzer erwismutberg 600. Linarit 609. 677. exwismutbalans 600. Lincolnit 490. olith 482. Manganocalcit 403. Lindalerit 591. ıtin 474. Linbsabit 448. Mangan:Orthit 440. Manganivath 675. iit 670. Linneit 628. Marcelin 677. Linfeit 448. 9. . Marelanit 453. Linfenera 591. ther 446 Margarit 459. Livarit 396. nit 659. Margarotit 459. Lirofonit 591. rfit 608. Lirofonmalachit #91. Martafit 669. Martirdit 596. afterit 534. Lithionalimmer 459. banit 684. Lithionit 456. 459. 517. Marmatit 627. Marmolith 510. lazuli 520. 2oboit 438. rellit 426. Marmor 406. Loganit 498. nit 422. Lölingit 671. Martit 648. Mascaanin 413. it 585. Löweit 413. Majonit 497. itein 520. Londibit 670. Matlotit 616. lith 519. Poroflas 451. Mebiibit 603. bit 448. Luchelapbir 444. ontit 48# Lunnit 588. Meericaum 507. Megabromit 579. bulan 635. Lubischer Stein 481. itb 421. Meblzeolith 480. M. illit 608. Mejonit 440. ic\$ 669. Melanchlor 657. Maclurit 516. tit 414. Magnefigalimmer 457. Melanit 436. rit 486. Melanochroit 612. Magnefit 407. tit 480. Magneteifenery 648. Melanolith 662. tit 447. Melanterit 653. Magnetit 648. Melinophan 466. it 502. Magnetties 670. 1rbit 484. Magnoferrit 648. Melilith 442. Mellit 684. Malachit 584. frofit 650. lith 456, 459, Malakolith 468. Menalan 667. Malaton 479. Denbivit 616. ;b 448. Mencabinit 617. bit 571. Maltbacit 501.

Mancinit 624.

Mengit 688.

mit 587.

Menilith 434. Mertur 569. Mefitinivath . Mefitin 652. Meiole 481. Mefolin 485. Mefolith 480, 481. Mejotob 480, 505. Metachlorit 494. Metarit 511. Meteoreisen 637. Meteorsteine 641. Michaelit 536. Mibbletonit 688. Mifrobromit 579. Mitroffin 450. Mitrolith 552. Millerit 628. Milofdin 502. Mimetefit 610. Mirabilit 413. Misenit 414. Mikvidel 671. Miss 654. Missonit 440. Mobsit 668. Molvbbanbleierz: Bulfenit Molbbänalana : Molbbä: nit 543. Molbbbanoder 543. Molvbbit 543. Monarit 682. Monazitoid 683. Monbftein 450. Monbeimit 622. Monopban 490.

Monrabit 508.

Monrolith 462.

Monticellit 476. Montmorillonit 502.

Morion 431.

Morvenit 488.

Mojanbrit 681.

Müllerin 563.

Mullicit 656.
Murchisonit 450.
Muriacit 411.
Muromontit 682.
Muscovit 456. 457.
Musit 684.
Musit 467.
Myarghrit 577.
Mbbrin 586.

97. Rabeleisenera 650. Rabelera 619. Rabelzeolith 480, 489, Naghagit 621. Rafrit 501. Naphta 686, 688, Rafturan 601. Natrolith 479. Ratronalaun 416. Ratrarumfalbeter 400. Natronipodumen 451. Naumannit 581. Remalith 534. Réoctése 664. Reolith 496. Repbelin 441. Rephrit 474. 509. Reutirchit 674. Reurolith 504. Rewjanskit 564. Ridelantimonalang 630. Ridelarjeniat 631. Ridelarfenifglang 629. Ridelblütbe 631. Ridelglang 629. Ricelabmnit 632. Rickelin 630. Rideloder 631. Ricelorub 632. Ridelsmaragb 632. Ridelvitriol 632. Ridelwismuthglang 628. Riemannit 499. Riobit 546. Ristratin 4602. Rontronit 662. Rofean 519. Rofin 519. Ruffierit 611. Ruttalit 444.

٤. Obfibian 452 Derftebtit 55% Disanit 438. Ofenit 507. Oftaebrit 554. Digolias 451. Dligonit, Dlia:.. Dlivenera 549. Olinewit 589. Olivin 476. Ontofin 504. Onofrit 571. Onter 432. **Dbal** 433. Opalin-Milopha-Deerment 537. Dranait 513. Orthit 680. Ortholias 44: Damelith 507. Deteolith 424 Datronit 479. Ottrefit 496. Owenit 660. Oxalith 685. Oxhaverit 50i. Daarlit 491. Dioferit 687.

Ŧ

Pajsbergit 675 Palagonit 486 Pallabium 567

| .Cadiumgold 564.        | Bhosphorit 419, 420.   | Borgellanit 508. 518.   |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| ralogit 444.            | Bhotigit 676.          | Porzellanipath 518.     |
| raluminit 418.          | Bhuit 496.             | Porthit 488.            |
| ranthin 443.            | Phylloretin 687.       | Brasem 431.             |
| rafit 425.              | Bhhfalith 515.         | Brafeolith 446.         |
| rastisbit 490.          | Biaugit 690.           | Bredagit 409.           |
| rgafit 472.             | Bideringit 417.        | Prebnit 482.            |
| rifit 684.              | Bitranalcim 484.       | Prosopit 398.           |
| rophit 504.             | Bitrolith 511.         | Proustit 575.           |
| rtichin 440.            | Bitromerit 415.        | Bseubolibetbenit 588.   |
| trinit 620.             | Bitropharmatolith 539. | Bjeudomalachit 588.     |
| ulit 470.               | Bitrophyll 508.        | Pseudophit 494.         |
| chblende 601.           | Bitrosmin 508.         | Bfilomelan 674.         |
| chftein 452. 453.       | Bitrothomfonit 491.    | Bunahlith f. Boonablitt |
| ganit 423.              | Binguit 662.           | Buschkinit 438.         |
| Itolith 506.            | Binit 446.             | Boinit 516.             |
| lifanit 500.            | Biotin 496.            | PhraNolith 508.         |
| ncatit 409.             | Biffophan 418. 654.    | Phrargillit 446.        |
| anin 494.               | Bistacit 438.          | Byrarghrit 576.         |
| nnit 409.               | Bistomefit 653.        | Bprit 668.              |
| replit 593.             | Bittigit 664.          | Pprochlor 551.          |
| idot 475.               | Blagionit 618.         | Bprolufit 673.          |
| iflas 536.              | Blatin 565.            | Boromelin 632.          |
| rittin 451.             | Blatiniridium 564.     | Bpromorphit 609.        |
| rifterit 451.           | Blattnerit 608.        | Bprop 434, 436,         |
| lipath 407.             | Pleonast 530.          | Byrophyllit 500.        |
| lftein 452. 454.        | Plinian 671.           | Phrophysalith 515.      |
| owstit 555.             | Plinthit 502.          | Phropiffit 690.         |
| thit 450.               | Plumbostib 617.        | Phrorthit 680.          |
| alit 455.               | Plumosit 618.          | Pprosflerit 495.        |
| it 564. 581.            | Polianit 673.          | Phrosmalith 663.        |
| ifenstein, indianischer | Bolirfdiefer 482.      | Pproftibit 542.         |
| 03.                     | Pollug 455.            | Phrogen 466.            |
| folith 485.             | Polyargit 448.         | Phrehit 552.            |
| rmafolith 539.          | Bolpbasit 575.         | Pprrhofiberit 650.      |
| rmafosiberit 664.       | Bolphalith 414.        | Pprrhotin 670.          |
| nafit 465.              | Bolpfras 551.          |                         |
| Tipfit 486. 487.        | Polymignit 556.        | £.                      |
| ogopit 458.             | Polysphärit 610.       | Luary 427.              |
| nicit 612.              | Bolptelit 596.         | Quedfilber 569.         |
| lerit 501.              | Boonablith 481.        | Quedfilberbranberg 570. |
| sphochalcit:Lunnit.     | Borpezit 564.          | Quedfilberfahlers 596.  |
| Sphortupferery 588.     | Borzellanerbe 503.     | Quedfilberhorners 571.  |
|                         |                        |                         |

Rofit 448.

Rotbbleiera 611.

Rotheisenrahm 649.

Rotheifenftein 649.

Rothgültigerz, bunfles 576.: Schiliglesca 57. Duedfilberleberera 570. Rothgilltigera, lichtes 575. Schillerich 512 Quedfilberfalveter 571. Schörl 523. Quellera 651. Rothkupferera 583. Schoolanit 🐼 Rothnidellies 630. Sáraibalit 641 Rothspiekalanzerz 542. 98. Rothinkers 626. Schriften 563. Schrötterit 311. Rubellan 457. Radiolith 480. Salmanen 🤐 Nammelsbergit 631. Muhellit 594 Schweiel 395. Pubin 526 Panhanit 535. Rubinblende, bemibrisma: Schweiellie 6 Raphanosmit 621. Schwefelfolalt 🖳 Rapbilith 472. tifce 577. Schwerbleien & Ravibolith 443. Rubin:Ralais 530. Schwerhath 8. Ratoffit 397. Rubin:Spinell 530. Schwerstein 541. Rauchtovas 428, 431. Rubinglimmer 650. Sowimmiein !: Mutil 553. Raufchgelb 538. Raufdroth 537. Schulait 618. Scleretinit 68 Razoumoffskin 501. Scolecit 481. Realgar 537. Sätersbergit 672. Seifenstein 4% Reifiblei 394. Seladonit 663. Safflorit 634. Renffelaerit 469. Retinalith 511. Sagenit 554. Selen 396. Selenblei 621 Retinit 688. Salit 468. Selenbleitubia . Salmiak 399. Rbätizit 462. Selentobaltble 🤼 Salbeter 400. Rhobalith 504. Selentuvier 61. Samarščit 549. Rbobiumgolb 564. Selenhurferblei !--Samoin 499. Rhobiait 426. Selenauedfiller " Rhobochrom 495. Samoit 499. Selenquedilled Sandarac 537. Rhobochrofit 675. Selenquedfilbet. Savbir 526. Rbobonit 675. 572. Abvakolith 450. Saphirin 532. Selenguedfillen | Riolit 396. Savonit 496. Selenidwefelenet. Rividolith 491. Sartolith 442, 485. 571 Rittingerit 577. Saffolin 424. Saualvit 439. Mömerit 655. Saussurit 447. Romein 541. Romeit = Romein. Savit 484. Rofelit 635. Sabnit 628. Sericit 459. Rofellan 448. Scarbroit 501. Rosenquary 431. Severit 502.

Saffolin 424.
Saualpit 439.
Sauffurit 447.
Sabit 484.
Sahnit 628.
Scarbroit 501.
Schalstein 467.
Scheelbleispath 613.
Scheelit 544.
Scherbentobalt 536.
Scherrit 688.

oplefit 653. :08difolith 661. otantal 546. mit 629. r 572. rbornera 578. rtupfergians 574. nanit 462. onbin 497 refit 565. clith 443. eflas 599. cit 480. wfit 521. bit 664. erubit 634 nit 491. ltin 633. raab 463. ragbit 469. tit 504. it 501. rel 529. Nonit 621. 408. ith 517. onit 529. t 441. tervillit 442 enftein 450. tit 508. olith 596. eisenstein 651. tein 475. ice 669. 'cbalt 633. rtin 434, 436, rit 626. osiberit 652. oftilbit 490. ulit 454. 556. mit 644.

Spbragib 502. Spiekalana 540. Spiefalangoder 541. Spiekalas:Silber 580. Spinell 529. Spinellan 519. Spobumen 454. Spreuftein 480. Sprobalasers 575. Stannin 600. Staffurtbit 425. Staurolith 460. Steatit 475. Steinbeilit 444. Steinkoble 686. Steinmark 501. Steinöl 688. Steinfalz 398. Stellit 506. Stevbanit 575. Sternbergit 578. Stiblith 541. Stilbit 488, 489, 490, Stilbnomelan 661. Stilbnofiberit 650. Stolbit 612. Strablery 591. Strablfies 669. Strablftein 472. Strablzeolith 489. Strakonizit 496. Stratopeit 677. Strigisan 423. Stroganowit 444. Stromeberit 574. Stromnit 403. Strontianit 403. Struvit 424. Stypticit 654. Susannit 609. Svanbergit 422. Eblvanit 563. Sblvin 399.

3. Taberait 494. Tachvapbaltit 513. Tadbbbbbrit 400. Zafelivath 467. Tagilit 588. Talcit 505. Tall 475. Talkabatit 420. Zamarit 590. Tantit 421. Zantalit 545. Tarnoviait 403. Tauriscit 654. Tautolith 476. Zeforetin 687. Tetticit 655. Tellur 542. Tellurblei:Altait. Tellurgoldfilber : Splvanit. Tellurfilber: Beffit. Tellurwismuth 605. Zennantit 595. Tenorit 584. Tebbroit 676. Teffelit 506. Tefferalties 634. Tetartin 451. Tetradbmit 605. Tetraebrit 596. Tetrapbolin 658. Thalit 496. Thallit 438. Thenarbit 412. Thermonatrit 408. Thermophvilit 509. Thiericit 685. Thomsonit 490. Thon 499. iditorieliaure Ibonerbe.

neutrale 418.

Thorit 512.

| Thraulit 661.      | Uranniobit 603.           | Beifigültigen 306.   |
|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Thrombolith 589.   | Uranotantal 549.          | Beifit 446.          |
| Thulit 439.        | Uranogydogybuljulphate    | Beifnidelbei 631.    |
| Thumerftein 522.   | 603.                      | Beikipiehalamer: 😘   |
| Thuringit 660.     | Uranophan 603.            | Beiftellur 56%.      |
| Tiemannit 571.     | Uranpecherz 601.          | Bernerit 443.        |
| Tillerobit 620.    | Uranvitriol 603.          | Bhewellit 685.       |
| Tirolit 590.       | Urbit 683.                | Whitnepit 601.       |
| Tintal 426.        | Uwarowit 434. 436.        | Billemit 624.        |
| Titaneisen 667.    | · m                       | Williamfit 511.      |
| Titanit 557.       | 8.                        | Biljonit 448.        |
| Titanorthit 682.   | Balencianit 450.          | Wismuth 604.         |
| Tiza 426.          | Balentinit 540.           | Bismuthbleier, f:    |
| Topas 514.         | Banabinbleierg-Banabinit. | Bismuthblende "      |
| Torrelit 547. 681. | Banabinit 613.            | Wismuthglan;         |
| Tomanit 596.       | Bariscit 424.             | Wismuthoder 84       |
| Tremolit 471.      | Barvicit 674.             | Bithamit 439.        |
| Trichalcit 589.    | Bauquelinit 612.          | Bitherit 403.        |
| Triphan 454.       | Bermiculith 495.          | Bittichit 600.       |
| Triphylin 657.     | Besuvian 437.             | Böhlerit 552.        |
| Triplit 658.       | Billarfit 512.            | <b>Böhlchit</b> 619. |
| Tritomit 679.      | Bivianit 655.             | Bolchonstoit 55%.    |
| Trona 408.         | Bölfnerit 531.            | Bolfram 665.         |
| Trooftit 624.      | Boglit 603.               | Bollaftonit 467.     |
| Tichermigit 416.   | Boigtit 494.              | Wörthit 462.         |
| Tichewfinit 682.   | Bolborthit 592.           | Bulfenit 613.        |
| Tuefit 501.        | Boltait 417. 654.         | Bürfeler 664.        |
| Tungftein 544.     | Bolhit 627.               |                      |
| Turgit 651.        | Borhauserit 511.          | I.                   |
| Türkis 423.        | 1                         | Lanthit 438.         |
| Turmalin 528.      | <b>88.</b>                | Xantholon 577.       |
| Thrit 550.         | Bab 674.                  | Xanthofiberit 65     |
| •                  | Wagnerit 420.             | Xanthophyllit 496    |
| u.                 | Walchowit 688.            | Xanthorthit 681.     |
| Uigit 483.         | Balmftebtit 408.          | Xenolith 462.        |
| Ulmannit 680.      | Barwidit 558.             | Xenotim 421.         |
| Unghwarit 662.     | Washingtonit 668.         | Eplodior 506.        |
| Unionit 452.       | Bafferblei 548.           | Xploretin 689.       |
| Uralit 470.        | Bafferties 669.           | Xplotil 511.         |
| Uralorthit 680.    | Bawellit 422.             |                      |
| Uranglimmer 602.   | Bebfterit 418.            | 9.                   |
| Uranit 603.        | Behrlit 660.              | Ottrocerit 398.      |
| Uranochalcit 608.  | Beißbleierz 608.          | Dttroilmenit 548.    |

| trotantalit : Pttertantal | Beilanit 530.    | Binnties 600.   |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 548.                      | Beugit 497.      | Binnober 569.   |
| trotitanit 557.           | 3int 624. 627.   | Binnftein 606.  |
|                           | Bintenit 617.    | Zinnwalbit 459. |
| อ                         | Bintblenbe 626.  | Zippeit 603.    |
| ₿.                        | Bintit 626.      | Birton 478.     |
| agonit 487.               | Zinkspath 621.   | Boifit 438. 439 |
| Uties 669.                | Bintvitriol 624. | Bwiefelit 658.  |
| olithe 479.               | Binn 606. 607.   | 1- '            |

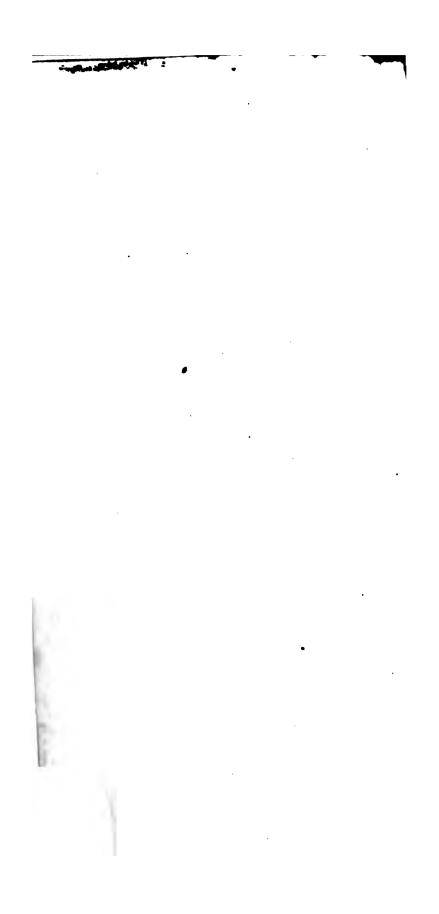

•

.

.

.

•

• • • . •

· . • . •

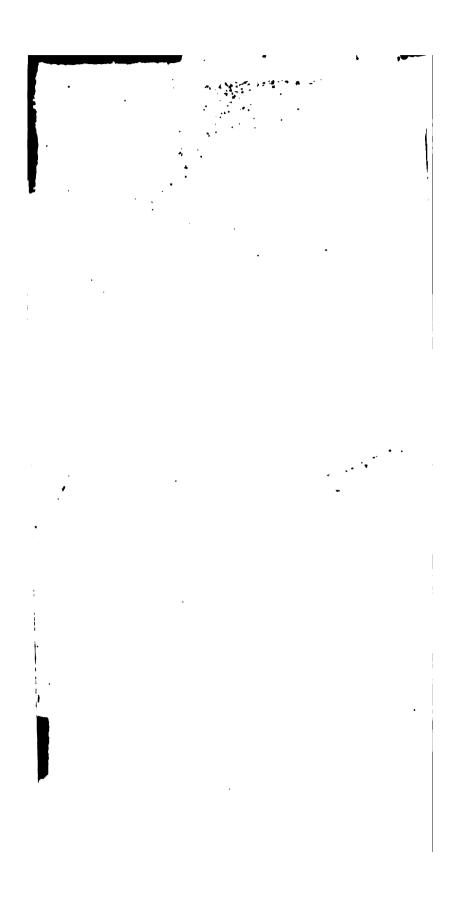

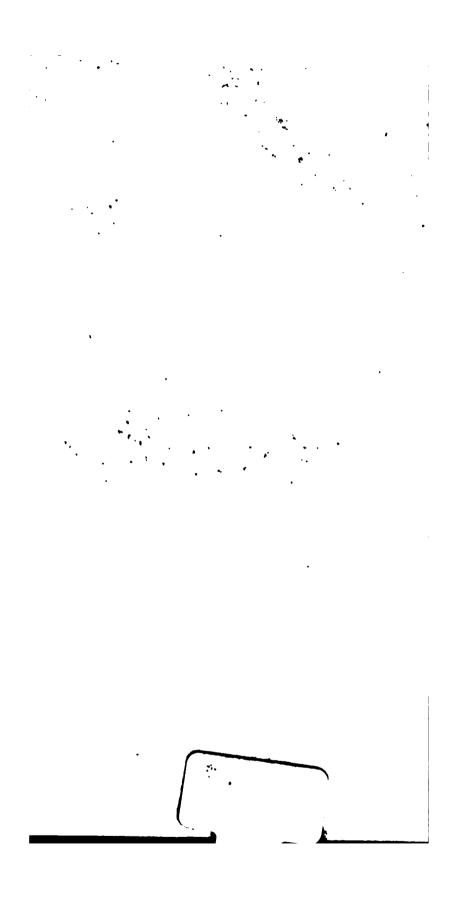

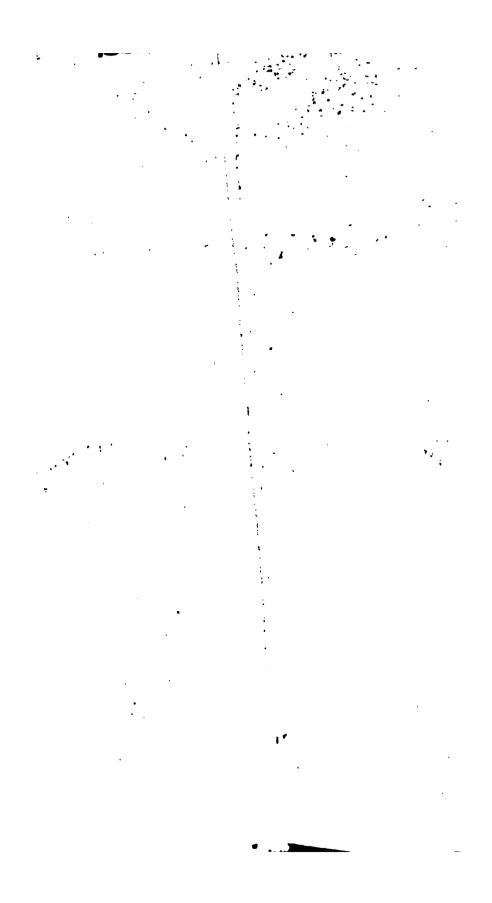